

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Ger 4370.42

### Marbard College Library



BOUGHT WITH THE

### MINOT FUND

FROM THE LIBRARY OF

THE MARQUIS DE OLIVART









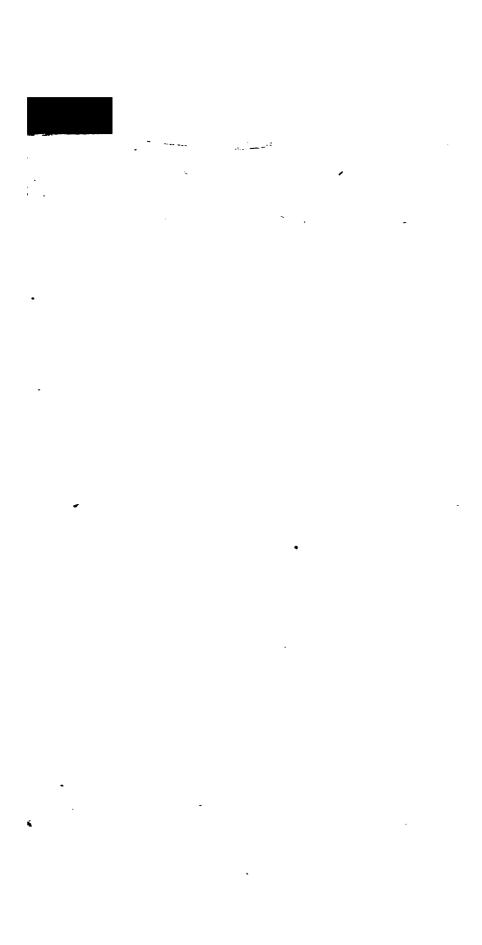

## Joseph von Görres Gesammelte Schriften.

Berausgegeben

DOR

Marie Gorres.

Erfte Abtheilung. Politische Schriften.

Fünfter Band.

(Eigenthum ter Jamilie.)

München. In Commission ber literarisch-artistischen Anstalt. 1859. C-5- 43.60 115

HARVARD COLLEGE LIBRARY
MAY 24, 1918
MINOT FUND
FROM THE OLIVART COLLECTION

# Inhalt.

|      |                                                             | Seite |
|------|-------------------------------------------------------------|-------|
| XII. | Die heilige Miang und bie Bolter auf bem Congreffe          |       |
|      | von Berona. Stuttgart 1822                                  | 1     |
| KNI. | Aphorismen. 1822 - 1823. (Bisher ungebrudt.) .              | 125   |
| KIV. |                                                             |       |
|      | Gloffen (1824 unb 1825):                                    |       |
|      | Unglauben und Aberglauben unferer Beit                      | 177   |
|      | Ueber die Gefangennehmung ber Jefuiten in Macas im          |       |
|      | Sabre 1792                                                  | 178   |
|      | Ueber bie papftliche Circumfcriptionsbulle ber rheinischen  |       |
|      | Diöcesen: "De salute animarum."                             | 180   |
|      | Ueber Beamtenbierarchie                                     | 182   |
|      | Ueber eine Recenfion von Alois Mullers (großherzoglich      | 102   |
|      | fachfen-weimarifchen Regierungsrathe) firchenrechtlichen    |       |
|      | Erörterungen                                                | 183   |
|      |                                                             | 186   |
|      | lleber bie: "Statuta almae Dioecesis Transilvanicae."       |       |
|      | Bur Geschichte ber teutsch-tatholischen Rirchenverfaffung . | 188   |
|      | Ueber Lehrfreiheit und Lehrzwang                            | 190   |
|      | "De haeresi abjuranda quid statuat Ecclesia ca-             | •     |
|      | tholica."                                                   | 195   |
|      | Ueber die Worte des heiligen Augustin: "Evangelio non       |       |
|      | crederem etc."                                              | 203   |
|      | Die Bischofswahl im Großherzogthum Baben                    | 219   |
|      | Ueber bie Lang'sche Behauptung einer gesehlichen Sunben-    |       |
|      | anbefehlung unter ben Jesuiten                              | 221   |
|      | Man astrimen Melellitahan                                   | 928   |

### **VIII**

|                                                                                                       | -   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Der Aurfurft Maximilian ber Erfte an ben Rinig Lubwig von Bavern, bei feiner Thronbeftelaung (1825) . | •   |
| Stromata (1825 und 1826):                                                                             |     |
| 1. Fragment eines authentischen Manuscripts r                                                         |     |
| ehemaligen Bater Benerabilis ber Loge :-                                                              |     |
|                                                                                                       | •   |
| 2. Der Sieg bes Krenges                                                                               | 263 |
| 3. Die Metamorphofen bes Tenfels .                                                                    | 295 |
| Die Rirchenverfolgung in hollanb.                                                                     | 310 |
| Ueber Rirchenfreiheit in besonderer & . Comeig                                                        | 328 |
| Dusblibeta. 1826                                                                                      | 361 |
| Signalement eines Jehigen nebft einige Lebensumftanben                                                |     |
| von ihm und feinem beften Freunde, (Fur Statiftifer                                                   |     |
| und Blographen.) 1828                                                                                 | 875 |
| Der Spiegel ber Beit. 1828                                                                            | 382 |
| Aus Better Midele Leben. (Bafrifelt unb Didtung.) 1828 .                                              | 396 |
| Rrieg ober Frieden? Un bie Rriegspartei in Frantreid.                                                 |     |
| (1881. Bieber ungebrudt.)                                                                             | 410 |

### XII.

### Die heilige Allianz und die Völker

auf bem

Congresse von Berona.

Stuttgart 1822.

V. 1

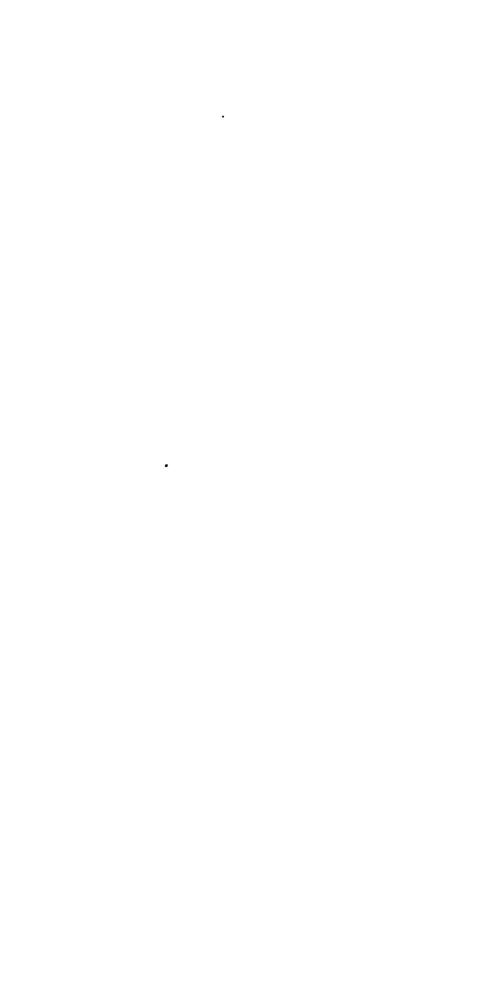

### ♥orwort.

Schon wieber wirb ein neuer Congreß geruftet, nachbem noch nicht zwei Jahre verlaufen, seit ber lette abgehalten worben. Man kann fich nicht verhehlen, wie vieles in biefer Zwischen= zeit fich verschlimmert, und welche bebentliche Wendung ber Bufand ber öffentlichen Angelegenheiten feither genommen hat. Bas, burch innere Rothwendigfeit getrieben, gur Entwicklung tommen mußte, ift nach moralifchen Raturgefegen in die Birtlichfeit getreten, und bas große Drama, bas alle bie Tage ber Ruderinnerung bes jest lebenben Gefchlechtes füllt, hat um einen Act weiter fich fortgespielt. Der Dichter biefer großen bramatischen Sanblung ift ber Alte ber Tage, ber ba im Ber= borgenen wohnt. Die Belben haben ihre Rollen nicht willfürlich fich erwählt, gut ober schlecht finden fie alles bei ihrem Auftreten jum voraus ichon bestellt; feine geschriebenen Rollen werben vorher zum Ginftubiren ausgetheilt und feine Stich= worte aufgegeben. Rur eine Stimme, bie jebem in die Bruft gegeben ift, kann ihm, wenn er nur barauf horen will, ba wo er schwantt und wantt, wieber ins Thema helfen. So wird alles ans bem Stegreif hingespielt, wie es bie Folge ber Greigniffe, Schicffal, Ginficht, Begeisterung und Leibenschaft mit fich bringen: aber bas Spiel erscheint geheim innerlich ohne ihr Buthun und Mitwiffen geordnet in jener harmonischen wesentlich freien Rothwendigkeit, die von bem ansgeht, ber fich bas Geheimniß

ber handlung selbst vorbehalten. Sichtlich erweitert fich babei immerfort die Buhne, wie die Abficht fich mehr enthullt und ftete eine größere Bahl ber ruhigen Buschauer auf bie Bubne ruft und in bie ablaufenben Berbangniffe verwidelt. Durch ben gunehmenben garm, mehr und mehr vom tobenben Befchreie überbedt, aber ftete noch vernehmlich, warnend, beruhigenb, mäßigenb, einfache Bahrheit, fichern Altverftanb, bie Grbe vergangener Zahrhunderte, in furgen gebiegenen Spruchen in bas Betummel hineinrebenb, lagt bie Stimme bes Chorus, bie öffentliche Deinung, fich vernehmen: nicht jenes wufte Betofe, bas pfeifenb, flatichend aus ber Mitte bes vornehmen und geringen Bobels im Dienfte ber Barteien fchallt; fonbern jene echte, mabre, ungefälschte, in ber bie Raturinftincte mitten aus bem Rern bes Bolfes, in bem alle reblichen, einfichtigen, georbneten, vorurtheilefreien Beifter begriffen find, jum Borte fommen und lautbar werben. Ginige Strophen und Begenftrophen biefes Chorus find in ben folgenben Blattern aufgezeichnet und gloffirt, ob fie fic vielleicht einige Aufmertfamteit erweden. Da bas Drama, bem fie angeboren, nicht als rein antifes fich geltenb macht, mit bem Schidfalbapparate und ber unerbittlichen Ratur= nothwendigfeit und ben fpinnenben Bargen an ber Beltfpinbel, sonbern vielmehr immer noch als ein driftliches fich gibt, fo werben garte, classifch gebilbete Ohren, bie bergleichen leicht verlett, verzeihlich finben, wenn in bem, was als vollsmäßig erscheinen will, neben bem gefunden hausverftanbe bie und ba einiges Chriftenthum fdeu burchblidt. Tapfere Gemutber, febr muthige nur etwas umfichtige Bertheibiger ber Freiheit, bie fic nicht leicht mit allzu riefanten Gebanten abgeben, und baber

gern, um ungeftraft Scanbal ju geben, politische Fragen in religiose umseten, werben nicht gang an bem Concipienten billi= gen, bag er umgefehrt, bamit Scanbal vermieben werbe, reli= gibje Grunbfate in politische eintrage, und fich nur ungern ibrerfeits bamit compromittiren wollen. Er aber hat in aller Einfalt bee Bergens immer gemeint, es gieme fich, bemuthig vor Bott ju fein, ftolz aber vor ben Denfchen, bie uns ein Unrecht angefinnen wollen. Doch wurde er fich von ben ftarten Mannern rielleicht eines Beffern belehren laffen, wenn er nur je gefehen, baß ihre gegentheilige Lehre bis jum Enbe Stich gehalten. Ratholicism jeboch, ber in fruberen Schriften ber gangen libe= ralen Welt und einem ansehnlichen Theile ber illiberalen ein Mergerniß und ein Stein bes Anftoges gewesen, ift biegmal etwa ziemlich befeitigt worden, und aufgeklarte Lefer werben fich nicht ferner mehr aberglaubischer Gefinnungen verbachtig ju machen, gegrundete Beforgniß haben burfen, wenn fie bie Bebanten bes Buchs, bie fie fonft als richtig und angemeffen be= bunten wollen, mit ihrem Beifall beehren. Diejenigen aber, bie feither bie Schriften bes Berfaffers, fo wie fie erschienen, immer frifdweg mit eifriger Baft, ohne eben viel zuzusehen, verboten, confiscirt, werben boch vielleicht biegmal einen Augen= blid ftutig innehalten, wenn fie erfahren, bag bie Grunbfate, bie fie als vogelfrei in bes Reiches Acht erklaren, eigentlich bie ber beiligen Alliang fein follen, ju benen fich ihr herr betennt. Da inzwischen ber bunbige Beweis ad absurdum fur fie gar teine Schließtraft noch Berbinblichkeit bat, weil fie barauf gurud= getrieben lacheind und freudig überrascht ausrufen: bas sei eben, was fie immer behauptet hatten, und nun rubig und unbefangen weiter argumentiren; fo wird benn auch die fonderbare Concor= bang, die fich bier gegen ihr Berfahren auflehnen will, es nur beftätigen, und feine sonberliche Zwedmäßigfeit fiegreich ju erweisen bienen. Darum wird bem Chorargen, ber eigenmachtig au einem ber Organe ber Babrbeit und bee Rechtes fich aufgeworfen, und eigenfinnig im Dienfte biefer landesflüchtigen Berrichaft beharrt, fur bie ungebetene Arbeit auch ber alte Dant au Theil werben. Aber wenn auch rundum gornig und ungnabig angelaffen, wird er mit alter gleichmutbiger Belaffenbeit auf bie Anfechtung nieberseben, weil ihr feine Dacht über ben geftattet ift, ber thut, mas feine Pflicht gebietet. Ale Burgschaft hat er babei jenen beffern Beift feines Bolles, ben er nach Bermögen in fich aufzunehmen ftete gestrebt, und ber bann in feinem Munde bisweilen bas Wort gefunden, um beutlich auszusprechen, was Alle buntel gefühlt. Diefem Berhaltnig, bas von je fein Stolz gewefen, hat er auch jest in aller Beije ju genügen gesucht, und fo lagt er getroft auch biefe Blatter nachziehen ben fruberen, ob vielleicht ein fruchtbarer Came in ihnen fei, ber irgendwo befleibe, und ob etwa bie fchlichte Babrbeit bei ber finnenben Staatstunft und vor ihrer erleuchteten Beisheit ju einem Gebor gelange, und von bem Gebotenen boch Giniges brauchbar befunden werbe. Aber beachtet ober nicht beachtet, werben fie auf jeben gall ben fommenben Beiten ein Benguiß ber Bahrheit gelten.

In jener burch Sang und Lieb bochgefeierten germanischen Sagenftabt, bem uralten Bern, find bie Fürften und bie Staatsmanner forgenfcwer im Rath vereint, um prufent bie Beit, bie unheilvoll auf fie angebrungen, in ihrem Streben fich au beuten, und wo möglich ber Butunft, bie fie im Schofe tragt, fich ju bemeiftern. An berfelben Statte, von wo ber große Gothentonig Theodorich bas gange germanische Europa, vom bochften Rorben bis zum neuen Banbalien in ben afrita= nischen Buften hinunter, und vom Macotis bis jum Landes= ende in Gallicien, theile burch feine Dacht beherrfcht, theils burch bie Chre feines Ramens und bie Weisheit feines Rathes geleitet bat, find nach anderthalb Sahrtausenben bie Ronige beffelben weiten Landergebietes, meift alle noch immer teutschen Stammes, ju jenem 3wede in Berson ober burch ihre Abgeordneten beifammen, nicht von einer Macht, fondern nur von einem gemeinfamen Willen beberricht, um guten Rath ju finden in großer gahrlichfeit, und Recht zu weisen im verwidelten und erbitterten Streithanbel, ber über all Europa gestritten wirb. Benn fie vom alten Dietrichshause, ber Romer stolzem Berte, ben Blid nach Rorben werfen, bann liegt Europa, ein großes Relb bes Meinungehabers und burgerlichen Zwiftes, vor ihnen ausgebreitet. Wie bie Alpen, Gipfel an Gipfel, am fernen Borigont im flachen Salbfreis fich um fie gieben, und ba alle Raturzwifte in ihnen langft fich ausgestritten, schweigenb und ernft auf die Chene und bas Treiben ber Denfchen niederbliden, fo find hinter bem Bogen bee Friedens, ber fich in ihnen von Meer ju Meere hingespannt, die entzweiten Bolfer wie im Amphitheater in einem großen Parlament von einem Enbe bes Welttheils zum andern bin vereint, in ftreitenden Rraften, Intereffen, Grundfaten und Reigungen in Parteiungen getheilt,

jest in augenblicklicher Stille und vorübergehender Aufmerkfam= teit ben Blick auf bas Werk gerichtet, bas bie Berfammelten beginnen.

Bom Augenpuntte aus gesehen, in ben fich ber Congres gestellt, ericheint bie außerfte Linke biefer großen parlamentarifchen Bolteversammlung burch Bortugal eingenommen, bas fich babin mehr burch Bufall und Berbaltniffe gebrangt, ale burch innern Trieb bestimmt, gesett. Die Befreiung von ber fremben herrschaft bot bie Belegenheit, auch bie über Deer gefluchtete fonigliche Dacht mit engen Schranten ju umbegen. Der Rationalgeift, feit bem ungludlichen Dohrenzuge noch immer nicht wieber zur alten Energie erftarft, bat es ohne fonberliches Bebagen ober Digbebagen babei bewenben laffen. Die Freibeit wird eingeführt wie früher bie englische Disciplin beim Beere ohne bebeutenben Biberftanb, und bie Demofratie entwickelt fich obne fichtbare Reaction. Unmuthig, bag es ibm nicht fo gut geworben, und ihm nur bie zweite Stelle gu Theil gefallen, fchließt fich an biefe ber ftolge Spanier. Die greiheit, bie tom bie gebemuthigte Monarchie als Pfand feiner Anftrengungen für ihre Rettung versprochen, aber nach ber herftellung wortbruchig ibm vorenthalten, hat er tropig fich genommen. Rein Bunber, bag er nicht Dag gehalten, und es im Bebrange bisweilen bart bergegangen. Die Freiheit bat er nun gewonnen, ba fie ibm aber bei mangelnber Schrante ftete unter ben banben schwindet, ftebt bie eine Bartei erbittert über fich und bie ohnmächtige Schwäche ber entarteten Gewalt, bie es ihr fo leicht gemacht, und bie tief eingepflanzte Chrfurcht burch ihre Unwurbigleit felbst vernichtet hat; die andere gurnt bem verwegenen Berfuche, ber, indem er bie Blogen ber Berfon aufgebedt, bie Burbe, die in ihr nur ungludlich vertreten war, angetaftet, und indem fie biefe Burbe allein im Ange balt, bat fie gum foweren Streite mit jenen fich gerüftet. Durch bie Schranken ber Byrenaen von ihnen nur gefchieben, fcbließt fich junachft Frantreich an. Der alte Balb, ben bie Revolution gefällt und zu Saatland umgebrochen, hat feit ber Reftauration unter ber üppig grunenben Frucht aus ben Burgelftoden neue Schoglinge hervorgetrieben. Da streitet nun die Pflugschar mit bem alten Triebe; die plebeifichen Beschlechter, die fich in ben neu angeordneten Ader eingepflangt, mit ben Abtommen berer, bie früher im Rorft gefiebelt; ber Suter ber Relbmart und bie Korft= manner wechseln oft hisige Worte, und hier und ba will ber Streit zu Schlägereien fich entzunden, und die Berichte muffen Ginficht nehmen. Beiterbin über Deer unb Baffer naber gegen bie Mitte bat tropig England Blat genommen. In aller Dechanit grundlich ausgelernt, bes Bagens, Deffens, Bablens wohl erfahren, hat es auch in feiner Verfaffung ben Druck und Begenbruck bes Ronigthums und feiner Ariftofratien und bie Spannfrafte feines öffentlichen Beiftes, feiner Induftrie und Demofratie fo gludlich ineinanber zu verarbeiten gewußt, bag fie seit nahe anderthalb Jahrhunderten, ein perpetuum mobile, ununterbrochen geht, im ungebeuern Schwunge vieler Millionen Manner Rraft in fich vereinenb. Doch ift fichtlich am tuhnen Berte vieles ausgelaufen, abgefchliffen und eingeroftet; vieles will ben Dienft verfagen, und viele Stimmen rufen nach Reform, immer aber braufen und faufen bie Schwaben febr bebentlich, und die eingeschloffenen Damonen, die unwillig und gornig ben Rolben und bie Bebel treiben, broben von Beit gu Beit bem Sclavenbienfte fich zu versagen, und ftemmen fich mit Dacht gegen bie Banbe bes Rerters, ber fie befchließt, und mehr als einmal ift brobenbe Befahr heftigfter Explofion taum rorbeigegangen. In Mitte bes großen Bolferparlamentes, recht in feinem Banche, behnt fobann, bas alte Bort mahr machenb: viel Meinung bricht die mahre Ginung, Teutschland fich breit gemächlich, ohne bag andere fonberlichen Bewegungen als periftal-

tifche an ihm ju verfpuren, und anbere auffallenben Gebanten, als einige bocht bypochonbrifche, von übermäßiger glatulen erzeugt, und mit trager Langfamteit binftreichenb. Und zwar figen guvorberft im linten Centrum bie Schweig mit ben con-Ritutionellen Staaten bes alten Reichs, bie treubergig, gutmuthig mitten in ihren großen Rothen gelaffen bie Freiheit treiben wie ein ehrfamet Bewerbe, und wie bie Deifterfanger bie Poefie schamhaft bas ichwere haustreng und bie täglich mehr bereinbrechende Armuth mit bem Mantel ber Liebe bedenb. Neber ihnen bie beiben norbifden Staaten, Someben in gludlicher Armuth, obgleich bem teutschen Bolle fo nabe blutsverwandt, boch mehr und mehr in hochmuth ihm entfrembet, Danemart hingegen milb aus Temperament, burch bie Compathie bes gleichen Unglude immer naber zu ihm bingezogen; beibe im larmerfüllten Saufe vor allen andern bie rubigften Benoffen. 3m Guboften bann Defterreich, biefer 3mmenftaat mit all feinen emfigen, ftete wirtfamen, obne Auffeben Rill thatigen, in unerschöpflicher gulle fich fets wieber aus fic felbit ergangenben Lebensfraften und jener fcnellen Reproduction, die es aus tieffter Donmadit jur Berwnuberung ber Belt in wenig Jahren wieber gur fruberen Ruftigfeit verjungt, und es als bispenfirenben hausmeifter neuerbings an bie Spige ber europäischen Detonomie gesett und als warnenben, getreuen Eccarb an ben Gingang bes Benusberges ber Demagogie. 36m gur Seite bas unwillige murrenbe Stalien, bas mit einem rafchen Sprunge auf die Linke neben Spanien fich gefett, bas aber ber bebächtige Rachbar mit einiger Gewalt neben fic an bie fcweigfame Stelle gurudgenothigt. 3m Rorboften Breugen bann, berb, lang und hager, militarifch eng gefchnurt auf bem Bette bes Procuftes in funftlicher Debnung ausgestredt, bie Brude von Deve Lanca, bie nach Rugland führt. 36m gur Rechten Bolen, bas von zweien Uebeln : nationelle Selbftfanbig-

feit obne Preiheit in geregelter Berfaffung, ober Abhangigfeit von frember Dacht unter bestimmten festgesetten Formen, bas lette, folimmere fich bat gefallen laffen muffen, und nicht febr freudig bas gefallene Loos betrachtet. Sofort Rugland, auf langer Bant fich in die Rechte behnend, bas Bolf erbgeboren und barum mit ber großeren Salfte noch an ber Scholle flebend, über ihm ein Bille, ber gludlicherweife, gur Beit eine fone Ausnahme, meift bas Beffere will, außer ihm aber viele hemmenden Willfuren , fo ift es bei ihm bestellt. Enblich auf ber außerften Rechten bie wilbe Demanenherrichaft, reißender Despotism mit rober Janitscharenfeubalität, balb blutig fich zerfleischend, balb mit ihr ausammenhaltend gegen jene Unfeligen, die ein Sieg, beffen Folgen nie verjahren wollen, als Sclaven in ihre Sand überantwortet. Seit es aber fich begeben, bag eines biefer Bolfer, funftreiche, betriebfame, fchlaue, geiftig überlegene Zwerge, bie ber ungeschlachte, riefenhafte Sieger vom Rordland ber im Berge beschloffen hielt, bamit fie ibm Baffengefchmeibe wirften, gludlich burchgebrochen, und im ungleichen Rampfe mit bem überlegenen Wiberfacher fich ver= fucht, bat fich die Tobtenftille, die fonft um die Lowenhohle berricht, in lautes Getummel aufgeloft, bas vor allem anbern bie fcauenben Blide auf fich zieht. Bas tiefer noch von erfolaffenber, entmannenber Tyrannei fich in ben weiten Deben Afiens birgt, entschwindet burch die Ferne bem Auge, bas fich gern abwendet vom alterfiechen Welttheil, und lieber noch im außerften Beften über bes Deeres weiten Plan binüber, jene lebensvolle, jugenbfrifde neue Belt, voll wimmelnber, fich geftaltenber und entwickelnber Freistaaten gu faffen und gu betrachten liebt.

So ift es um ben Schauplat gethan, ber fich über gang Guropa von einem Enbe gum anbern und weit hinaus über bie Grangen bes Beltitheils behnt, und fich nun mit jenem un-

befdreiblichen, ftete gunehmenben garmen und Befturme fullt, bor bem die Reigen erbeben, worauf die Berwegenen, weil fie bie Befahr nicht fennen, mit bochmuthiger Berachtung nieberbliden, bas bie Rubigen angftigt, bie Betriebfamen erfreut, und bie Ernften in jener tragifchen Rührung erschüttert, ble bas Raben großer Berbangniffe ju weden pflegt. Bor ben Bolfern, wie fie fich auf jenem weiten Schauplas brangen, ift ber große Bebftuhl ber Geschichte aufgestellt: ben Aufzug bat eine bobere Danb gezogen, ber Ginfchlag ift ihrem Billen freigegeben. Da fteben nun gurften, Rangler, heerführer, Rebner und Barteibaupter, und führen mit größerem und geringerem Gefcid bas Weberfchiff, und wie fie bie gaben werfen, weben fich fettfame Bestaltniffe, grillenhafte Bilber, absonderlich erbacht, bort wunderbar ineinander hineinverzogen, anderwarts fonell abgeriffen; ernfte Fragmente in eine Lacherlichfeit verbunben, und fpaßhafte in einen bittern Ernft gefügt; Siege und Rieberlagen, blutige Deteleien und Freudengelage, Barlamente und Congreffe, Auflaufe und hinrichtungen: alles im bunten Durcheinanber wirft fich bem Bebilbe ein, und bie Beit widelt alles, fo wie es gefertigt ift, gleichgültig um ihre Rolle. Ueber bie Gefchäftigen haben finftere Boltenzuge bes Unmuthe fic bergelagert, bie zwar um bie Mitte ber nur erft bas beitere Tageslicht, mit granen truben Schatten brudent, angfilich umfallten, aber gegen beibe Seiten bin in fcwere, fdmarge, tiefbangenbe Gewitter fich jusammengebrangt, bie bort in Spanien und bier in Griechenland in furchtbar brohnenben Schlägen fich entlaben. Bofe Geifter fceinen in reger Gefcaftigleit ftete bin und ber gu fliegen, und ftreuen im gluge emfig ben Samen bes babers und giftigen Zwiefpalts, ber überall empfänglichen Boben trifft, und in vielzeiligen Aehren zu hundertfältiger Frucht gebeibt. Gewaltige Fermente heben und treiben in ber Daffe, bie in vielfacher Barteiung fich getheilt, und von allen Leibenschaften bewegt

und aufgerührt, wie bas Meer vor bem Sturme von unficht= barer Ursache angeregt hohl geht, und in wachsenben Bellen= schlägen auf= und nieberfteigt.

Und welches ift nun biefe unfichtbare Urfache, bie in allen jenen Bewegungen wirft, und welcher Art ift ber Bahrunge-Roff, ber gleich ber elettrifchen Stromung eine fo weit gebehnte Bolterfette in allen ihren Theilen beinahe in demfelben Augen= blick erschüttert, und bei jeber hemmniß ber Leitung Funken werfend ben Wiberstand burchbricht? Langft icon ift biefe wirtsame Triebtraft ber aufmertsamen Beobachtung tein Bebeim= nig mehr gewesen; und es ift nicht erft feit heute erkannt, wie ber in neuerer Beit ju jener allgemeinen Glafticitat entwickelte Berftanb bie verborgene Seele biefer vielfach verfetteten Gr= fceinungsreihen ift. Rur allmälig, aber zugleich auch von einer unabweisbaren Raturnothwenbigfeit getrieben, bat bieg neue Agens in ben brei letten Jahrhunderten besonders fich hervor= In bem nachft vorhergegangenen mittleren Weltalter waren es vorzüglich bie bochften Rrafte ber menschlichen Ratur, und mit ihnen gugleich bie tiefften und unterften, die bie vielfeitigfte Anwenbung, Uebung und Ausbilbung erlangt; jene burd ben ibealiftrenben Geift bes bamaligen Chriftenthums, biefe burd bie Radwirtung eines früheren, frifden, freien, lebens= traftigen Raturgeiftes aus ber noch altern Beit hinüberreichenb. Unter jener ibealen Richtung wurde ber Staat in ber Rirche wie unter ber Weihe eines Sacraments geordnet; die Grundibee, in vielen Bilbern abgespiegelt, wurde ale bas inwohnende Leben bem gangen Organism angepflangt, und biefes bann in feinen unterften Rraften und Berrichtungen in einem rührigen, rafchen, vielfach bewegten Leben, befonbers in friegerischer Thatigfeit umgetrieben und abgerieben, wobei alles Beubte wohl gebieb, aber bie mittleren Kräfte verabfaumt beinabe ohne Anbau blieben. So entwidelte fich bann ber eigentliche Charafter biefer Zeit in

all feiner Starte und feinen Schwächen: eine rege, finnige, ftetig gegen bas Bobere gefehrte Bernunft, in einem berben, in Gefundheit blubenben, reichlich genahrten Rorper, aber ohne innere Bermittlung ber beiben Glieber biefes Doppellebens, weil ber vermittelnbe Berftanb blobe, befangen und ungeübt in feinen beften Rraften, in die überwiegend berrichenden Thatigfeiten fich verlor. Daber, bei ber im engen Rreife beschrantten Birtfamteit ber untern Rrafte, bie gebrungene Fulle und Innigfeit biefer Beiten; und jugleich wieber bei ber Ueberfcwenglichkeit aller 3been, bie fie begeisterten, ihre weite und großartige Umfaffung; baber aber auch bas Diflingen und die Unvollenbung aller ibrer Blane und Borbaben in oft übel berechneter Ausführung. Daber ber flete Rampf in ihnen zwischen anfteigenben und nieberfteigenben Richtungen, ber bochften Sittigung mit wilber Barbarei, ber vertfarteften Geiftigfeit mit graufamer Brutalitat, ber gewaltigften Ibeenbobe mit albernem Aberglauben und ethifcher Beiligung mit ber gemeinften Sinnlichfeit. Go viel unvermittelte Biberfpruche fonnten auf bie Dauer nebeneinanber nicht besteben; und ber Raturgang, eine Beitlang aufgehalten, machte fich balb gewaltfam Bahn, inbem er bie bieber vernachlaffigte und unterbrudte Thatigfeit mit farfem Rude bervortriet, bie, nun einmal losgelaffen, fcnell auf Untoften ber Unterbruder wuche, und erft überwiegenb, balb thrannifch vorherrfcenb fich berausthat. Der befreite Berftand lub querft bie 3bee vor feinen Richterfinhl, und ba fie fich weber megbar, greiflich, noch magbar zeigte, ignorirte er fie vorläufig, warf bann 3weifel auf gegen ibre Befenbeit, negirte fie fofort allmalig, und laugnete fie enblich ganglich weg. Die untern Rrafte, bie im Dienfte ber alten herrin gwar unter ftrenger Bucht, aber menfchlich und ehrbar gehalten waren, erfannte er fchnell att taugliche Bertzeuge feiner weit aussehenben Blane, und wußte fle balb mit Lift feinen Aweden zu gewinnen, balb mit

Gewalt fie zu unterfochen. Die Gefangenen wurden nun als Zaglohner in feine großen funftlichen Dafchinen, bie er, ber Zaufenbfunftler, mit technischem Gefchice gefertigt batte, eingesperrt, und fie vertummerten und verwilberten im ungefunben Dienfte. Go blieb ber fluge einft verachtete und mighanbelte Befelle beinabe alleiniger herr im Saufe, bas er nach feiner Beife einzurichten feit Jahrhunderten unablaffig fich bemubt. Wie es ibm bamit gelungen, was er Erstaunenswürdiges in jeglichem Gebiete ausgerichtet; wie er burch alle Raturreiche bindurchgefahren, alle Raturgeifter bienftbar feiner Inbuftrie gemacht; wie er bie Bebeimniffe ber Erbe aus ihrem ftillen Schof berauf und bie Sterne vom himmel burch feine Formein berabbefcworen; wie er unermegliche Daffen bes Wiffens aufgebauft, und Licht in alle bunteln Abgrunde bineingeleitet: bas tann Reinem, ber nicht, von Unwiffenheit ober Befangenbeit geblenbet, ber Mugen Licht verloren, verborgen fein. In feinem Thun und Treiben ift bann allmalig ber ftebenbe und vorherrfdenbe Charafter unferer Beit hervorgegangen; ungemeine, reiche, glangenbe , burchbringenbe Berftanbestraft, bei mattem, fchlaffen Lebensmuthe; und ausgelaffene Begier bei hinfälliger, welten und barum reigbaren Sinnlichkeit; babei burchgangig eben fo entschiedene Unvernunft, wie früher wohl gleicher Unverftand berrichend gewefen. Bie im Reiche, wo bie Mittelmachte auch auf Roften ber Ginbeit, bes Raifers und ihrer ichwachern Reichsgenoffen und Unterthanen, angewachsen; wie in allen Staaten bie Stabte, bie eigentlichen Site bes Beltverftanbes und ber Mittelftanb überhaupt fein Reprafentant, auf Untoften ber Briefterschaft und bes Abels oben, sowie unten bes Landmanns fich erhoben, fo ift es im Großen im allgemeinen Gulturgebiete burchaus ebenfo ergangen.

Da biefer Beltverftand recht in Mitte ber Gefellichaft, ale ihr eigenftes Grzengniß, fich entwickelt hatte, mußte er nothwen-

big auf alle gefellichaftlichen Berhaltniffe gerabe ben entschieben= fen Ginflug üben. Aller Berftanb außert aber feiner Ratur nach bie ibm angepflangte Thatigfeit in zwiefacher Richtung: in ber fonthetischen, die aus bem Allgemeinen berab bas Befonbere in innerlicher Befetlichfeit ju gewinnen und ju bemeiftern ftrebt; und in ber analytischen, bie aus bem Befouberften, Greifbaren, ben bebingteften Thatfachen, in einer Reibe fortlaufenber Abftractionen anfteigenb, bas Allgemeine fic abaugieben und zu feten fich bemubt. Da nun jeder Banbel und Bechfel in ben treibenben Rraften, bie bas Leben ber Gefell= ichaft bilben, in ihrer Ditte am frubeften empfunden wirb, fo ift auch bort bie gesteigerte Birffamteit ber Berftanbesthatigfeit fonell jur Anfchanung gefommen, und bie Dachthaber find nicht mußig gewesen, die entwidelte neue Schnellfraft in ihr Intereffe hineinzuziehen. Es ergab fich gang einfach aus ihrer Stellung, daß fie auf bem Bege jener fonthetifchen Berfah= rungsweise eingingen in die neue Regierungsweise, indem fie bie abfolute Gewalt als Grundvefte aller gefellichaftlichen Berbindung unterlegten, und aus ber Mitte jenes oberften Grundfates beraus, in ftets gesteigerter Anmagung, nachbem erft alle verfonliche Freiheit negirt und beseitigt war, in bem balbseitig ausgewählten Schema ber Rategorien aller herrichaft, ben Staat und die Berfaffung und bas burgerliche Leben bis in feine unterften Berrichtungen orbneten und beschickten. Rudwirtung gegen ein fo eigenmächtiges Berfahren , nach bem großen Bertheilunge = und Compensationegesete in ber Ratur. tonnte nicht lange außen bleiben, und bie mißbanbelte und unterbradte Perfonlichteit - gefpannt jugleich burch ben gewaltfamen Drud von oben berab und bie Bunahme ber eigenen Clafticitat unter ber Ginwirfung berfelben Urfachen, bie jene preffende Richtung hervorgerufen - mußte, als bie Spannung bis ju einem bestimmten Buntt gelangt, mit Buth und ger-

ftorenber Gewalt losschlagen. Es erwachte nun mit einemmale, wie fruber in ber Mitte, fo jest im Umfreis und in ber Befammtheit bes gesellschaftlichen Berbanbes bis in feine außerften Berbreitungen, bas Gefühl ber neuen focialen Gewalt; und bie Explofion, die biefes plogliche Ermachen fclafenber Rrafte ge= wirft, gab fich balb in einer Reihe von Umwälzungen und gewaltsamen Aufftanben fund. Es war burch bie Ratur ber Dinge felbit bebingt, bag biefe Rudwirfung, von entgegengefestem Grunde ausgebend, auch auf bem entgegengefesten Wege analytischer Berfahrungsweise vom Umfreis gegen bie Mitte fich erhob. Darum trat bem Dogma von ber abfoluten Gewalt bes Regenten fed bas anbere von ber abfoluten Sou= verainetat bes Bolles entgegen; bie Summe aller jener Berfonlichfeiten, bie vor jenem erften Principe nichts gelten foll= ten, bat fich in ihm gur alleinigen Dacht in ber gefellschaft= lichen Berbindung aufgeworfen, und in ber zweiten bezeichneten Richtung immer weiter anfteigenb, fummirte fie allmalig in mach= fenber Boteng bie verschiebenen Ausfluffe jener gesetgebenben Bewalt, und orbnete ihnen nach bem Schema ber anbern Rategorienhalfte ihre Organe ju, bis jum bochften Begriffe ber Obmacht im Staate binauf, bie barum bie Einheit über allen ift, weil alle Ginheiten burch Bollmacht ihre Berechtsame auf fie übertragen. Der Rampf biefer beiben Bestrebungen; ihr wechselsei= tiges herausforbern und Beftreiten; ihr immermahrenbes Birten und Begenwirken; ihr abwechselndes Siegen und Unterliegen hat bie gange feit bem Gintritt ber Berftanbesherrichaft verlaufene Beit erfullt, und bauert noch gegenwartig ununterbrochen fort.

Da alle gesellschaftliche Einrichtung nach ber 3weischlach=
tigkeit menschlicher Ratur boppelartig ift, kirchlich und poli=
tisch, so hat ber geschilberte Streit, ben bie Entzweiung ber
entwickelten Berstanbesträfte hervorgebracht, auch in jenes zwiesache Gebiet nothwendig sich erftrecken, und ber Zeit nach in

bem, wo bie geiftigften Intereffen fich in Birtfamteit verfeben, am erften fich offenbaren muffen. In früherer Beit batte bie religiofe Abee, einfach in fich befchloffen, unzuganglich jebem 3weifel und jeber angerlichen Beglaubigung unbeburftig - weil bas Urwahre, alles abgeleitete relativ Bahre selbst bebingenb, nicht wieber burch bas blog beziehungsweise Bewiffe bewiefen werben barf - im innerften Grunde wie ber menfchlichen Ratur, fo ber Rirche fich geborgen, und von ba aus bie driftliche Gemeinbe in allen Gliebmaffen burchbrungen und beherricht; in Einfalt gebietenb fonder Tyrannei und gegenüberftebenbe fnedtifche Unterwürfigfeit, und in Gintracht die wenigen aber großen Rormen ihres außern Dafeins gufammenhaltenb. Diefe Rille Benuge wurde nothwendig in fich entzweit, als bie 3bee, auch in ben Umschwung ber Beit bineingeriffen, ins Gebiet bes Berstandes hinabgezogen wurde, um aufangs gerriffen in vielen Begenfaten, nach viel Rampfen und Erfcutterungen, enblich ans allen Spaltungen in eine höhere Gintracht fich gurudgufinden. Die Bende ber Beit wurde, wie oben angebentet, im Innerften ber Rirche von ihren hauptern guerft empfunden, und eine Beile uneigennutig abgewehrt, balb aber in bas eigene, absonberliche Intereffe gu leuten gesucht. Als ber Geift ber Untersuchung, burch bie große Inveftiturfebbe querft angeregt, ble Laien ber Briefterschaft entgegensette, bemeifterte fich biefe, um bes ftete machfenben Biberfpruches herr ju werben, jemer funthetischen Richtung ber Beifteefraft, und trug fie in ber Arengften Confequeng in die hierarchifchen Rormen über, und biefe, bie vorber nur gum Ausbruck bes innern Rriebens in leichtem zwanglofen Spiele fich bewegt, wurden nun von engbergiger Mengftlichfeit frampfhaft gefpannt, Beffeln ber Beiftesfreiheit und Banber um bie innere Lebensthatigfeit gefchmiebet. Die innere freigeworbene Rraft, in ihrer Gutwicklung gewaltfam burch folden Betzwang aufgehalten, rachte fic burch feets zunehmenben fritifden Uebermuth, und wurde bafur immer icharfer unter bie Disciplin eines blinden Glaubens und unbedingten Beborfams gegeben, woburch benn abermal in wachsenber Er= bitterung ibr Wiberftanb fich fleigerte, und fugenb auf bem Grunde ber Befugnig bes Berftanbes, in Glaubensfachen fic felbft Befet zu fein, mit aller Dacht ber Autoritat fich entgegenftemmte. Als die Bindung endlich nicht mehr ferner bie Spannung überwältigen mochte, erfolgte bie Explosion: jener wilbe Meinungstrieg gur Beit ber Reformation, ber anberthalb Sabr= hunderte balb in biefem Lande, balb im andern geführt, ju Beiten erftidt und balb wieber hell auflobernd, gang Guropa erschüttert bat. Ueber Teutschland, von bem vor allen andern bie gange Bewegung ausgegangen, folugen auch von allen Seiten bie Flammen bes furchtbaren Branbes gusammen; bas beilige vom himmel gefallene Feuer fand Beit bis jum innerften Marte burchaubrennen; in breißig Jahren murbe bie Salfte bes Boltes gefreffen, und bas Land enblich als eine ausgebrannte Schlade gurudgelaffen, fich felber gegen vorbin taum in einem Buge mehr ahnlich febend. Rachbem auch anderwarts bie Flammen erloschen waren, fand fich, bag im Brande bie Welt fich größtentheils umgeftaltet; ber Rorben über See war nabe gang und ungetheilt ber Glaubensfreiheit zugefallen; im Guben war bie tirchliche Autorität beinahe gleich entschieben Siegerin geblieben; Tentschland aber zu gleichen Theilen unter alt und neu getbeilt. Die Borfebung batte weislich bie Dinge zu biefem Biele gelentt. Der gangliche Sieg bes Ratholicisms hatte unausbleib= lich bamals ju erftarrtem Brahmaism und einer tobten Lamasberrichaft hingeführt; ber entschiebene Triumph bes Broteftantisms batte bie neuernben Rrafte fonell gur Bollenbung ihres Bertes in Berfprengung aller positiven Religion und einem atomiftifchen Rationalism, auf bie gangliche Berftorung aller 3ber und alles Geheimniffes gebaut, hingetrieben. Beibes, auf bie Dauer gleich nachtheilig und gottverhaßt, war burch biefen Ausgang abgewendet; die neu erwachte Triebfraft der Zeit wurde burch die Doppelfirche in allen ihren Richtungen jeht organisch gebunden und bargestellt, und während die eine zugleich den alten Ideenschaft treu aufbewahrte, gab die andere den stets sich entwickelnden neuen gesteligen Thätigseiten ihr Organ, und der Gegensah, der nun gesehlich innerhalb gewisser Schranken besestellt war, mußte nun binnen dieser Gränzen in wechselseitigem Antagonism sich spaunen und beruhigen, und also in keter Bulfirung, zwar irdische Mühe und Sorge, aber dafür auch Aluf und Leben in die Kirche bringen.

Auch Staat und Berfaffung tonnten ihrerfeits ebenfalls in bie Birbel ber neuen Weltfraft hineingezogen, einer gleichen Umbilbung ihres alten Charafters, und bamit einer gleichen innern Entzweiung und endlichen Sprengung fich nicht entziehen. Ale auch in ihnen bie alte Ginfalt ber 3bee, bie in Allem mehr aufs Lebenbige, Beiftige gerichtet und burch moralifche Motive bestimmenb, bas Bert innerlich beberrichte, jugleich mit ber alten, tuchtigen Sinnenfraft, bie ihr außerlich biente, ihre Birtfamfeit zu verlieren begann; griff man auch bier als Grfat gur Rachbulfe jenes ftubirten Dechanisms, ber nun auf ber neuen Beltftufe überall fur bie frubere Lebenbigfeit einfteben mußte. Die Dachthaber wußten fdnell bie Sanbhabe gu faffen, bie fic aur Bemeifterung ber neuen Ordnung ber Dinge ihnen bot, und lentten fie bamit gemandt nach ihrer Abficht. Da bie Bebendorgane im fruberen Staatsforper, jene außeren geglieberten Musbrude innerer Raturunterfchiebe, in bem Dage abweitten, als bas innere fie erfüllende Leben verflegte, fog fie bie Gentralmacht allmalig auf, inbem fie ihre Freiheiten bem oberften Billen ein= verleibte, und ihren Befit als Domaine ber Rrone erflarte. Go Rieg bie gurftenmacht in einem ftetig junehmenben Berbaltnis fort, nach Daggabe wie jebe außere Schrante fiel, und in the

überwuchs bie Berfon eben fo fonell bie Burbe, und ein gable reicher, glanzenber bof, ber bie alten freien Bafallen in borige Boflinge umichuf, mußte fich um bie gebietenbe Berfonlichfeit ber sammeln. Da inzwischen bie zunehmenbe Maffe der Befcafte brangte, wurden nach bem Grundfate ber Bertheilung ber Arbeit wieder andere untergeordnete Centralmachte gefchaf= fen, bie, bon ben erften beberricht, anbere unter fich begriffen. So tam bas Minifterwesen auf, und die Mannigfaltigfeit ber Beamtenspfteme, bie von ber Mitte ausgehend, wie bie Gpei= chen bas Rab, fo bie Berfaffung zusammenhielten. 3mmer funft= licher wurde bas Wert ausgeschnitelt, benn es follte fein wie Sott, von bem man aussagt, er fel an jebem Bunfte feiner Unenblichfeit Mitte und nirgend Umfreis: aber Bottes Beisheit, Mumacht und Gerechtigfeit wohnte nicht in biefer gebrechlichen Rafchine. Darum lehnte fich bie Weltorbnung, die alle Ertreme bast, weil die Sarmonie bes Bangen in ihnen untergeht, im Berbaltniffe entschiedener gegen bas Bestreben auf, wie es rufti= ger voranschritt: fie wedte bie entgegengesetten Triebfrafte ber Befonberbeit, bie fie langft im Stillen jum Aufstande gestärft, und biefe fchlugen balb ben Weg der neuen burch die Beit her= beigeführten Beiftedrichtung ein. Auch hier follte gewaltsamer Drud ben erhobenen Wiberftand mechanisch nieberhalten, und fo bob fich auch bier ein weitverbreiteter, lange bauernber Streit ber Richtungen. Es war ber Rampf ber bemotratifden mit ben oligarchischen Brincipien, ber bie Revolution bezeichnet, wie früher ber ber Beteroborie mit ber Ortho= borie, ber bie Reformation erfüllt; jener hatte im Borfpiel ba und bort mit biefem zugleich begonnen und fich burchge= tampft, aber in ganger Daffe follte er erft bann gestritten werben, nachbem bie Reformation etwa ein Jahrhundert völlig berubigt war. 3m anbern Welttheil hat er zuerft begonnen, aber Frantreich war, wie im anbern Teutschlanb, gur eigent=

Hichen Mitte bes Streites auserseben. Unmittelbar über bem Renerberbe ber großen Beltbewegung, bat es am ftartften und früheften ben allgemeinen Umfturg erfahren, und nach beinabe breißigjabrigen Rampfen obngefahr biefelbe Berubigung wie Tentichland nach feinem Religionsfriege im Beftphalifchen Frieben nur grunblicher burch ben geschlichen Austrag zwischen entgegengefehten gleich ftarten Barteien in ber Charte erlangt. Darauf bat ber Bulcan nach Spanien fich burchgebrannt, wo wir ibn noch in vollem Buthen begriffen feben. Go wirb bie Raturbewegung fort und fort, je nachbem fie bie Gelegenheit begunftigt, fich borthin und wieber babin weiterpflangen, und bie verborgene Flamme balb an biefer Stelle balb an jener auffclagen, bis ber große Streit, ben bie erfte Beneration unn fcon ber zweiten binüberreicht ohngefahr zu gleichem Gube wie ber vorige gebieben, nur bag wie bie Glaubenefreiheit bier vorzüglich bem Rorben zu Theil gefallen, die politische und mit ihr bie herrschaft in Europa mahrscheinlich mehr bem Gaben fich erftreiten wirb.

Das ift's, im turzeften Ausbruck bargeftellt, was fich begeben hat, und was nun jene große Bölferversammlung so fturmisch in allen ihren Gliebern und Elementen bewegt. Rabe ein
halbes Jahrhundert ist verlausen, seit biese Bewegung angefangen, und sie scheint kaum noch über ihren Scheitelpunkt hinausgegangen; schon brei Welttheile hat sie in ihre Strömung hineingeriffen, und scheint noch kaum zu ihrer größten Ausbreitung
gelangt. Ueber diesem wogenden Geistermeere aber fieht die
Staatstunft, unablässig bemüht die Zauberformel aufzusuchen,
bie den starten Sturm beschwöre, und das sanftigende Del zu
sinden, das den bransenden Wellenschlag ebnen möge. Ihr erster
Gebanke war natürlich die Gewalt, und den losen, vorübergehenden Coalitionen, die sie zuerst der Gefahr entgegengestelt,
hat sie ein haltbareres, dauerhafteres Berhältniß solgen lassen.

Da nämlich bie rereinzelten Rudwirfungen ber Bolter allmälig au allgemeinen geworben, und bie befonbern Streitfragen, burch alle Boltericheiben burchichlagenb, zu europäischen fich gesteigert, find auch die Regierungen im Inftincte ber Selbfterhaltung naber aneinander getreten, und die Furften haben einen ewigen Bund ju Sout und Trut gegen alle revolutionaren Bewegun= gen abgefchloffen. - Daburch war fur fie gunachft eine große Raffe fett bisponibler Rraft, mit ber Doglichfeit, fie ohne Dinbernis ichnell in allen gallen anguwenben, gewonnen, und allerdings ein fester Damm gegen alle jene Bewegungen, die an der Oberfläche ber Befellichaft geben, aufgeworfen. berfelbe Inftinct, ber ju biefer allerbings zeitgemäßen Magregel gerathen, ichien warnend noch fortzumahnen, bag bamit noch feineswege Alles gethan fein tonne. Alle Gewalt, burchaus torperlicher Ratur, reicht auch nur an ben außern phyfischen Menfchen; jenes Feuer aber, bas fie bammen foll, brennt tief in ber innern geiftigen Ratur: von außen gurudgetrieben, frift es nur um fo mehr im Marte ein, und gundet bann auf taufend gebeimen Wegen, burch die fich ber Beiftervertehr vermit= telt, bei völlig rubiger Oberflache felbft burch jene Damme fort, und erscheint endlich vorbrechend aus bem Berborgenen ploglich Deifter ber Bewalt, die es in Reffeln zu halten mahnte. buntle Gefühl, bas bie Ungulanglichkeit felbft ber ansehnlichen Dacht, über bie ber Bund verfügte, jur Erreichung bes 3weckes, ben er fich vorgefest, ertannt, trieb baber bie Theilnehmenben an ber Benoffenschaft ihr einen außerorbentlichen seit langerer Beit aus ber Bolitif verbannten Charafter mitzutheilen, und fie als eine driftliche zu bezeichnen. Sie fcbienen zu ahnen, bag cs ber Religion allein gegeben fei, einen fo ungeheuern, weit umgreifenden, tief gewurzelten Bwift zu beschwichtigen, und baß es ber 3bee allein gelingen tonne, burch Bemeisterung ber Begenfage, in bie fich bie Beit verftridt, bie große Bewegung nicht

gewaltfam gu nnterbruden, was fchlechterbings unmöglich ift, fondern fie zu beherrichen, und in die Bahn ber Geschichte eingulenfen. Aber Ibeen find feine leeren Borte, noch auch Rebefiguren, Tropen, Ellipfen und Metaphern, in ein Rarrenfeil geflochten, um bie Albernen bamit ju führen. Es find nicht fcone Sentengen, bie man von Beit zu Beit mit Roth auflegt, um bie natürliche Blaffe bamit lugenhaft gur Lebensfarbe aufauboben. Es find nicht Butftude geiftlichen ober bofichen Drnate, bie man an Berttagen befchloffen balt, an Reier = und Balatagen aber jum Prunt anlegt; es ift überhaupt nichts, was beseffen wirb und bient, sonbern was befitt und berricht. Gs find hochft wirtfame Thatigfeiten, bie nicht bieg ober jenes Bermögen, fonbern ben gangen Menfchen ungetheilt in Aufprud nehmen; bie nicht zu biefer Beit ichlafenb ruben, zur anbern losgelaffen ihr Dafein fühlbar machen; fonbern einmal frei bas gange Leben und all fein Thun erfüllen. Sie wiffen bellfamen Dienft zu leiften, laffen aber nie zu eigenfüchtigen Bweden unb Intereffen fich ungeftraft migbrauchen; am wenigften mogen fie tyrannischer Gewalt bienftbar sein, und treten, bagu gebrungen, fonell auf bie Seite ber Unterbrudten über. Und wer fic unter ihr Richtmaß ftellt, bat eine fcwere Berbinblichfeit nicht blog vor Gott, sonbern auch vor ben Denschen fich aufgelegt; er hat ben Dafftab neben fich geftellt, mit bem die Deinung ber Beitgenoffen und bie Gefchichte in ben tommenben Sabre bunberten ohne Rebl feine Sanblungeweise meffen mag. Denn mit ber Anerfenntniß ber religiöfen 3bee als leitenben Brincips fur bie Bolitif ift bie Staatsfunft aus bem engen Cabinete, wo mit Recht bie Gingeweihten allein zu Rathe figen, ine MEgemeine, Menfchliche verfett, wo jeber, ber menfchlich fühlt und fonft ben Gott in ber Bruft nicht ausgetrieben, mitzufprechen, und die öffentliche Meinung mit zu urtheilen berufen ift. Da bas Chriftenthum nicht ein Privatgut ber Staatsmanner, fonbern ein Gemeinbesth ber ganzen Menscheit ist; ba seine Grundste nicht zu ben Staatsgeheimnissen gehören, sondern weltsbefannt und von Rechts wegen jedem Herzen sich eingegraden sinden, so läßt sich die Aufgabe ohne Bedenken an sie halten, und es läßt sich ohne besorglichen Vorwurf einer unschiedlichen Aumaßung auszumitteln rersuchen, in wiesern die christliche Allianz seither diesen Grundsähen entsprochen hat, und welche Handlungsweise ihr eine in die Jukunst durch sie vorgezeichnet sein möchte. Das einzige, was einer solchen Prüfung mit Vilzligkeit sich angesinnen läßt, ist, daß das Urtheil selbst christlich, milbe sei.

Die Grörterung muß in naturlicher Folge ber Betrachtun= gen gang naturlich mit ber Frage fich eröffnen, welchen Stand= puntt bie Grunbfage bes Bunbes ben Berbunbeten in Mitte bes Streites anweisen, und wie ihr Berhaltniß zu ben ftreitenben Bartelen ber Beit und zu ben tampfenben Deinungen burch fie geregelt fei? Da bas Felbgeschrei blefer Deinungen Freiheit und herrschergewalt geworben, und es nur ber naiven Unverfcamtheit einiger Communeros in Spanien eingefallen, ihren Ronig einzulaben, fich felber gum Baupte feiner Biberfacher aufauwerfen, fo icheint bie Aufgabe auf ben erften Blid gelöft, und bie Stellung bes Bunbes ausgemittelt. Da bie eine ber Barteien auf bie perfonliche fur fich unbebingte Freiheit geftutt, mit bem naturlichen Rechte alle positiven zu bestreiten unternimmt, und alle bindende, gusammenhaltende Rraft ber Regie= rungegewalt in fortgesehter Anftrengung gn lofen brobt; mab= rend bie entgegengesette vor allem eben biefe Rraft zu ftarten und gu erweitern fich bemubt, und von bem Grunbe ber burch eine bobere Bollmacht übertragenen obrigfeitlichen Bewalt jene Beftrebungen, als bamonifche Aufftanbe menfchlichen Sochmuthe, nieberzutwerfen und abzutreiben fich ermächtigt balt: fo scheint Mar einzuleuchten, es muffe fo jebe einzelne Regierung, wie ber

Bund aller insgesammt, ba ihr beiligftes Intereffe von ben Streitern rechts gegen die unbebingte Gunbhaftigfeit links verfochten wirb, auf bie Seite jener Lichtgeifter treten, und mit bem gangen Gewichte ber ihnen von Gott anvertrauten Gewalt ben entgegenstebenben Geift ber ginfternig und bas in ihm wirtfame Brincip bes Bofen fich ju beftreiten ruften. Diefe Doctrin wird hauptfächlich von brei Gattungen von Menfchen vertheibigt, und mit affer Dacht ber Ueberrebung aufrecht erhalten. Die erfte begreift bie Entbufigften ber Bergangenbeit und bie Unbanger ftrenger Ginbeit im Staatbregiment. Diefe vergeffen ftete, bag alle Ginheit im Berftanbesgebiete nicht gefunden, nur burch bie überlegene geiftige Beberrichung ber Cataweinng errungen wirb. Richt bebenfenb, bag alle Bergangenbeit burch bie gerne, in bie fie une entract erfcheint, in optifcher Tanfchung fich verschönert - wie ber Mond alle Souren gewaltfamer Umfturjungen, Berreifungen und gahrenber Raturtrafte, bie feine Oberflache umgelehrt, in jenem milben Schimmer birgt - verwechseln fie ftete, mas batte fein follen, mit bem, was wirklich gewesen, und nahren so in fich jeme entichiebene Abneigung gegen alle Gegenwart, bie fie von wilben Rraften furchtbar burchmubit erbliden. Die Zweifel, Die noch ja bie gewinnenbe Aufrichtigfeit ihrer Meinung, befonders in benen, bie gern überrebet finb, jurudlaffen fonnte, weiß bie zweite Claffe, die ber Rlugheitemenfchen, gefchidt zu befeitigen. Sie, bie ba in ben bentigen Berbaltniffen bes öffentlichen Lebens und ber hofe besonders wohl gebeiben, ba fie in ber eigenen Bruft jebes bobere erhebenbe Gefühl als unnübe Boefle jum Schweigen ju bringen gewußt, laugnen begreiflicherweise feine Doglichkeit in Anbern auf die entschiebenfte Beife. Alle Bewegungen ber Beit erfcheinen ihnen baber nur als Umtriebe fdmutiger Intereffen, bie fich vom Staatsintereffe lotgeriffen; als bas Ausreißen thierischer Eriebe, Die aus bem

Rarren entlaufen, in ben ber Staat fie jum Bortheil bes Ban= gen als Buchtlinge gefpannt; als bas Wert felbftfuchtiger Be-Arebungen, bie mit bem gleißenben girnig iconer Grunbfage fic angeftrichen. Darum ift all ihr Sinnen barauf hingerichtet, bie wie fie glauben in allem auf ben Erug geftellte Beit mit ihrer Rlugheit zu beruden, und bagu wollen fie ihre beften Dienfte ber Gewalt nicht vorenthalten. Bas ihre kalte Rlügelei nicht zu überzeugen bermag, bas reift bann enblich bas Feuer ber britten Claffe im Sturme bin, jene bigigen, innerlich scharf brennenben, gornesträftigen und hartmuthigen Raturen, bie nach ihren Anlagen bestimmt, in Beiten großer Rataftrophen und gewaltiger Umwälzungen bie Fulle ihrer innern Rrafte zu entwideln, fich barum ftete nach bem Glemente febnen, in bem fie allein fich wohlgefallen, und begwegen gern in allen gallen gum Meußerften rathen; fur alle Bortommniffe fein Mittel wiffen ale robe Gewalt; jebe Bewaltmagregel, wenn fle nicht jum Biele führt, nur immer gefcharfter wieberholen; jeber Rudwirfung mit noch ftarterer begegnen wollen; und wenn fie in ftete fich fteigenber Erbitterung enblich bie Erplofion ber= beigeführt, in ihr entweder ehrenvoll zu Grunde gehen, ober wenn fle übrig bleiben, unnute fpate Reue fich bereiten. Der Rarften Dor, von breifacher Seite in fo verschiebenen Richtun= gen beftürmt; im Innern felbft burch bas icheinbare eigene perfonliche Intereffe jum voraus befangen; nur zu oft in eigenen Begriffen von unbeschränkter Dachtvolltommenheit aufgemachfen, bie fle als Erbe von ben Borfahren empfangen, und wieber ihren Rachtommen zu überliefern verbunden feien, neigt fich nur allzu leicht gunftig biefer Lehre bin, und begreift fower, wie Jemanb mit gutem Wiffen und Gewiffen und Ginficht in ben Lauf ber Belt bas Gegentheil behaupten moge. Gine folche Stimmung tritt um fo leichter ein, je ebler bie Ratur bes Regenten ift, je beffer er in feinem Junern gefinnt, je mehr er fich bewußt

ift, nur das Beste feines Boltes zu wollen, und je weniger er alfo begreifen tann, was dabei heraustommen solle, wenn man gegen diese reinere Absicht die Schlechtigkeiten der Masse und die Leidenschaften der gemeinen menschlichen Ratur bewassen wolle, was tein Boses zu verhindern, wohl aber die Ansführung manches Guten zu hemmen im Stande sei.

So geschieht es, bag die Berathenen ben Rathgebern mur allgu williges Bebor verleihen, und ihre naturliche Stelle in bem einen ber Ertreme zu erbliden glauben. Der Rath ift gut, wenn bie Rataftrophe nun wirflich eingetreten; wenn bie Riamme, bie lange im Berborgenen geglimmt, wirflich burchgebrochen; wenn ber Rrieg erflart, und bie Barteien bewaffnet und fcblagfertig einander gegenüber fleben, wo bann alle Mäßigung Rleinmuth und Thorheit ift, und ber Regierung obliegt, vor allem bie Ginheit bes Staates ju retten und bie gefellichaftliche Berbinbung burch jebes Mittel, bas fich bulfreich bietet, au fichern. Aber in Beiten, bie noch nicht fo weit gebieben; in benen fich zwar bie Barteien bitter grollen, aber noch nicht handgemein geworben; wo bie Gewohnheit ber Rube noch ihre Rechte ubt, und Berfohnung und Bernhigung ber Gemuther noch nicht als unerreichbar und unmöglich fich ausgewiesen: in folden Beitlaufen muß ber Rath ale bochft verberblich fich erweifen, ba er nothwendig ben noch bestehenden Frieden fonell gerftbet, und bas Unglud, bem er begegnen will, nur zu befchleunigen bient. Denn es ftellt fich nun ben Dachthabern gegenüber, bie alfo unbehntfam Bartei ergriffen, bas Bolf als Biberpart, und ber Streit ber Barteien, bas fleinere Uebel, wirb jum größern: bem Rrieg ber Staatsgenoffen mit bem Staate. Das Bott tragt auch im bell erwachten, flaren Bewußtfein bie Grienntnis feiner Rechte, bie nicht minber von Gott finb, wie bie ber Derrichaft, bie man ihm wohl eine Beitlang mit Gewalt abbringen, die man aber, wie es fühlt, ihm nie weber burch

Berfahrung noch unter einem Borwande bes Staatszweck, recht= lich abgewinnen mag. Es achtet allerbings ben guten Willen und die wohlmeinenbe Befinnung vieler feiner Regenten, aber es fühlt auch ihre Ungulänglichfeit, und erfennt nur allgu beutlich bie Bebrechen jener funftlichen Staatsmafdinen, bie man im Brincipe ber unbebingten Willfur aufgebaut. Es hat allgu febr gelitten unter ben furchtbaren Uebeln, bie burch bie Unbrauch= barteit diefer Daschinen, die fich im Augenblide ber Gefahr gezeigt, über bie Belt bereingebrochen, und ift ein allgu auf= merkfamer Beuge ber Schmach gewesen, mit ber fich bie bebeckt, bie fie gegen bie erfte lebenbige Bewegung, die wieder in bie Beit getreten, ins Spiel gefest, als bag ihm einiges Bertrauen auf bie Sophismen, mit benen man ihnen wieber aufzuhelfen und fie zu vertheibigen fucht, fich bewahrt haben tonnte. Das Bolt bat auch eine Gattung Enthufiaften feiner Art gefunden, bie ibm eine beffere Butunft mit ber gleichen Aufrichtigfeit und mit ber gleichen Mufion wie jene anbern ben Fürften bie Bergangenheit ausmalen, und bie ihm mit Beift und Salent jenen Ginheits = und Gravitationsmechaniten gegenüber ein atomiftifches Suftem, bes Spieles freier fich gegenseitig befchrantenber Berfonlichteiten, in einer bemotratifchen Berfaffung mit allem Reize einer fuhnen, burch ihre Popularitat fich ein= fdmeldelnben, burch ihre folichte Begreiflichkeit gefälligen Oppothefe auseinanderfeten. Man mag ihm diefe Menschen als Berführer, Demagogen, Carbonaris ichilbern, bie im Umfturg ber bestehenden Orbnung ber Dinge allen ihren Bortheil fuchen; es fabit, wie wenigstens viele unter ihnen es wohl mit seinem Intereffe meinen; es fieht, wie bei ber Bartet, bie fie ergriffen, bor ber Sand weber fur ben Gigennut noch fur bie Berrich= fucht ober Chrbegier Bebeutenbes ju erwerben ift, ba Burben, Weren, Golb und Auszeichnung auf ber entgegengefetten Seite fteben: es ehrt fie barum als Marthrer feiner Sache, und glaubt

um fo mehr an bie Bahrheit und Rublichteit ber Softeme, bie fie ibm vorgaufein. Das Bolf bat auch Rathgeber ber zweiten Battung fich beigelegt, feine hofcavaliere, wie fie ein geiftreicher Mann genannt, bie in ben unablaffigen Bewegungen ber Beit abgerieben und ausgefeimt, Gewiffen, Chre und ben Stoly ber Wefinnung verloren haben, und nichts als eine freche, fcamlofe Buffafeit bafur eingetauscht. Sie wiffen nun bie bewegliche, leicht gefinnte Daffe bei ihrer fcwachen Seite wohl zu faffen, und indem fie ihr auf alle Beife ju Maule reben, verfteben fie nur allgu wohl, fie burch ihre Sophismen ju verwirren; alle Brunbfate bee Behorfame, alle Bewohnheit ber ftillen fic felbft beidrantenben Genuge und ber frommen fittlichen Gefinnung, bie burd bie Ratur tief in ber menfchlichen Bruft gegrundfeftet find, allmälig zu entwurzeln, und bafur ben Giftfamen frevelhaften Uebermuthes, ungemeffner Bier, ftets nach Beranberung bafchenben Bantelmutbes und feder Freigeifterei ber Leibenichaften ausanftreuen. Es haben fich ihm enblich, und zwar noch in gebiever Babl als auf ber anbern Seite, jene Graltabos jugefellt, Die von ber Ratur für bas Glement bes Feuers auserlefen, fic mit aller Gewalt aus bem lauen Baffer febnen, bas bie Divismatie jur Befanftigung ber Rrampfe über Guropa andgeberitet, um, je nachbem es fällt, die Welt mit Thaten bes heroibms und jeglicher Beiftesgewalt in Erftaunen ju fegen, ober fie mit Gräneln und Blut zu füllen. Das Bolt, von fo vielen Seiten ergriffen und angesprochen, ebenfalls in Daffe and teines argen Billens fich bewußt, nichts als feine ungezweifelten Gerechtfame in Anfpruch nehmenb, tann feinerfeits eben fo fower bie bartnadige Berftodtheit und bie Bergensbartialeit beareifen. bie ibm fo unbestreitbare Anspruche und fo gebeiligte Antbrude immerfort borgnenthalten mit Gigenfinn beharrt.

Ge tann nicht fehlen, wenn die beiben wefentlichen Grundelemente aller gefellichaftlichen Berbindung, die nach ber Ratur

ber Dinge in flete tampfenber Gintracht und flete gefriebetem Rampfe wechfelsweise fich fpannen und beruhigen follen, fo ent= fcieben gegen fich Bartei genommen, und fo ganglich in ihren Bestrebungen auseinanber weichen, bag alle innere harmonie fich in einen immer zunehmenben Difflang lofen muß, und alles öffentliche Leben fich allmälig bis in ben innerften Grund ent= zweit und spaltet. Da bie Regierungen bas beft ber Gewalt in Sanden haben, fo ift es ein naturlicher Bebante, von biefem beroifden Mittel zu allernachft Gebrauch zu machen, um ihre Anfichten und Befinnungen gegen allen Biberfpruch burchaufeten. Es mag fein, daß biefe Machtaußerung anfangs noch feineswegs bie Schranken bes gesetlichen Bebietes überfchreitet; aber bie mistranische Reizbarteit ber Gemuther fieht bas annoch gemäßigte Ginfchreiten nur als ben Borlaufer gewaltfamerer Magregeln an, und bat nun mit gespannter Aufmertsamfeit auf bie weitere Entwicklung Acht. Diefes argwöhnische Lauern erfceint unn wieber ben Dachthabern auf ihrem Stanbpunkt als unbefugte Unmaglichkeit, und an fich icon, als bas erfte Regen bes opponirenden Princips, verbächtig und verhaft, forbert es nach ber adoptirten Berfahrungeweise icon gur vermehrten Gewaltaußerung heraus, bie bann wieber bie wachsame Begenpartei in bem gefaßten Berbacht beftartt, und in ber Rudwirtung noch ftarteres Diftrauen erzeugt. Der gur Beit noch unberbiente Argwohn mag nun in ber Empfindlichkeit bes Bergens etwa zu einer Sanblung verleiten, bie, ba nun boch einmal bie trantenbe Birtung eingetreten, bie annoch fehlenbe positive Urface nachbringt, und jebe frühere Befürchtung rechtfertigt. Es will fofort die Erbitterten bedünken, als felen auch fie fortan nicht mehr fo ftrenge an bas Das gebunben, und fie erlauben fic ihrerseits wieder Sandlungen, die jene gewaltthatigen Gingriffe hinterher wieber als gefehliche Rothwehr erscheinen machen. So wacht immerfort ber gespannte Argwohn ber Autorität, und

andererfeits verharten fich bie Bergen im Bolle je mehr und mehr; und wie nun Stahl und Stein in fcharfer Reibung aneinander folagen, fprüben die gunten ber Erbitterung nach allen Seiten and. Da bas, was allein auf bie Daner Menfchen mit Deniden und inebefonbere Regenten mit ben Bolfern verbinben tann, jenes wechselseitige, glaubige Bertrauen in ber Bruft, bat, wo feine außere Burgichaft gureichen will, als ber lette, bodfte und ficherfte Rudburge zwischentritt, fich verloren, fo ift jebe mögliche Berftanbigung abgeschnitten. Der Geift ber Ungufriebenbeit, ber anfangs fiellenweife nur geglimmt, fangt nun an in großen Daffen fich umzubreiten; und bie beftigen, eigenbiffigen Rationen auf ber anbern Seite fouren bas Rener, weil fie jebes nachgiebige Burndtreten als unwurbig und bas Uebel arger machend abweisen, fo bag bie immer größere Denge bes foliafenben Glementes fich entbinbet, bas beiße Bint überfiebet, und foon ba und bort eine Mamme bes Aufftanbes lobert. Gs begibt fich bann wohl etwa, bag im Angefichte ber brobenben Wefahr eine unzeitige Angft ber bisberigen Lenter fic bemeiftert, bie, inbem fie ben fichern ruhigen Blid ber Machthaber verwirrt, ju Meußerungen jaghafter Schwäche und in ihr zu falfchen Dagregeln Beranlaffung gibt, bie bann fchnell auf ber andern Seite ausgelaffenen Uebermuth zur folge baben. Da ber Streit nun fo blubenb unb hoffnungevoll geworben, finben jene brei oben bezeichneten Denfchenclaffen fich berufen, beiberfeits mit fiets gunehmenber Birtfamfeit, einzugreifen; Die Ginen ericheinen als bie Diffionare, bie Anbern als bie Rundler, bie Dritten als die Schläger und Parteiganger ber verfciebenen Grundfate und Meinungen, Die miteinanber im Saber begriffen find. Die Barteien rotten fich nun mehr und mehr gufamment jebe bat ihr Felbgeschrei gefunden, ihr Stichwort und ibr Grkennungszeichen. Das Unfchulbigfte wird von beiben Seiten, ba ber Argwohn alles vergiftet, auf bie argfte Seite umgebeutet.

Bebe Billigfeit in wechselseitiger Beurtheilung und Schatung muß vor bem bofen Leumund weichen, ben die Streitenben fich wechselseitig machen. Jebe Bernunft und Mäßigung wird als Thorheit und Schwäche verlacht, und nur bie leibenschaftlichfte, fich ftets felbft überbietenbe Sprache, bie rudfichtelofefte Invective, die heftigfte und tobenbfte Opposition und die allerblindefte, tanbfte, verftodtefte Rudwirfung fagen allein ber gefpannten Stimmung ber Bemuther gu. Die Regierungen, vom garme ber Streitenden betaubt, mehr und mehr in ihrer Sandlungeweise fich unficher fuhlend, zeigen fich mit wachsenber Borneigung gu außerorbentlichen Dagregeln und ausschließlichen Grunbfaten bingetrieben, und werben fo ju manchen Sanblungen fortgeriffen, bie burch unnute Barte auch bie Billigen verwunden und bie Gemäßigten emporen. Daburch wirb bie bieber ruhig gebliebene große Mittelmaffe im Bolfe mehr und mehr gerfett, indem auch jene, bie fonft aller Gefetlofigfeit abholb find, ba fie alle Rechte und natürliche Freiheit burch bie gereigte Bewalt bebroht erbliden, gegen fie Partet zu nehmen fich bewogen fühlen, beren Butritt nun wieber Anbere aufschreckt, bie, weil fie bie beilfame Brarogative ber Antoritat und bie alte befestigte Sitte baburch ge= fahrbet glauben, ihrerfeits fich fur fie ertlaren. Die Dacht= haber, burch bas in folder Beife ftets machfenbe Bewühl ber Leibenfchaften geangftigt, fenben nun ihre Spaher und Aufpaffer unter fie, und diefe, meift aus bem Abichaum bes Bobels ber= ansgenommen, ober in ber faulichten Befe ber boberen Befell= fcaft niebergefchlagen, ohne Anficht, ohne Begriff beffen, was um fie gabrt und treibt, ohne ein Befühl von Chre und Dahr= haftigleit, bie ihr Bewerbe ichon ausschließt, ohne andern Trieb, als fich wichtig und unentbehrlich ju machen, beuten nun alle Griceinungen nach Bunft und Ungunft auf ihre grobe, un= gefchicte, eigennütige Beife, und bienen fo gu nichts, ale bie= jenigen, die fie gebrauchen, nur mehr zu fchreden, zu verwirren

und aufzuhehen. Aus bem, was fie verwerren und dactifd gugetragen, bilbet fich nun in foftematifchen Ropfen, indem fie bie maffenweise burchgreifenbe Stimmung ber Gemather als Rolge einer Berabrebung, bie gleichzeitig an mehreren Orten vorbrechenbe Birffamteit bes Factionsgeiftes als Refultat eines jum voraus berechneten Plans anfeben, zuerft bie 3ber einer tauflich angelegten, im ginftern ichleichenben, von wenigen Damtern geleiteten Berichwörung. Babrend bie Grubelet biefe Bebanten weiter fpinnt, geben bie ftets fich brangenben Greigniffe unerschöpflichen Stoff, fie immer tiefer ausgubilben, und versucheweise wird wohl auch von Jubalternen Agenten auf eigene Sand burch Provocation ein neuer funfticher Beweis berbeiguichaffen gefucht, unb, um bie Beifter zu prafen, ein verwegenes Spiel getrieben. Sogleich geht ein Gefdrei im Sanbe aus über bie Grauel geheimer Boligei, und ber Bartelaelft, ber geschidt jenen Bersuchen fcnell ben Charafter ber Allgemeinbeit gibt, weiß bebenbe bem Spfteme gegenüber, bas ben gangen Staat mit jenem Rebe geheimer Gefellichaften umfronnen und umgarnt erblidt, ein anberes aufzuftellen, bas ein verendtes Bewebe argliftiger Provocationen, geleitet burch bie politifcen Begner, allen Erfcheinungen unterlegt, und nun alles Gefaffige berfelben ben Regierungen gufchiebt. Run ift ber Mantel andgefunden, mit bem fich wirtliche aufruhrerifche Bewegungen bebeden mogen, und unlängbare Conspirationen, Die ber Teufel, lange an die Band gemalt, endlich in Berfon ericeinent mitgebracht, werben eben fo frech abgeläugnet, wie von ber anbern Seite bas Unschuldigfte, jebe gefetmäßige Bertheibigung ber Areibeit mit rabuliftifcher Gewandtheit hineingezogen. Da Guropa burch bie große burchbringenbe Rraft bes geflägelten Bertes, bas lichtschnell in ber Trabition und in ber weiteften Dberflace im Buchftaben fich umbreitet, gleichfam ein Bet geworben, in allen Gliebern burch bie freie Beitung biefer Berben-

geifter eng verbunden, fo gibt ber burchgangige Parallelism aller Ericheinungen, ber aus biefem Bertehr entfpringt, jener politifchen Schwarzfunft, Die ihre Renntniffe ber Beschichte gern ans ben gangbaren Romanen ber Beit geschöpft, und jener finfern Bhantafie, ber bie Rebermaubflugel in ber mittelalterlichen Racht ber Burgverließe, in ben weitgebehnten unterirbifchen Gangen und fcmarzbehangten mit Schwefellichtern beleuchteten Salen, in benen bie Tempelherren angeblich ihren mahnfinnigen Satanebienft geubt, in ben Beigelgewölben innerhalb ber Rloftermauern , ben bunteln Rammern ber Fehmgerichte , ben Teufelemublen und allen Sohlen bes Jammers ber neuern Literatur, groß gewachsen, bie befte Belegenheit ihre Talente gu entwideln, und ihre Bhantasmen auf bem geräumigften Schauplat ausgubreiten. Die Ericheinungen, bie fie im qualmenben Dampfe vor bie Augen führen, finben bann bie Schauer, bie fie herauf= befdweren, in ber gunftigften Stimmung vorbereitet. jenigen, bie es fruber glaublich gefunden, bag ein einziger Denfch bas tugenbhafte, ehrenfefte, muthbeseelte, heroifche Europa wie im Traum burch feine Teufelelift berudt, und burch feine Berruchtfeit ohne weiteres Buthun unterjocht; Die fich bann weiter Aberredet, wie die Beisbeit einiger Wenigen in ftiller Clause ben Sturg bes Ungeheuers in bebachtlicher Rlugheit vorbereitet, und als nun ber Plan gereift, ihn mit ftartem Arm einzig unb alleinig ausgeführt, mogen es and jest gang natürlich finben, bas wieder einige Benige aller Zwietracht in Guropa Grund und Urfache fein follen , indem fie, mit der Rebelfappe der Un= fichtbarteit bebedt, aller Rachforschung fich entziehen; binter bem burchfichtigen Schilbe bes Perfeus alles feben, aber felbft nicht gesehen werben; mit seinen Flügelschuhen fich leicht aller Orten bin begeben, und barum nirgendwo ju finden find, und wie ber Alte bom Berge ihre fanatischen Affaffinen gum Blutgerafte treiben. Wenn nun auch auf ber anbern Geite ber

gleiche Bufammenhang ber Abfichten ftets Funten aus einem Lanbe ins andere übertreibt; wenn, was am fernften Gube ber großen Bolferfette Bibriges gefchieht, überall fonell von ber Meinung empfunden wirb; wenn unter bem, was alfo gur allgemeinen Runbe tommt, manches Emporenbe bie Gemather in fteter Erhibung balt; fo manche Berletung ber Deiligfeit bes ethifden Befehes ber berrichenben Freigeifterei ber Gefinnung reichliche Rahrung bietet, bort unverholener Bruch ber Treme und ber Schwure mit Stillschweigen übergangen, ober burch ben 3wed gerechtfertigt werben foll, wahrend am anbern Dete eine icheufliche Berichworung feiger Boflinge, Die Die Schlachtopfer ihrer elenben Umtriebe, nachbem fie biefelben ins Unglad bineingeriffen, im entscheibenben Augenblide mit bem nichtswurbigften Berrath im Stiche laffen, fich entbedt; wenn alle warnenben Beichen, bie ber himmel fenbet, von blinber Beibenichaft zu ihren Gunften umgebeutet, nur neue Reize mm Uebel werben, bann ift bie Reihe zugellofer Reaction wieber an ber anbern Seite. Enblofe Recriminationen erbeben fich fofort: ber Berbacht von einem Bunbe ber Dachthaber nur außerlich gegen Die Anarchie, in Bahrheit gegen jegliche auch Die gesehliche Freiheit ber Bolfer gerichtet, wurzelt immer tiefer in ben etbitterten Gemuthern, bie taglich erfchattert und umgeben von grauenvollen Anflagen machiavelliftifder Umtriebe immer mehr verwilbern, und jenes ungludliche Bolt, bas in biefem Muerblide unter dem Beil feiner Tyrannen fällt, wird lant als bas erfte Opfer, bas bie Politit ihrem Moloch in bie glatenben Arme gelegt, bebauert. Das ift bie Runft, aus einem fleinen Beuer ein groß Beuer ju machen, und wenige gunten foncil ju einem pprenaischen Branbe angublafen.

Bahrlich, es ift fein beil auf biefem Bege ber Extreme, ber beibe Barteien in unbeilbarem, entfeplichem Difverftanbuig immer weiter auseinander führt! Den Barteibanbern und Staatsmannern, bie auf biefem Weg gegangen, find bei jebem Eritte, ben fie vorwarts bingefdritten, gudenbe Flammen, Berfunderinnen ber Rabe ber rachenben Machte, aus bem Boben entgegengeschlagen, und ihr Schritt ift baburch immer unficherer und wantender geworben. Wir haben es ichon einmal in ben Reformationstriegen gefehen, wie gang gleiche Urfachen, nur in einem andern Gebiete wirtfam, gang gleiche Wirfungen bervorgebracht, und wie bas enblich ju einem Rriege Aller gegen Alle ausgeschlagen. Bang bie gleichen Barteiungen haben in biefer großen Beltbewegung fich ausgeschieben, und in Wirfung und Gegenwirtung fich immer mehr mit bag, Born und allen wuthenben Leibenschaften angelaben; was auch ber beffere, ver= fohnliche Sinn einiger vorragenben Beifter ber Beit, jum Frieben gethan und gerebet, bie verhaltene Buth bat burch fie nur turge Rrift fich mubfam abbingen laffen; enblich als biefe abgetreten, und bie Autoritat fich abnlicher Barteilichfeit wie jest und bie Factionen gleicher Ausgelaffenheit und gleichem Ueber= muthe fich hingegeben: ba bat Bott fein Antlit von ber Erbe weggewenbet, und fie ben Rachegeistern gur Bergeltung preisgelaffen, und bas furchtbarfte Burgen, Morben und Blut= vergießen im Geleite aller Rriegesnothen bat viele Menschenalter binburch gewüthet; so lange bis bas Bergblut an die Erbe ge= goffen war, und gangliche Erfchopfung bem Bemebel ber Bar= teien ein Biel gefett, die beibe athemlos, jum Tobe wund, und teine flegreich, enblich von einander zu laffen genothigt maren. Bwar ift es, Spanien ausgenommen — bas einzige Land, wo Alteuropa in allen seinen Rehlern und Tugenben im Bolte fich bewahrt - und Griechenland, wo bie Barbarei bie naturfraft wenigftens in ben Bebirgevollern wieberhergestellt, meift überall fonft noch nicht fo ernftlich gemeint. Der Streit ift noch nicht fo materiell und plaftifch wie in jener Zeit; er hat zu seiner großen Ausbreitung in ber Flache noch jene Tiefe nicht erlangt, die

ber berbere, gebiegnere Brennftoff finnlicher int Spiel genoneuer Rrafte in jenen Jahrhunberten in größerer Fulle gugeführt; barum außert er fich jur Beit mehr in ber Geftalt eines fliegenben, fladernben, fchiefenben Enftfeuers; eines jener flammenben Meteore, in benen bie Gafe und bie Schwaben, bie aus ber in engen Raumen gufammengebrangten Gefellichaft entbunben werben, fich entzunden und verzehren. Aber wenn auch in folder Beife weniger Rachbalt im Brennftoffe fich zeigt, fo ift baffir um fo größere Brennlichteit in ihm hervorgetreten. Bem bie in Thatigfeit verfetten Raturtriebe fcwachere medanifd maffive Zuchtigkeit beweisen, jo find fie bafur demifd fonettraftiger, und bem Bulver gleich in ihren Birfungen geworben. Benn bie Leibenschaften in ihrem Spiele weniger Ungeftum auslegen, fo zeigen fie fich bafür um fo beweglicher, und in ihrer Berfluchtigung in bie feinften Diasmen aufgetoft, wiffen fle überrafchend auf bie größten Entfernungen ihre anftedenben Rrafte auszuüben, und fo auch allzu leicht felbft bie Gewalt. bie fich ju ihrer Betampfung aufgemacht, ju inficiren. Da bie Regierungen eben fo wenig wie bie Bolter im Berlauf ber Beiten jener Berflüchtigung fich haben entziehen tonnen; ba auch fie nicht mehr ihre Burgeln in bie fefte Erbe bes Raturgefables fchlagen, fonbern wie jene inbifche Bflange fie ins luftig Bere binausgetrieben; ba auch fie mehr mit Rerven als mit Bintgeiftern, mehr mit Abstractionen ale Inftincten geruftet tampfen: fo finden fie ohnebin mit ben Barteien auf baffelbe gelb mit gleichgetheiltem Licht und gleicher Luft und Baffenart fich bingetrieben, und fo bleibt bas Berhaltnig, wie es chmais gewefen. Darum ift bas Uebel, bas mehr im Charafter einer dronischen Sucht ichleichenb bie Rrafte untergrabt, nicht minber gerruttenb ale jene acuten Entzundungen, bie fie im Sturme angegriffen, und ichnell jur Rrife bingeeilt. Jene immer mehr um fich wuchernbe Berwilberung ber Gemither,

bie einen geistigen Raturstand in wilder Anarchie ber Grundfate und Gefinnungen naher und naher führt, muß der bürgerlichen Ordnung auf die Länge eben so nachtheilig und gefährlich sein, als es irgend das wilde Getümmel der Religionstriege, die sen= genden und brennenden Hansen der Landstnechte, das Toben des losgebundnen Bolles, der Grimm der Sectenhäupter und die Licenz der Barteigänger irgend je gewesen, welches alles endlich bei noch weiter fortschreitender Auflösung von oben herunter, wie sie damals von unten herauf gegangen, sich leichter hinzusinden möchte, als man glauben sollte.

Es tounte baber nimmer jum Guten führen, wollten bie Regenten fortbauernd felbft Bartei ergreifen, und fich ausschließ= lich mit ber oligarchischen Bartei und allen, bie aus Intereffe, Reigung ober Grundfat ber absoluten Gewalt bulbigen, umgeben, und abweisend alle Reclamationen ber wohlbegrundeten Freiheiten und Gerechtsame bes Bolts, fich auf bas außerfte Enbe jener Schwebe feten, und, fich nun ichaufelnd mit ben Barteien in ungiemlichem Spiele, die Befellschaft in einer ftete auf und nieberichwantenben ichwindelerregenben Bewegung halten. Das innerfte und eigenfte Wefen jeber Regierung ift bas Dag: Dag aller Rrafte und Richtungen, aller vorftrebenden und rudwarts ftrebenben Chatigfeiten; Daß aller Rechte und Pflich= ten, bie wechselseitig fich bebingen und begrangen; Dag aller Berrichtungen, die in bas gesunte, frische Staatsleben gusammen= wielen. Gine Regierung baber, bie maglos wirb, fest fich gegen fich felbft in Aufstand und Wiberfpruch, und nach furgem Zaumeln fpricht fie fich bas eigene Urtheil, bas entweber außere Gewalt, ober bie Dacht ber Factionen, bie ihre eigene Selbft= verneinung bervorgetrieben, nur zu vollziehen haben. Und wenn ein folder Jrrthum einer einzelnen Regierung im Drange ber Greigniffe, im Birbel ber feinblichen Berhaltniffe, bie fie um= ftrubeln, unter ber Difigunft zufälliger Umftanbe, verzeihlich

mare, ein Bund Aller inegefammt, ber antunbigt, wie er fich auf ben feften Grund bes Chriftenthums geftellt, unb ber, cben weil er ein allgemeiner ift, von aller Dertlichkeit unbefangen, von aller gufälligen Störung ungeirrt, in beiterer, überfchauenber Bobe fteben foll, ein folder Bunb, wenn er auf gleichen Brrivegen fich verlieren wollte, wurde vor Gott wie vor Mitwelt und Rachwelt nicht bie minbefte Entschuldigung baben. Da bie Grundfefte bes Bunbes, wie er felbft ausfagt, nicht im Unbestande irbifcher Berhaltniffe ober auf bem Bogenfchlage eines ftete ungetreuen Glementes fteht, fonbern babin reicht, wo bas etvig fich felbft Bleiche, Stetige, Banbellofe auf fich felber rubt, barum muß er nothwenbig jene, bie fich ju ihm befennen, zwar nicht auf biefe bobe felbft, ba fie eben Menfchen wie anbre find, wohl aber in bie Richtung und Strebung beffelben bringen, und fie bort mitten zwischen ben ringenben, gegeneinanberftrebenben Richtungen in einer fichern, ihrer felbft gewiffen Mitte befestigen. Diefe Mitte fernab von ben beiben außerften, und beibe gleich febr beberrichend, ift baber bie Statte, auf bie ein folder Bund, fowohl burch ben Bug feines innern Brincive ale burch bie Bewalt ber Gegenfage, gleichfam von fetbit getrieben wirb, und es ift feine Beisheit gleich febr wie feine Bflicht bort aufe Unerschütterlichfte einzuwurzeln.

Ge gibt aber eine zwiefache Mitte, bie zwifchen ftreitenben Gegenfaben fich erfaffen last, wovon die eine nuter ihnen, die andere über ihnen liegt. Jene erfte Mitte im Streite aller menschlichen Meinungen, Intereffen und Leibenschaften, wied am Compaß durch jeuen ganzlich indifferenten Buntt, in gleicher Entfernung von den in innerer Birtsamkeit aufs höchfte gefteigerten Endpunkten liegend, bildlich bargestellt. Dieser Bunkt ift in der Leiter der zu beiden Seiten anfteigenden Kräfte und Richtungen der armfte, befangenfte, gleichgültigfte; in Mitte vielfacher Strebungen selbst ohne Bestreben; im Spiele entfesseiter

Ebatigfeiten allein thateulos und trage, allein auf fich felbft bezogen, und von aller außern Birfung ganglich ausgeleert: barum, in feiner gangen Scharfe aufgefaßt, Bilb aller Richtig= beit, und bie Rullitat felbft in allen Begiebungen. Gine Regierung ober ein politifches Spftem, die fich in ihn verfeten wollten, batten baber im Berhaltnig, wie es ihnen bamit voll= fommener gelungen, fich entschiebener felbft verneint und annul= lirt. Auf bie Bahn folder Gelbftabichwachung aber brangt fets unverfichtige Regenten eine gewiffe Denfchenclaffe, bie an ben Sofen neuerer Beit nur allgu gablreich fich vermehrt, und allerwarts bie eigentliche Camarilla mit und ohne Livree ausmacht. Saufig icon bie Unbebeutenbheit als Erbtheil ber Beburt, in Gefolge einer Entartung, bie icon burch viele Benerationen giebt, empfangenb, haben fie bas tärglich jugemeffene Bfund in ben bebentungelofen Bewegungen eines flachen Dafeins vollends aufgerieben. Gin Leben ohne alle ernfte, ergreifenbe Beziehungen, bas nur leicht hingleitenb an bie außerfte Oberflache bes Menfchen fpult, ohne irgend eine Erregung, bie in ben Grund ber Seele hinunterreicht. Gin Dafein, an Allem verarmt, worin die Rraft, bas Gelbstgefühl und die Chre bes Individuams erftarten fann. In einem nichtigen, wichtigthuen= ben, gefchaftigen Dugiggange umgetrieben, und nur barauf ge-Rellt, mit ber möglichft geringften Reibung fich an Aehnlichem borbeigmwinden. Gin Streben ohne Ahnung ber Zwede, bie allein menfchlichen Bemubens wurbig finb, von matter Selbftfucht ein= zig und allein getrieben, in allem Thun auf Unterwürfigfeit unb Riebertracht, und auf bas Richtswürdige gerichtet. Gin foldes Treiben, wie es aus ber Salons- und Papierthatigfeit nur gu baufig fich entwidelt, muß nothwendig fich innerlich ausweiben und verzehren, fo lange, bis es ganglich hohl und nichtig, fich felbft auf ben Buntt jener Inbiffereng gurudgebracht. In folder Soule tonnen nur Feiglinge fich bilben, wie bas alte Teutsch=

land fie in ben Moraft verfentte, und ihre Shanbe fambaft vor ber ABelt mit übergeworfener Burbe bedte. Dine jene großen Leibenschaften, die noch in bem hinreißenben, bas in ihnen liegt, ihre Gutfdulbigung finben, und wenn fie nehmen, bod and ju geben wiffen, haben fie nur, was man gemeine Baffionen nennt: faltblutige Lurche, ringelnbes, fchleichenbes Ungeziefer, bas bie Menfchen ohne einigen Ruten nur bennrubigt und efelt. Benn große Beltbewegungen . zum Theil wieber burch ihre Schuld berbeigeführt, bereinbrechen, bie Manner forbern und Beift und Duth, bann bramarbafiren fie gwar, fo lange bie Befahr noch ferne ift, mit tollführem Uebermuth; wie aber ber Beift, ben fie befchworen, auf fie angefcheitten, fteben fie jagenb und mit schlotternben Rnicen vor ber Erfcheinung, und fturgen bann burch ihre Freigheit und Untlichten Meide ins Berberben und Boller in ben Ruin. Dat bie Guige bes Unglude enblich Geifter gewedt, bie bem Berberben gu feben, und ben Strom bes anbringenben Uebels ju banmen wiffen. fogleich, wie bie Befahr gludlich gewendet ift, triechen fie aus ibren Schlupfwinteln bervor, fcharren eilig ihre im Samult gertretenen unterirbifchen Gange wieber auf, gettein ihre alten Bewebe wieber an, wo fie abgeriffen, aben bie alten Sylophantentunfte, und balb find fie wieber an alter Stelle, von ber fie ber Sturm vertrieben, ale fei gar nichts vorgefallen, wieber angelommen, und nun erft bie Greiffe ausgefpannt find, fanet luftig bas Efelofuhrwert wieber an. Da fleht benn mit Benwunderung bie Belt, bie eine andere geworben, bas fie felber gang bie aften finb, unb, gleich jenem armen Ganber in Danbet bolle, wieber gar emfig mit umgebrebten balfen und radwarts gelehrten Gefichtern in bleiernen Manteln ftets im Aveife three Schlenbrians in Die Runbe geben. All the Sinnen is nun barauf gerichtet, jene hohle Indiffereng in alle öffentlichen Berhältniffe hineinzutragen, und Lag und Racht, Recht und

Unrecht, Tugend und Schlechtigfrit, Rraft und Schwache, Milbe und Brutelitat, Ghre mib Schanbe, Beieheit und Blobfinn in berfeiben leeren Richtigfeit gu verfuppeln, und in einer grauen, lauen, halben, zweibeutigen, matten, verwaschenen Mittelmäßig= teit burcheinander aufzuheben. Da fie, leer und feicht, wie fie im Beifte find, jebe 3bee augftigt und entfett, und ihre Frigbeit vor jeber geiftigen Rraft wie vor einer untefannten, gebeimnigrollen Dacht ergittert, fo ift in allem, was auf ben Staat nur in einigem Bezuge fteht, jener elenbe Obfeurantism ihre Bufucht, ber fatt ber Dacht ber Bahrheit fuhn zu vertrauen, bie, wenn man fie nur gewähren lagt, nie faumt, ben ernften, überlegenen Beift bes Rachbentens gegen bie belirirenben Beifter ber Unordnung und Frivolität auszusenben, mit blinber Befangenheit gegen alle Beiftebfreiheit wuthet, übrigens aber, um auch wieber liberal gu fcheinen, bem Schlechteften freie Babu eröffnet, mitunter auch in einem anbern Rache altgewohnte Auftlarerei beforbert. Da ihrer Mattheit vor jedem geschloffenen felbittanbigen Charafter grant, mogen fie fich nur in ber Umgebung ber Bebeutungelofigfeit gefallen, und find fo bie Baupter ber weltumgreifenben Berfchworung ber Gemeinheit gegen jegliches Salent, die in einer Beit, die überall die ftartfte geistige Entwidlung in Anspruch nimmt, biefe in aller Beife gu labmen und herunterzubringen fich bemüht. Darum fuchen fie alles darafteriftifd Beftimmte burd ben ftarren Dechanism ihrer Infitutionen gu ertobten; jebe freie Billensfraft in bie Unterwarfigleit ftrenger Suborbination einzufangen, und ben gangen Reft von Freiheit, ben bie Gulturmenichen in ber Befellichaft fic noch gerettet, vollig zu nichte machenb, fie in tobte, willen= lofe Bertgenge umaufchaffen. Darum wird bie gemeine Ebre burch ein thorichtes Syftem von Gitelfeiten gu Grund gerichtet, Die öffentliche Deinung unter finnlofem Drud zur heuchelnben Lägnerin umgefchaffen, bie Jugend mud und matt gemergelt,

bie natürliche Furchtsamleit im Menfchen bis gur Riebertrachtigfeit heruntergebracht, und bas Dans bes Cobes und ber gelfligen Bermoberung bann mit einem gleißenben Firnig ber Lage übertuncht. Sie mogen gerne ihre Berechtigleit rubmen boren, aber eine vermeinte Bfiffigfeit bat falfdmangenb gum Gebrande wit Ungerechtigleit fie fo ftart legirt, bag fie nur gwangsweife im Berfebre gilt. 3hre Tugenb fcbillert taubenhalfig fets in bie Untugend binuber, wie ibre Dilbe in bie Barte. Reben jebes Ja ift ihnen ein Rein gefügt, jebes Seten burch ein Aufbeben, wie jebes Berbieten burch ein Bulaffen vernichtet, und fo fowanten biefe Ribiliften ewig in all ihrem Thun und Ereiben , und tragen biefelbe nebulirenbe Unbeftimmtheit in alle Berhaltniffe, in bie fie fich mifchen burfen. Die Regierungen, bie fich arglos biefen Biftmifchern überlaffen, werben von ihrer Toffana in ben ebelften Gliebmaßen gelahmt, und gegen jene Bermittlung bingebrangt, bie burch Blobfinn bie Ranie ber Beit zu beilen unternimmt. Es fann nicht fehlen, bas im Berhaltnig, wie burch folde Abidwachung bes Centralsegans bie Mitte mehr verarmt, bie ftreitenben Gegenfate fich mehr und mehr ftarten, wie fie gn beiben Seiten weiter von ihr andgewichen, bis enblich, wenn bie Entzweiung aufs bochfte binangeftiegen, bie Authen von beiben Seiten über bie Beftungten gusammenschlagen. Saben fie bann bie garften in foldes Umglud bineingefturgt, bann find fie es mobl, bie, wie jungft in Spanien, jene feigen, nichtemurbigen Complotte fomieben, bie ben Monarchen vollenbs in einen Abgrund bes Berberbens fturgen, and bem taum mehr eine Rettung möglich fcheint.

Die zweite Beise ber Bermittelung nimmt ihren Coand über ben Parteien, wie die vorige mit dem unter thuen vorlieb genommen. Sie will den Streit nicht schlichten burch Liche mung und Ertöbtung der streitenden Kräfte, noch ihren Gogensiah ftumpfen und brechen durch narkotische Betändung und

Ablahmung jeber ebeln Gefinnung in ber Menfchenbruft: fonbern fie bulbet und begt ibn als eine nothwendige Ergebniß ber Entwidlung ber Beiten, aber fie weiß ihn zu beherrichen mit Ueberlegenheit, und intem fie ibn in feinem fcharfften Biberfpruche faßt, und feine außerften Bole gegeneinanber beugt, binben fic ibr beibe wechselweise burcheinander, mabrend fie qugleich burch ihre Rabe fich wechfelfeitig berausforbern und antreiben, und baburch in ber vollen und rafchen Berfetung alles beffen, was immer in ber gangen Rette in filler Sattigung fic felbft befangen balt, bie bochften und fraftigften Lebensaußerun= gen in ber gesellschaftlichen Berbindung bervorrufen und befor= bern. Damit aber eine fo fichere, in fich felber begrundete, von Bufallen völlig unabhangige Beberrichung möglich werbe, muß bie Antoritat, die folche Bermittlung übernimmt, außerhalb ber gabrenben Difchung ber ftreitenben Glemente ibre Stellung nehmen, nicht in jener tragen Mitte, noch an ben außern icharf aufglubenben Ertremen, ober an irgenb einer Sproffe ber Leiter, bie von ber einen zu ben anbern führt, sonbern ganglich von aller Barteiung und ihrer blog mechanischen Bermittlung geloft, in einer boberen Orbnung ber Dinge, in ber bie Berfetung ber gunacht tieferen Region in Ginheit gusammengeht. ben unterften Thiergefchlechtern ift im Dagen bas Gebirn: im Banche tann baber nicht bie Regierung fein, auch ift ber Regent nicht Rechte ober Linte, er ift vielmehr bas baupt, bas frei unb boch über allen Begenfagen bes untern Lebens fteht; bas nicht bie Linte burd bie Rechte ichlagen und gerfleischen läßt, sonbern beibe gu gemeinsamem Berte in Bewegung fest; bas herricht und lentt, aber nicht als ein unbeschränfter Eprann, sonbern nach Dag und Regel, wie die Befete ber Lebensbewegungen ce mit fich bringen. Gine folde Stelle fur bie Dajeftat bat ber Beltverfand bes englischen Boltes, ber in barten Sturmen fruh gereift,

und getiger ale in irgend einer anbern europftichen Staatsgenoffenschaft munbig worden, langft fcon ausgefunden. Die bortige Regierung hatte eben auch, wie gegenwärtig fo mande bes Continents, lange und bart an ber Spite bes eligarchifden Brincips gegen bas flets anwachfenbe bemofratifche getampft, und es burch ihren fruchtlofen Biberftanb ftufenweife bis gur bochften Buth entgunbet. Go begab es fich, bag bie Bottsherrschaft in allen ihren Stabien bis zur wilbesten Anarchie fic entwidelte, bie bann im Raturgang eine Eprannei gebarenb, fic and andere Enbe gegenüberfette, aus ber bann wieber eine bemofratifche Rudwirfung fich entband, in ber bie Legislmitat ihren alten Rang wieber gefunden. Rachbem biefe in ihrer fulfchen Stellung, zugleich Greatur und herrin, fich lange an ben wiberfprechenben Berbaltniffen abgemübet, und enblich wieber entweichen muffen, bat man gulest flar erfannt, wie bie Gielle bes erften Bewegere nothwenbig außer ben Umfang bes Bewegten fallen muffe. Bon ba an bat in biefem Lanbe bie Autoritat, ausgestattet mit Unverletlichfeit und Unfehlbarteit, fic nicht ferner mehr bemüht, ben nothwendig geworbenen Studt des ofigardifc ariftofratifchen Princips mit bem bemofratifchen gewattfam ju unterbruden ober aufzuheben, fie regulitt und ordnet ibn nur von ihrem unabhängigen Standpunkt oben wie be ber Uhr, wo die Reberfraft bes Triebwerts, burch alle Riber vertheilt und mit allen Reibungen ftreitenb, an ber Maffe bes Benbels ihre Gegenwucht findet, bie nun felbft von jener Beetraft bewegt, und von ihrem feften Aufhangungepuntt the entgegenwirfenb, in gleichen gemeffenen Schwingungen ihre ungleiche Entwidelung regulirt, bag bas Bert bie Belt richtig mift und bentet. Bas bier ber grubeinbe Berftand tapment und verfuchend und auf fünflichem Bege beransgebracht, und mit fcwerem Lehrgelbe bezahlt; bas bat früher bas Chetftenthum in feiner Beife in Ginfalt und Unfdulb bes Bement

schon geibft, indem es die Autorität als eine höhere Delegation anerkannt, und diese an die Königsweihe festgeknüpft. Es ist in die Augen fallend, wie diese ideale religiöse Lösung des Prosbems jener praktischen, auf dem Wege des Wissens und der Erfahrung erlangt, in keiner Weise widerspricht; daß die eine vielmehr aufsteigend der andern absteigenden entgegenkommt; daß beide nun wie Urdild und Abbild, wie Seele und Leid mitseinander sich vereinigen, um wechselweise sich ergänzend jene geforderte höhere Bermittlung glücklich zu vollbringen.

Bas in folder Beife als bie einzig fdidliche, fügliche und rathfame Stellung für jebe befonbere Regierung fich ausgewiefen, muß noch rielmehr als ber ansichließlich angewiesene Stanbpuntt für ben Bund Aller fich geltenb machen. Dochte noch immerhin eine foldhe einzelne Regierung, bie in ber Angft vor ber Beit fich nicht ju laffen weiß, unter ben Bettlermantel jener Ribiliften fich verfriechen, und bamit fich felbft verurtheilen, forten mur mit Borgen bei ber geiftigen Ueberlegenheit Anberer tummertich ihre Exifteng gu friften: fie mag eine Beitlang, ges hoben von flattern Schwimmern, im Strome fich erhalten, wenn nur bie Genoffenschaft Aller fich ins rechte Gleichgewicht gefest. Dagu bat nun, wie es fcheint, ein gludlicher Inftinct bie Grunber bes Bunbes angeleitet, indem fie gunachft religiös fich auf jene Bobe fellenb, bie eine abfteigenbe Richtung in fich aufs genommen. Diefe Aufnahme ift in ber Stiftungsacte ber beitigen Alliang babin ausgesprochen : "Wie fie bie Borfdriften ber Retigion, Borfdriften ber Gerechtigfeit, ber Liebe und bes Friedens, die weit entfernt, einzig auf bas Privatleben anwendbar gu fein, im Gegentheil unbebingt auf bie Entfoliegungen ber gurften einwirten, und alle ihre Schritte leiten maßten, gur eingigen Richtschnur ihrer handlungeweise gu nehmen, eins geworben; und wie nun bie brei Regenten burch die Banbe einer wahren nuauflielichen Brüberichaft ver-

eint, indem fie fich ju ihren Unterthanen im Berhaltuis von Familienvatern erbliden, biefelben in bem namlichen Geifte ber Brüberfchaft zu leiten gebenken, von welchem fie felber befeelt find, um die Religion, ben Frieben und bie Berechtig= feit ju befchuten." Es ift noch bentlicher im britten Artifel ausgesprochen, wo fie fich geloben: "Die verschiebenen ihrer Beitung anvertrauten Bolferichaften in gegenseitigem unwandelbaren Boblwollen ale Mitglieber berfelben driftlichen Ration ananfeben, fo wie fie fich felbft nur ale bie Delegirten ber Borfebung betrachten, um brei Zweige einer und berfelben Familie zu regieren, foldergeftalt befennenb, das bie driftliche Ration, von welcher fie und ihre Bolter Theile ausmachen, in That und Bahrheit feinen anbern Souverain als benjenigen hat, bem allein ale Attribut bie Dacht angebort, weil fic in ibm finden alle Schate bes Lebens, bes Biffens und ber unenblichen Beiebeit, nämlich Gott." Diefe Gage haben Blar und beutlich eine unumwundene Abichmorung ber Irrichren jenes trugerifden Bolitif, die feit Jahrhunderten bie Belt gelfft und verwirrt, ausgesprochen, und bie Rudfehr ju jener frubenen folichten und einfaltigen Gefinnung angelobt, bie in ber Runft einer boberen Beltorbnung und im Glauben an eine bober Macht ale bie eigene irbifch befchränfte bie Angelegenheiten ber Meniden geleitet bat, und wenn auch oft bingeriffen von menidlicher Leibenschaft, oft irrenb uub fallenb, boch ftets bie Goen vor jener unfichtbaren Gewalt bewahrt, Die fruh ober fpat wieber jum rechten Dag jurudgeführt. Bas aber bier von biefer Seite verheißen und ergriffen worben, bas baben bie Minifter in ihrer Declaration von Machen nach einer anbern Seite forbgeführt. 66 beißt befanntlich in biefer Erflarung: "Die Berbindung der Monarchen ftrebe nach nichts, als nach Aufrechthaltung des Friedens, und barum erfannten bie Souveraine als Grundlage bes zwifchen ihnen beftebenben Bunbes, ben untvanbel-

baren Entichluß, nie, weber in ihren wechfelfeitigen Angelegen= beiten, noch in ihren Berhaltniffen gegen anbere Dachte, von ber frengften Befolgung ber Grunbfate bes Bolfer= rechtes abzugeben. Sie ertannten weiter feierlich an, bag ihre Bflicht gegen Gott und bie Bolfer, die fie beherrichen, ihnen gebiete, ber Belt, fo viel an ihnen fei, bas Beifpiel ber Beredtigteit, ber Gintracht, ber Dagigung gu geben, und fortan alle ihre Bemühungen auf Beforberung ber Runte bes Friedens, auf Erhöhung ber innern 28 oblfahrt ibrer Staaten und auf bas Wieber= erweden jener religiöfen und fittlichen Befühle gu richten, beren herrschaft unter bem Unglud ber Beiten nur allgu febr erfcuttert worden." In biefem zweiten Belöbnig ift ber unmittelbare Uebergang aus ber religiösen in die politische Bermittlung unverfennbar eingeleitet. Da bas fo lange mit Fugen getretene Bolferrecht wieber ju Chren aufgenommen, tommen in seinem Befolge auch bie gleich schnobe behandelten Rechte ber Bolter beran, und wollen nicht ferner mehr mit Chren fich abweifen laffen. Da bie Declarirenben Dagigung jugefagt, haben fie bie tampfenben Ertreme in bie gleiche Rerne von fich weggewiesen; ba fie Berechtigfeit angelobt, fo muß Gewaltthatigfeit und Treuebruch fortan ganglich unftatthaft fein; ba fie fittliche Grundfate gu forbern allgumal fich anheifchig gemacht, tonnen fie unmöglich ben unfitt= lichften Macchiavellism fortan begunftigen. Darum ift gu boffen, ja mit gug und Recht zu forbern, bag, was von biefer Seite ber Congreg von Aachen angefangen, nach fo vielfaltig mancher Orten miglungenen Erperimenten bas Gegentheil burchzuseten, ber Congreg von Berona vollenden, und in folder Beife ins Gange und Große wieber gutmachen moge, was im Gingelnen gefündigt worben.

In Bahrheit niemand, ber ein irgend aufmerksamer Beobs V.

achter, ber Entwidlung ber Beiten und bem Gebringe ber Greigniffe zugeschaut, wirb verfennen, bag bie Gefcichte felbft auf eine folde Ergangung und Bollenbung bes Bunbes gleichfam mit Ungeftum binbrangt, und bag jebe Bergagerung beffen, was fie gebieterisch befiehlt, nur immer zu nenem Unghad fabet. Gott will einmal nicht, bag jener Freiheitstrieb, ben er felbft ben Gemuthern eingepflangt: biefe innere gegen jeben ungebuhrlichen Drud rudidnellenbe Febertraft, auf beren ungehemmter Thatigfeit bie Ehre, ber eble Stola und alles wurbige Lebensgefühl und bie tuchtige, grune, pralle Lebensfrifde ber einzelnen Berfonlichfeit wie jebes Gemeinwefens berubt, traenb unterbrudt, gelahmt unb entwurgelt werbe; noch will er, bas bie Rechte, bie er ber Denfcheit felbft vergonnt, bem bodmuthe launenhafter Willfur, bie ihre Bollmacht von oben in gieriger Sabfucht überfdreitet, jum Opfer werbe. Cbenfo weint er auch in aller Beife, bag frevelhafte Berwegenheit nicht an jene andere Grundfraft rubre, bie er ebenfo tief ins Innerfte bes menschlichen herzens bineingelegt, ben Inftinct ber Some namlich, bes Behorfame, ber liebevollen Anhanglichteit, burch bie allein ber Denfch, in fich felbft gerundet, ficher auf bem eigenen Schwerpuntt ruht, und auch nach aufen bie gefellichaftlichen Berbindungen in gleicher Gebiegenheit und gewogener Balle fich runben und gestalten. Roch will er gestatten, bas abermuthige Rechte alle Pflicht verschlingen wollen, und mit the fic felbft vernichten. Darum bat er feinen Engel bod aber bem Streite biefer Beit gestellt, und ber balt Allen fichtber, bie nicht gleich ben Thieren bes Felbes ben Blid ftets gegen bie Erbe nieberfehren, bie Bage boch über ben Bolten famebend am Sternenhimmel, und theilt ben Rampfenben bie Boofe and nach feinem Wohlgefallen: nun in blefe, nun in jene Gode bas llebergewicht einlegenb, jest, wenn jene Richtung hofflietig ibres Bortheils fich übernimmt, und eben jum Berte fdeeitet.

unverfebens mit einem gur Stelle felbft vorbrechenben Blige fie nieberfcredenb, bann bie anbere, bie nun ihre Stunde gum Uebermuth berangefommen wahnt, mit einem ploglichen, betaubenben Schlage wieber vom Biele ichleubernb, bem fie verwegen genaht. Go recht ju einem großen Beispiel fur Fürften und far Bolter, um beiben feinen Sag ber Ertreme recht fichtbar vor Augen zu legen, und im Berlaufe ber großen tragifchen Sandlung ihre Leibenschaften gu reinigen, hat er feit Jahren bas furchibare Drama in Spanien vor ihren Bliden ausgelegt. Beld ein finfterer Rachegeift ift nicht in jenem Ronigehause eingekehrt, wie entsetlich hat er nicht schon, beimsuchend bie alte Sanbe, in ihm gewuthet? Den ihm verfehmten Stamm bat er bis auf die tieffte Stufe ber Erniebrigung berabgebracht, bann ibn wieber auf bie Bobe bes Ansehens und ber Dacht binaufgehoben, gleichsam versucheweise, ob er in ber Schule bes Unglude weise Dagigung gelernt; und als er im Berfuche fchlecht bestanden, ibn unerbittlich ftufenweise wieber auf ben Buntt tieffter Demuthigung binabgeftogen, und alle feine obnmachtigen Rettungeverfuche und die matten Flügelichlage ber geangfteten Ratur, wie fie aufgezuckt, graufam wie mit Tagenfolagen niebergefchlagen, auf baß vollftrect wurde bie Senteng bis jum letten Bunftchen, wo bann bie Reihe an bie Wertzeuge ber Rache tommt, ba wo auch fie nicht Dag noch Biel zu halten gewußt. Darum nehme Beber fich eine Lehre aus biefen Gr= eigniffen, fei er ein Machtiger ber Erbe, ber bie Schickfale ganger Botter in ben Sanben magt, fei er ber geringften Giner im Bolte, ber taum über fich felbft gebietet! 3m großen Umtreis, im tleinen Umtreis, jebem ift bie Bahl freigegeben gu tiefen und zu vertiefen. Aber mogen alle wiffen, bag ein Auge, por bem tein Wortbunft, tein buntes Farbenfpiel glangenber Rebestauren etwas gilt, ihr Innerstes burchschaut, und bag in ihrer Rabe bie richtenbe Dacht ftets wachfam um fich blidt, bie um die heitern hohen, auf die fie fich gestellt, allein die Einstracht, die Ruhe und den Frieden versammelt hat, während fie den fernen Gesichtstreis, wo alle Schreden der Extreme folgen, mit dunkeln Wettern umhüllt, deren Schlägen nicht leicht Einer, ber undorsichtig naht, entgeht.

So ift also jenem Bunbe bie Bahn burch ibn felber vorgezeichnet, in ber er fich bewegen muß, foll er geleiften, was er fich im Entfichen vorgefest. Und er tritt vollfommen ein in biefe Babn, wenn er nicht ferner mehr mit fich felbft im Biberfpruch, fich nun auch auf bie gleiche politifche Bobe fest, bie er bei feinem Beginne fcon im Religiofen eingenommen. Die beilige Alliang verbinbet in ihren erften Grunbern bie brei ver-Schiedenen Rirchen, in bie im Berfolg ber Beiten bie eine driftliche fich getheilt. Die Doglichfeit einer folden Berbinbung innerlich getrennter Glemente tonnte nur baburch gegeben fein. bag bie Berbunbeten ganglich von jenen örtlichen und zeitlichen Berhaltniffen abgefeben, bie, inbem fie eine und biefelbe Grundlehre nach mancherlei menfchlichen Auffaffungeweisen umgebilbet, jene Unterschiebe bervorgebracht; und, biefe nun auf threm Berth ober Unwerth beruben laffenb, zur innerften und tiefften Burgel ber Lehre, in ber alle biefe verschiebenen Beraftlungen gufammenlaufen, gurudgefehrt, und biefe gum gemeinfamen Banbe theer Befellschaft gemacht. Sold eine übergreifenbe Anficht, obgleich in ihrer Friedsamfeit wohl früher ichon ftellenweise verfucht, und mit mehr ober minberer Beharrlichfeit fortgefest, batte aber nimmer in ber Beit fich zu befestigen vermocht, als jene Glaubendtrennung querft entstanden mar. Als bie beftigen Bantereien in Byzang ben Often von bem Weften, bie griechifche Rirche von ber romischen getrennt, ba wollte fich tein folder Bermittler finden; er tam erft gu fpat, ale bie Zurten nach vielen Jahrhunderten ichon vor den Thoren ftanben. Als fpater bie 200formation gleiche, noch tiefergreifenbe Entzweiung zwifchen ben

Rorben und ben Guben eingeriffen, ba bachte wohl ein tudtiger Raifer an bie Bieberberfohnung ber Betrennten auf bem bobe= ren Standpuntt, als bem ber gemeinen, erbitterten Bolemif; aber jeber Berfuch Scheiterte an ber Erbogung ber Bemuther und ber nichtewürdigen Politit fo vieler ber bamaligen Fürften. mußte jener verrufene Rrieg ausbrechen, und bie Menschen lehren, bag all ihre Buth ju ohnmächtig fei, um mit Gewalt auszurotten, was bie Befchichte erhalten will, und bag bas Schwert nimmer folichten moge ben Streit, ben geiftige Rrafte führen. Als nach langem Burgen in ber Tobtenftille endlich bie Controverse auch verstummte, ba fcbloffen bie Streitenben bann ihren Frieden, ber im Bangen feinem gab, mas er gewollt, sondern mit ber Berurtheilung in die Untoften bes Sandels, beibe gur nothgebrungenen Rube verwies. Diefer Ausgang, ben bie Gefchichte warnend bem gegenwartigen Befchlechte ftete vor Augen balt, wird unausbleiblich fich wiederholen muffen, wenn bie gleiche unfinnige Buth bie entflammten Parteien zu gleichem Sandgemenge führen follte. Wie bamals ber religiofe Gifer bie entgegengefesten Grundtriebe ber menschlichen Ratur, in un= seliger Trennung entzweit, gegeneinanber bewaffnete, unb nun, was in berfelben Ginheit wurzelnb, ju bemfelben Werke, wenn and in verfchiebner Richtung, gufammenwirten follte, in einem vollig irrationalen Streit fich felbst ober vielmehr sein Wert aufrieb: fo ift es auch gegenwärtig bei zwar anbern Formen bes Streites, aber benfelben ftreitenben Factoren. Wie bamals bie Bartelen nach einem Meußerften ftrebten, bas über bem Bereiche im Chenmage geordneter Menschlichkeit, außer ber Gin= beit in einen nach beiben Seiten icheinbar erweiterten Umfreis fiel, fo ift es auch jest alfo gemeint, bag bie eine Faction Amerita in bie europäische Ordnung überverpflangen mochte, bie andere Afien in fie binübertragen, und beibe jenes echt und darafteriftifc Europaifche, was biefen Belttheil burch bie ganze neuere Zeit ganz eigentlich bezeichnet und thn zum herrschenden auf Erden gemacht, gleich sehr zerreißen, und so viel an ihnen ift, untergraben und zerftören. Darum soll, gewihigt durch die Erfahrung früherer Zeit, der Bund zwischentreten, um der Welt die Wiederkehr jenes blutigen Bersuches zu ersparen, und indem er mit der Rechten die allatische Erkarrung abweist, mit der Linken die amerikanische Auslässung weghält, die allein einem nen aufteimenden gesellschaftlichen Berein zusagen kann — also die alten Monarchien von innen beraus durch Metamorphose rerjüngend, ohne daß sie durch eine gänzliche Zersehung gehen dürfen — die eigentliche und wahrebafte europäische Bildung retten.

Da tommen nun aber bie Rinber ber Rlugheit, und nennen folde Lehre thoricht und gang und gar unpraftifch und phantaftifc, und allein im engen Brivatleben auszuführen. Sie bebauern, bag feitbem bie Doctrin ungludlicherweise unter einer Rrone Blat gegriffen, die Belt fich in ber unbequemften Art verworren, und bie Begebenheiten auf eine unnatürliche Wet aus ihrem Bleife in eine gang falfche Bahn binubergewichen, wo fie nicht ferner Befcheib mehr wiffen. Richt oben in unwirthbarer bobe, wo bie Sternschnuppen und bie fonftigen Dunftmeteore gieben, meinen fie, tonne bie Staatetunft weilen; wicht in jeber oben Leere fei ihr Ort, wohin fich alle frommen Bunfche wahnglaubiger Schwäche zu richten pflegten, und von wo bodftens nur ein mattes Licht, bas nicht ben leichteften Rieber bewegen moge, nieberfomme; nicht über ben Leibenfchaften, fonbern mitten unter ihnen muffe fie, ihre herrin und Meifterin, fich ftellen, und von bort mit flugem Calcule fle gegeneinanber wagen und waffnen, und mit verftanbiger Ueberlegung fie in einem wohlberechneten Dafchinenwert verftriden, bas fie wiber Billen im Bezwange treten und treiben muffen. Bobt, facen fie, mochten jene Lebren von ber boberen Dagigung im Dbee nicht übeln Rlanges fein, und auf ben Brettern fich wohl horen laffen; in ber Anwendung aber wurden fie fogleich als eitel und unfruchtbar fich erweisen, eben weil fie in bem orbentlichen Lauf ber Belt - Die bergleichen wohl im Munbe führe, im Bergen aber ju gang anbern nie ausgesprochenen Brunbfagen fich be= tenne - in völligem Biberfrruche fich befanden, und aus jener Ginfamteit, in bie fie fich gurudgezogen, teine Brude in bas tagliche Leben binuberführe. Diefer Meinung, ba fie in ihrem Bebiete allerbings fehr gultig ift, inbem ber Rlugheit und bem Berftanbe in menschlichen Dingen ohne Zweifel ihr Recht gebubrt, tann ibr Unrecht am furzeften bargethan werben burch ben Erweis, bag allerbings eine folche Leitung von oben nach unten , bie fie geläugnet bat, besteht, und bag alfo bie Doctrin, bie eine folche voraussest, allerdings eine fehr praftische Brauch= barteit befitt. Da ein folder Beweis aber unmöglich aus ber Begenwart fich führen läßt, bie nur wenig ober gar nichts feit= ber von ihr ausgeführt, ba er noch weniger burch eine Ueber= weifung und Bertröftung auf bie Butunft fich erfeten lägt, fo bleibt nichts übrig, als in bie nachfte Bergangenheit gurud= augeben, und aus ber Beife, wie bie Begebenheiten unter un= fern Angen fich bervorgethan, inbem man ein anberes Spftem befolgt, einen geficherten Schluß zu machen, wie ber Bang ber feitherigen Greigniffe fur bie angefochtene Lehre ftreitet, unb wie diese Greigniffe fich ibr, die foldbergeftalt im geheimen Gin= verftanbniffe mit ber Geschichte fteht, aufs befte gefügt haben wurben, batte man fie fruber in Ausübung gebracht. Betrachtung legt zu biefem 3wede baber bie Boraussehung un= ter, bie beilige Alliang fei ein Jahr fruber nach bem erften Ba= rifer Krieben abgeschlossen worben, und man habe bei ben Berbanblungen bes Wiener Congreffes aufs gewiffenhaftefte ihre Grunbfate befolgt; und fie geht bann weiter und erforscht, wie bie feitber verlaufene Beschichte fich ju bem Berte, bas alsbann

hervorgegangen, verhalten hatte, um baran bie Paftichteit und Unpaflichteit, die Fruchtbarteit ober Unfruchtbarteit biefer Grundfabe zu prufen.

Bir fagen alfo guforberft, batte ber Congres bas Glad gehabt, bie fichere Grunblage einer felden Uebereinfunft feinen Berbanblungen ju unterlegen, bann batte er junachft, prufend ben Umfang feiner Bollmacht, biefe ale unbefchrantt in ben Worten ber Acte erfannt: wie bie Borfchriften ber Religion fortan unbedingt als einzige Richtfounr auf Die Gutfchließungen ber gurften einwirten follten; Borte, bie teinen unlautern Borbehalt ber Gelbftsucht, ber Babgier, ber Gewaltthatigfeit und ber fonftigen Carbinaltugenben gemeiner Bolitif geftatten. Er batte bann, naber gum Bert gebend, erwogen, wie bie gewaltige Bewegung, bie Europa fo tief ericuttert bat. feineswegs von einer zufälligen Urfache und einem gewöhnlichen Rriege ausgegangen; fonbern vielmehr aus bem tiefften Berfalle bes öffentlichen Lebens, aus ber furchtbarften Berwejung ber Staatsorganismen aus bem ganglichen Abhandenfommen aller ethischen Motive im Berfehre ber europaischen Gefellfchaft, ihren Urfprung genommen, und ihren weiteren Fortgang in ben gleiden Beranlaffungen gefunden. Er hatte weiter bebacht, baf. nachbem jener furchtbare Ausbruch ber Groberungewuth, ber fich am Enbe ber großen Erschütterung ergeben, enblich in bem gemeinsamen Aufftanbe aller europäischen Bolter feinen Damm gefunden, jeht in feiner Beife von einer Bertheilung gemachter Eroberungen nach ben barbarifchen Gefeten eines politifchen Stranbrechts bie Rebe fein fonne: inbem alles Ufurpirte nur folechtweg wieber an feinen herrn gefallen, unb alfo gar nichts Grobertes jum Bertheilen übrigblieb.

Bon biefem Gefichtspunfte ausgehenb, batte ber Gongrest bann weiterhin betrachtet, bag bie Theilung von Bolen, wie fie ber Gipfel und Wenbepuntt jener alten, für jeht und

immer aufgegebenen beibnischen Bolitit gewesen, und also als ber Schluß und bas Ende ber alten Ordnung ber Dinge, bie nun nach vollbrachter That von jenem herrn, bem allein bas Attribut, bie Dacht unb bas Biffen unb bie Beisbeit augebort, jur Rechenschaft und jum Gerichte geforbert wurde - eingetreten, zugleich auch als ber eigentliche und mabre Anfang ber Revolution gelten muffe. Der Congres in biefer Ueberzeugung, jurudgebend auf die erfte Burgel bes Uebels, batte fofort biefe Theilung, bas Bert einer anbern febr unbeiligen Alliang berfelben brei Dachte, bie ju ber edleren und befferen fich jest verbunben, als ganglich null und nichtig erflart. Er batte, vorübergebenb an ber leeren, nichtigen Ginwendung, daß bie Theilung ichon langft in die europaifche Orbnung übergegangen, womit fich freilich alles beschönigen läßt, und bebenfend, daß Blebererftattung bes mit Unrecht Borenthaltenen bie erfte Bedingung jeber Gubne ift, Polen wieberhergeftellt. Das bantbare Bolt mochte bann immer= bin einen rufficen Bringen jum felbftftanbigen, verfaffunge= mäßigen Ronig wahlen.

In ber weiteren Verfolgung bieses Princips ergab sich auch bie Jurudgabe Finnlands als unabweisbare Forderung. Die Provinz war in der ritterlichen Vertheibigung der Legitimität gegen die Revolution verloren worden; mit dem Siege der ersten siel sie von selbst ihrem rechtmäßigen herrn wieder zu. Daburch erward sich der Congres ein Recht, einige Einsicht in die versänderten innern Verhältnisse des Landes zu nehmen, um ein billiges Abkommen zwischen den ererbten Rechten der alten und den erwordenen der neuen Dynastie, zwischen der Legitimität und dem undezweiselbaren Wahlrecht der Ration zu tressen. Auch durste Dänemart dafür, daß es gethan wie alle andern, nicht unverhältnismäßig gestraft werden mit dem Verlust von Rorzwegen, noch Teutschland wieder beschwert mit seiner Entschädei-

gung. Den Blid über bie Alpen auf Jinlien werfenb, batten bie erlauchten Friedensflifter fich erinnert, bag Genna feine Arelheit und Selbstftanbigfrit nur burd unbefngte Gewalt vorloren, und bag ein heiliges Gelobnig bet Bunbes, verbangt burd eines feiner früheren Organe, biefem Sanbe felerfich bie Bieberherftellung jugefagt, welches Bort ju lofen ber Congres vor allem verbunben war. Sie batten ferner erwogen, bag, wenn auch Benebig auf bie fomablichfte Beife burd feine eigene Schwäche gefallen, ein foldes Gelbftvergeffen einer fonft traftigen Regierung feinedwegs por legitimen herrichern eine unwiberrufliche Genteng ihrer Bernichtung auf immerbar rochtfertigen tonne, weil bie bebeutlichfte Confequeng and foldem Grundfate fich ergeben wurbe. Chrend baber bie Grundfate bes Bollerrechts, ju benen fich fpater bie Declaration von Machen befannt, hatte ber Congreg beibe Staaten wieberhergeftellt. Rachbem bann bie Lombarbei und Tostana in bie alten Berhaltniffe jum bfterreichifden Daufe jurudgelehrt; Garbinien, ber Rirchenftaat, Reapel wieberhergeftellt, und für bie Ginführung ber Bilbungeftufe ber verfchiebenen Provingen, angemeffener Berfaffungen, wie fcon Sicilieu eine folde hatte, vorgeforgt worben, hatte er bann, ehrend bie Reifte ber Rationalität, alle Staaten Staliens in eine Roberation, unter bem Chrenvorfit und ber ichieberichterlichen Gewalt Rome vereint, wie es früher ichon einmal Carl V. zum Gegen bot Banbes ausgeführt.

Seine Aufmerkamkeit sofort auf Dispanien hinderlenkenb, hatte ber Congres bann weiterhin bebacht, bas nach
einer so gewaltigen Bewegung, wie fie alle Clemente ber Gefelschaft in biefem Lanbe aufgeregt — nachbem so viele seit Jahrhunderten burch ben Despotion eingeschläferten Arafte aus ihrem
langen Schlummer wieder aufgewacht und in die angestrengerfte Thätigkeit getreten — bas alte Spstem Philipp bes Zweiten ein für allemal abgelaufen, und daß es unfinnig sei, jene traftlofe herrschaft der höflinge, die mit Schmach bebeckt, gefallen, und mit Strömen Blutes weggeschwemmt worden, wiederherzustellen. Die Bersammlung hätte baher die factische Regierung mit ihrer Sharte, die das Berdienst der Rettung des Baterlandes sich erzworden, die legitime Regierung mit ihren alten Rechten und Ansprüchen, das Bolf endlich mit seinen Gerechtsamen, Reigungen, Sitten und Gewohnheiten, mit gleicher Ausmertsamteit ohne Borliebe und vorgesaste Meinung vernommen, und nun die breisach gegeneinander streitenden Interessen durch ihre Bermittzlung auss möglichst Beste und Billigste in einer angemessenen Bersassung ausgeglichen und garantiert.

England, bas zwar fpater bem Bunbe nicht beigetreten, aber fich dabin erflart, bag es mit feinen Grunbfagen volltommen einverftanben, fie fortan gur Richtschnur seiner Politit nehmen werbe, hatte bamale fcon bieg Berfprechen erfüllt, und bem gemaß Borfugal nicht ferner als eine unterjochte Broving behandelt. Es batte ben Ronig bes Lanbes, ber über Deer gezogen, gurudgeführt, und ber Congres batte auch ibn auf billige Bebingungen wieber feinem Bolte verbunben. In Rud= ficht auf bie eroberten Colonien aber hatte bas Inselvolf drift= lich und menschlich fich benommen, und bebentenb, wie, infofern fie ben Bunbesgenoffen angehörten, fie nur als Depofitum feinen Sanben anvertraut gewesen, und nun, nach billiger Entschabi= gung aus ber Daffe, nicht querft bas Deifte, und bann bas Uebrige gurudbehalten, und bie Berbunbeten bafur mit ihren Anspruchen auf ben Continent verwiesen.

Da bei folder Ordnung ber Dinge aus gleichem Grunde Frankreich nach ben Principien driftlicher Billigkeit erlangt, was es in ber Beife, wie die Dinge wirklich fich begeben, nur bem Respect verbankte, ben es ben Siegern in seiner Rieberlage einzusissen gewußt, so blieb Teutschland allein zu ordnen

sob gerid. De som friter en aften outern Köllern bir Geiche ber Genefanglen geber, frauer feine Mite banen fein, fie amis on ten Lexisten ju nerichen unt bintemprinten. Micht von feine fennte ber Gebente Runn geninnen, Sentifflent, bot jum gliellichen Gefelge nicht bie unbebentunblie Rruft in tes Bust tinempribelies, einzig unt affait all bie entiete Rafe anguichen, ber benn ber Dieilung an bie michtigften Theilnebmer und alle Radbars runtum geripfintern follte. Die Stantlant wier erriche vor ben Gebunker, ein Reich, bal langer als ein Zafetsmacut binburch mit Gine in Mitte Gangal auf ber fiebe ber Geidufte geftanten, und bem bie gange menere Beit Beftant, Charafter unt Gutriffung verbenft, auch ofer eine Minung beffen, was man beginne, ftellichweigenb für ganglich erlofden und aufgelöft ausprachmen, und benn, und ben mathematifden Argein ber Gefellichafrterdnung, bie verfallene Raffe, nach Berbattnif ber gemachten Ginlage ju bem and bem Oridalt erwachlenen Gewinn, unter bie Intereffenten andpothellen. De bie größeren Firften in ihren europäifchen Berballublicu auf eine rubutiche Beife mit bem Beifpiele ber Gutfagung vorangegangen, fonnten bie mittleren nicht gurudbleiben unb allein unftatthafte Aufpruche geltenb machen. Gi wire ihnen nicht eingefallen, ben Befisftanb, wie er als folge vielfilitiger Gewaltthatigleit in ben Beiten bes Umfturges fich ergeben, Gren Forberungen jum Grunbe ju legen; et founte vielmehr ume von wohlbegrundeten Rechtsanspruchen bie Rebe fein. Die Schwachen enblich, in ihren wirflichen Gerechtfamen gefchütt, hatten fic geschämt, folde, bie aus bem Diffbrund ber Beiten, aus ber Bertubcherung ber Berfaffung unb aus ber allgemeinen Anarchie wie die Bilge aus ber ganlniß hervorgegangen, gegen die beffere Ordnung zu vertheibigen, bie bas Beburfuif ber Beit berbeigeführt.

Da in folder Beife bie entzweienben Intereffen burch Getif-

bescheibung beseitigt waren, burfte von teiner Theilung Sach= fens bie Rebe fein. Da Solland von England nicht an Zeutschland gur Entschäbigung verwiesen war und wieber Defterreich an Italien, fiel Belgien wieber an die lette Dacht jurud, und tonnte ale Mart bes Reiches am füglichften unter einem herzog bes haufes fteben. Da bie ohnehin gufällig ent= Randene Banbesberrlichkeit ber geiftlichen Fürften nicht ratblich foien, mochten biefe ansehnlichen Lanbesftriche gleichfalls in Marten und herzogthumer verwandelt, in abulider Beife als Breis ber gemachten Anftrengungen wie jur inneren Arronbirung ber Stamme, ben Berbienteften gufallen. Unb es fonnten nun alle bie fo viel wie möglich wieberhergestellten alten Stamme und Rationen bes teutschen Bolles und alle Provinjen, wo teutsche Bunge und Sitte vorherrichend mar, ohne irgend eine Andnahme, in ein wieberhergestelltes Reich gufammentreten: nicht jene alte Dufterfarte aller Lappalien und Erbarmlichfeiten, fondern ein ganges, fartes, wahrhaft organisch gefügtes Bert unter ber Schirmherrschaft feiner Raifer, ju bem fich die übrie gen zugewandten nichtteutschen Provinzen in ein unschwer ausaufindenbes fociales Berbaltnis feben liegen. Gin gurftenrath, unter ber Leitung ber fartften norbifden Dacht, vertrat bann in ber neuen Orbnung bie Rechte ber Territorialherrichaft und ber Fürftengewalt, ein unteres Parlament, aus ben Delegirten ber flaubifchen Berfammlungen gebilbet, bie Freiheiten bes Bolls in feinen verschiebenen Stammen und Berbreitungen, alle brei Sewalten aber vereint bie Intereffen ber Befammtheit.

So hatte ohngefahr im Sinne und Geifte der heiligen Allianz das wiedergeborene Europa fich gestaltet. Run blasen zwar die Bolitiker der alten Schule solche Friedenshandlungen gar spöttisch an, und nennen sie alberne, thörichte Phantasien in ihrer lauterlichen Friedsamkeit von sentimentaler, politischer Frömmelei ausgedacht, von beschränkter Ginfalt großgezogen,

und lächerlich unpaffend für bie Belt, wo Tabe, Kralle, ganft, Schwert und Rolben Alles, ber honigfeim mattherziger Mibigteit, bie engberzigen Beforgniffe frantlicher Gewiffenhaftigleit und bas Siechthum aecetischer Entfagung gar nichts gelten, und nur biejenigen, bie fich ihnen hingeben, ju Rarven im Spiele machen. Richt alfo bie erlauchten Staatsmanner, bie fene Declaration von Machen unterzeichnet haben; benn fie fühlen, daß bie natürliche Erwieberung fein wurde: Glaubt the felbft fo übel an die Bahrheit und bie Rraft ber Grunbfabe, bie ihr unterschrieben, wie wollt ihr ber Welt annuthen, bas fie ihnen Glauben beimeffe. Daben boch felbft bie englifchen Minifter, bie fonft nicht an fcmachtenber politifcher Gentimentalität erfranfen, in ihrem State of the nation at the commencement of the year 1822 bie Stelle gutgehelften, we gefagt wird: "Bir erinnerten uns, bag wenn Chrlichfeit bie befte Politit ber Individuen ift, die nur die Gefcopfe eines Lages find, fie noch vielmehr bie wahre Beisbeit fener bauerhafteven moralifchen Wefen ausmacht, ber nerfunra eile del, ber Conben und ber Reiche," und fie werben nicht wollen, bag men auf fie anwende, was ber herr von ben Bharifaern gefagt: Dont nach ihren Worten, aber nicht nach ihren Werten! Ge tann baber, ba fo falt verftanbige Geifter, wie fie bort am Buber fiben, fich ju folden Grunbfaben öffentlich betannt, micht Ueberschwengliches, Chimarifches in ihnen liegen; fie find vielmehr in ihrer folichten Ginfalt and ber Ratur ber Dinge bew vorgewachsen, und muffen bem von Gigenfucht unverwirrten Sinn fich von felbft aufbrangen, und find nur betweeen fo fpåt gur Auerteuntnis gelangt, weil in ber Regel bas Ginfache und barum Rechte fich am letten angubieten pflegt. Damm werben jene erfeuchteten Staatsmanner frineswegs von ihnen fic lodfagen wollen; fie werben vielmehr bebauern, bag and bier Die einfache 3ber bes Bunbes erft gefommen, als ihre Berhandlungen fcon geenbigt waren, und nun nicht mehr ihren beilfamen Ginfing auf bas Bert, bas fie ju forbern berufen waren, außern tonnte. Es batte fich bei ber Anwendung biefer 3bee auf bas große Bert ber Restauration allerdings ergeben, bag bie Grund= fate bee Bundes furg, pruntios, wortarm und leicht ausführbar und bebeutungelos, wie fle erscheinen, in ber Ausführung wie alles Chriftliche eine fortbauernbe Selbstentsagung und Rete Berlangnung aller Gigenfucht verlangen und gebieten; aber baburch eben aus ihrer leeren Allgemeinheit heraustretenb, bie fegenvollfte prattifche Branchbarteit gewinnen, und eben weil fie fic in die Beltorbnung gefchmeibig fügen, burch ben reichlichften Erfolg fich lohnen. Diefer rechte und tiefe Ernft ber Gelbftverlangnung, bem übrigens bie mahre Beltflugheit gu Gulfe fam - bie icon bamals fich leicht verftanbigen mochte, bas es beffer fet, in einem ebein, großen Entfchluffe mit einemmale und in einem Stude bas vom Recht Angesprochene bingugeben, als es kleinlich und engherzig ftudweise burch bie Roth ber Beit fich abbringen zu laffen — war bie einzige nothwendige Borandfebung jum Gelingen bes Bertes, bas auf gewiesenem Bege bann von selbft fich ausgestaltet. Die Diplomaten, die als biefes Banes Deifter bann erfchienen, batten wirflich eine neue Aera in die Bolitit, in ihrem Uebergange ans ber Bestialität in bie humanitat eingeführt; fie traten wie flegreiche Felbherren aus bem Conflicte ber freitenben Intereffen, und burften nicht wie bie früheren fieglofen Generale ber Coalition mit ber Ungunft ber Umftanbe und ber Wiberwartigfeit bes Gludes unftatthaft fich entschuldigen. Sie burften nicht angfilich blog bie Daffen von Gelbftfucht, Sabgier und unerfattlichen Unfprüchen gufammenabbiren, und bamit wie mit Primgablen ben Stod bes Gewinnftes, und mit ihm bie Bolfer, willfürlich theilen und gerlegen. Sie burften nicht in jener armlichen, politischen Dyabit ungleiche Bolterelemente jum Schute gegen ein übermachtiges

Reich jusammenjochen; nimmer je ein rafches Ros mit einem tragen Ochsen an einen Rarren foppeinb, bie nun, fatt mit gemeinsamer Rraft im Fuhrwerte gu geben, unverträglich in ihrem Raturell, unaufhörlich gegeneinanber ausfchlagen, und barüber nicht von ber Stelle ruden. Sie hatten, inbem fe ethifde, und bamit für alle gefellichaftlichen Berhaltniffe wahrbaft lebenbigen Brincipien gum Grunbe legten, auch ein wahrhaft organisches Wert gestaltet, bas nun wie ein Baum, ben fie gepflangt, fic burch fich felbft erhielt, und von innen beraus in Retiger Entwidlung wuchs, und nicht ein fanftliches Coftem and blogen Conveniengen fich gegimmert, bas gur griftung feines Beftanbes ftets neuer Runftlichkeiten in ber Rachbulfe bebarf. Die Stabilitat, bie fie in folder Beife begranbeten, war eine wehrhaftige, bie ba auf ben tiefften Grunbfeften ber Befellichaft, bie fie mitten aus bem Schutte ber letten Beiten herandzunfimmen verftanben, rubte, und nun ficher auf ber breiten Unterlage jeber Erfchutterung trobte. Sie war unbebarftig jener feten Aufficht, bie bas jetige Gebaube, blog von Lebm und bole auf die Beibgucht gebaut, erforbert, und ber immerwahrenben Rachbefferung, bie ihm von Jahr ju Jahr immer nene Congreffe ber Runftverftanbigen bei ben Baubatten geben uniffen. Rectlich burften bann bie Staatsmanner bie Thuren thres Barabicfes offen laffen, ohne heeredmachte und hanfen von Reifigen wie Chernbe mit bem Rlammenfchwerte an ben Gingang Minnfellen; nicht um bie Bolfer vom Ginbringen abguhalten, fombern um ihnen ben Ausgang ju verwehren. Sie felbft an waren nicht jum Schube einer inftabilen Stabilität, gegen bie fich bie Ratur ber Dinge immerfort emport, gleich ben Titanen im Cartarus ju maufhörlichen, immer wiebertehrenben Michen aufs Rab geflochten, und ben immer fallenben Stein beraan me walgen verbammt, jo bag Giner um ben Anbern ber übermenfc-Hiden Arbeit erliegen muß.

66 ift nicht schwer nachzuweisen wie eine Orbnung ber Dinge, ungefahr gleich ber oben bezeichneten, ben obwaltenben und feither entwidelten Berbaltuiffen gefchmeibig fich gefügt, wenn fie auch gleich Europa nicht zu einem Spperboreischen Infelreich, von feligen Macrobioten bewohnt, umgeschaffen hatte. Teutschland gunachft in eine große, geglieberte Daffe vereint, batte feine gebuhrende Stelle in ber europäischen Republit wieber eingenommen. Es tonnte nimmer bavon bie Rebe fein, jenes Lebensgefühl ber verschiebenen Stamme, bas feit bem Ursprunge ber Ration fich immer frifch und lebenbig erhalten, und feine Selbftfanbigfeit unter gefonderten Regierungen behauptet bat, gewaltfam zu ertobten, und Alles, auf eine revolutionare Beife in eine tobte Daffe eingeballt, einer taiferlichen Centralgewalt bingugeben. Rur ber Theil biefes gesonberten Lebens tonnte mit Recht in Anspruch genommen werben, ber nothwendig erforberlich war, um ber Ginheit bes Gefammtlebens bie Ratur= bafts au geben, die fie nicht zur Tyrannin ber besondern Frei= beit machte, fonbern gum Banbe ber untergeordneten Blieber, gar Sotrmberrin ber Rechte und Freiheiten aller Stanbe und Orbnungen, gur oberften Schieberichterin in allen Streitigfeiten, gur Lenterin aller Rrafte ber Besammtheit im Rrieg und Friebens= fanbe. Die unverhaltnigmäßig angewachsene Dacht einzelner Genoffen tonnte tein hinberniß fein, ba auch früher bie Bergoge ber fanf Stamme teutscher Ration jum Theil noch machtiger gewesen, auch mancherlei Begengewichte fich gefunden, die vorber nicht bestanden. Die verschiedenen Intereffen ber Stande und Orbnungen, ber Rurften und ber Bolter, bie getrennten Richtungen, bie aus ben mancherlei Confessionen fich entwickeln: bas alles hatte bas lebenbigfte Spiel von Lebensfraften im neugebornen Organism eingeleitet, bas in ber guträglichsten Beife an lenken die Aufgabe ber fünftigen Staatstunft mar. Teutsch= land, neuerbings in feinem Bohlftanbe gehoben burch ben freien

Berkehr in seinem Innern und ben erweiterten Birtungstreis, ben sein wachsener Ginfluß seiner Industrie nach außen eröffnete, trat wieder in den Rang, den es ehmals eingenommen, es wurde, was es einst gewesen: der Chrendorstand der europäischen Republik, die vermittelnde Macht in allen Streitigkeiten, weil Stellung, Lage, Gestinnung Alles zum Frieden, nichts zur Eroberung treibt, die große, scheidende, abwehrende, begrängende Gewalt, die den Orient und Occident, den Rorden und Süden auseinanderhält, der große Stützpunkt des europäischen Staatenspielems, die natürliche Mitte jenes neuen, größeren, heitigen, römischen Reiches, das durch die christliche Allianz in ganz freien Berhältnissen als Staatenbund gegründet war, und von demagogischen Umtrieben konnte nun nimmer die Rebe sein.

Und nicht auf Teutschland allein beschränften fic bie wollthatigen Folgen biefer Orbnung. Da man icon von je bemertt, bag bie Rube Europas burch bie Rube biefes feines eigenften und innerften Schwerpuntte bedingt erfcheint, fo mochte and jest alle Stabilität im Belttheil nur auf bie geficherte wahrhafte Stabilität biefes Lanbes gegründet fein. Brantzeich, bas an ibm fur immer einen feften Damm fur feinen Wegeig und feine Groberungefucht gefunden, bie, inbem fie feit 3abebunberten Europa ju Grunde gerichtet, ibm felbft nur bittere grucht getragen, tonnte in bem icarf abgegranzten Umtreis alle Rrifte und Dulfemittel feines reichbegabten Lanbes und feiner Better-Schaften entwideln, und feinen Boblftanb pflegen. Durch bie Anftrengungen früherer Sahrhunberte gur gebrungenften Ginheit gelangt, neuerbings burch bie Charte nun innerhalb biefer Ginbeit ein freies Spiel für alle bie innere Schneultraft bes Rationalcharaftere fich eröffnend, enthielt es alle Glemente eines tolftigen, lebensreichen, geficherten Dafeins, bie fcon in ber gunadit verlaufenen Bergangenheit eine gleichmäßigere Entwidlung als jest gefunden hatten, ba ber fefter geficherte Buftanb bes gangen Belttheils, indem er den Uebermuth der einen Partei brach und die Unficherheit und das Mißtrauen der andern minderte, einer weniger frürmischen Entfaltung Raum gegeben.

Rugland, indem es nach Ablegung jener alten, wolfsbungerigen Bolitit nun in Bahrheit ins Gebiet ber boberen Sivilifation factifch eingetreten, inbem es mit bem Baftgefchent von Bolen ins europäische Staatenspftem fich vollends eingefauft, wo es fortan nicht wie eine frembe bloß auf Beute gestellte Dacht, im Berhaltuiß von Altperfien ju Griechenland, fonbern als ein gefittigtes, mit innerlicher Rothwenbigfeit ergangenbes Theilgange Blat gegriffen, batte bann, gleichfalls im Weften tinglich vorforgend, funftigem Chrgeig eine undurchbrechbare Schrante bingefest, und alle Energie gegen bas eigene innere Beben, und allenfalls gegen ben Raufafus, gurudgebammt. Es tonnte nun fortan unbeforgt ber Civilifation fich öffnen, und indem es bie ungeheuere Maffe feines roben Raturftoffs burch fle gerfette, und fich jum Range weit bes machtigften Reiches im Drient erhob, feiner eigentlichen Bestimmung nach= fommen : ein Segen und ein Befreier bes Belttheils ju werben, in ben es als eine Colonie Europas binüberreicht.

England, hatte es ebenermaßen die Grundsate schon damals gendt, die seine Minister von ihrer gegenwartigen Berfahrungsweise rühmen, es hatte vielleicht einige Inseln und einige Colonien weniger im Besit behalten, die ohnehin seinem unermessenen
Gapital nur wenig zugelegt: aber es hatte so viel mehr Bertrauen und Credit, ohnehin die Seele seines ganzen Bestandes,
im Glauben der Bölter gewonnen, und somit doch die reichste
Bente davon getragen. Denn sagt die schon erwähnte Rechnungsablage richtig: sie haben erwogen, daß der Charafter Einfins ift, Ginfluß aber Gewalt, und daß die Gewalt durch
Ginfluß dahin reicht, wohin nie die bloße Gewalt aus dem Geset sund dem Bertrag) gelangt. Da es überdem die Ruhe des

Continents nicht auf ein trugliches Spftem von Probabilitien, sondern auf festem Raturgrunde an seinem Theile gesichert hatte, burfte es die Fortdauer dieser Rube nicht bloß von der Gunft bes Jufalls betteln, und fand sich nicht gedrungen, eber alles geschehen zu lassen, als sie gestört und somit sein Schuldentilgungsgeschäft unterbrochen zu sehen. Es kounte rusig die Früchte seiner Weltbeherrschung durch Mechanism und Industrie genießen.

Stalien, indem sein Rationalgefühl in billiger Beise gesichont und nach Möglichkeit geehrt und berücklichtigt sich gesunden, war eben daburch von dem hin- und Derschwanken zwischen Frankreich und Teutschland, in dem es sich seit Zahrhunderben aufgerieben, auf sich selbst zurückgeführt, und gleichfalls auf die Entwicklung der Kräfte, die in seiner gesegneten Erde und seinen reich bedachten Bölkern schlafen, angewiesen. Darum wäre es in der Ordnung der Dinge, die auf solchem Grunde, wahrscheinlich vom Glück begünstigt, sich entwickelt hätte, schwerzlich zu den Auftritten des vergangenen Jahres gekommen, und wenn sa dergleichen eingetreten, durste der Bund die Wiedersherskung Reapels nicht um einen Preis erkaufen, um den eine heilige Allianz alle Königreiche der Welt andschlagen müßte.

In solder Beise, um und um gesichert, ihres eigenen festen Grundes in gesundem Selbstgefühle gewiß, ihrer Unerschatterlichteit sich wohl bewußt, durfte die neuhergestellte europäische Ordnung jeder Fährlichfeit, die irgend die Jusunft beingen tonnte, mit Rube entgegentreten. Richt schenend verhällte Berbängnisse, die nur dem eigenfinnig Bertehrten, oder dem innerlich Berruchten broben, noch weniger den necksichen Unseitungen des Jususse einige Beachtung zuwendend, durfte sie kinn vertrauen, daß, weil sie auf Recht und Wahrheit und die ewige Ordnung gegrundsestet war, jeder Angriff sie nur mehr beseste.

gen, jebe Berausforberung ihre innere Tuchtigfeit nur mehr bewähren, und jebes icheinbare Uebel gulett immer ihr gum Bortheil ausschlagen werbe. Berabe was bie bochfte Berlegen= beit, ja beinahe bie Berzweiflung ber gegenwärtigen Ordnung ber Dinge macht, bie Aufstande in Spanien und Griechenland, batten jener befferen ben bochften Triumph bereitet. Wenn auch, was gar nicht glaublich, bort Spanien in furchtbarer Auflösung fich von ihr losgefagt, wenn auch auf ber anbern Seite ber griechische Aufftand gegen bie Turten fich erhoben: bie Schiede= richterin trat, Rube gebietenb, in die Mitte bes Streites; ihre bewaffnete Bermittlung feste bort aus bem gleichen Grunde bem übergetretenen bemofratischen Principe feine Grangen, wie fie bier ben Despotism in seine Schranken wies. Sie burfte bann von ben Spaniern nicht ben Borwurf horen, bag fie bie theuer erfauften Rechte ber Bolfer ber absoluten Bewalt hingegeben, und überall, wo fie nicht phyfischer Zwang genothigt, fur bie Freiheit nichts gethan; noch burfte fie von ben Turfen auf ihre fühnenben Borftellungen bie schlagenbe Antwort befahren, wie fie bie Demagogie im Gebiete ber Pforte ju begen und ihr bas Bort zu reben fich nicht enthlobe, ba fie anberwarts Schaffote für fie baue, und ihr auf ben Racten bie absolute herrschaft fete. Daburch, baß fie auf beiben Seiten gleicherhand ben Extremen wehrte, gebot fie Bertrauen Allen, benen an Erhal= tung ber Ordnung irgend gelegen ift; und ihre Drohungen gegen bie Storer, die an den außerften Enden figen, wurden von bei= ben Seiten nicht als leere Demonstrationen gering gehalten, ba man beiberseits wohl wußte, bag feineswegs bie Erifteng an bie Fortbauer bes Friebens gefnupft ericheine.

Man fieht fehr klar, welche segensvollen Erfolge aus ben Grundfaben ber beiligen Allianz hervorgegangen, hatte man fie ba in Anwendung gebracht, als es die rechte und gunftigfte Zeit dafür gewesen, und die Lehre der Weltklugen, die, spöttisch auf die

Erfahrung aller Beiten beutenb, fie unfruchtbar und unpraftifd gescholten, batte mit ihrer felbftgefälligen Armuth übel vor biefem reichen Ertrag gestanben. Aber man bat ihnen bie Beichamung erfparen wollen, inbem man ben Ban nach ben Banplanen ber alten Bolitit gebaut, bintennach aber ben Segendbruch ber Beibe barüber ausgesprochen. Der bofe Reind aber, ergrimmt um biefe Banblung, bie er fur Betrug genommen, bat mit glübenber Rralle bie ichwere Gelfenmaffe aufgepadt, und fie burch bie Bewolbe binabgefchmettert, bag fie ben Befuchenben ben Beg verlegt. Diefer Stein, ber fichtlich bie Ginbrade bes Grimmen zeigt, es ift bie Daffe bes Distrauens, bie treunend zwischen die Regierungen und die Boller fich gelegt, jenes furchtbare Softem wechselseitiger Berunglimpfungen und Anfchulbigungen, bas wie eine unburchbringliche Scheibewand gwifden beiben fich erhoben. Inbem es bie Folge ber Dinge fo gefügt, bag man jene Grunbfate erft bann ausgesprochen, als bie Gelegenheit, burch eigene Entfagung fie auf eine glangenbe Beife einzuführen in bie Belt, vorübergegangen foien, lag bas Ithverftanbnig nabe, bag man fie nun erft proclamirt, um ben Boltern allein jene Opfer anzufinnen, bie man fich felbft erfrart, und fo faßte ber traurige Glauben zuerft Burgel, ber Bund fei einzig und allein gegen bie Freiheiten ber Bolter gefchloffen und gerichtet. Da bie Stifter hinwieberum, ihrer guten Abfichten fich bewußt, biefe bosartige Digbentung übel vernahmen, fanben fie fich wieder ihrerfeits geneigt, ben Grund biefer Bertennung in anbern verschwiegenen Rudgebanten aufzusuchen, und aans andere Plane im hinterhalte vorauszuseten als jene, bie man eingestebe, um jenes gefliffentliche, gehaffige Berunglimpfen fic ju beuten. Bugleich entwidelten fich, um bie beiberfeltige able Stimmung zu vermehren, bie Rolgen ber angenommenen Debunna ber Dinge immer nachtheiliger für bie Bolter. Tentfchland, am meiften burch fle übervortheilt, fühlte ihre Beben und bas un-

ansbleiblich nabende Berberben am tiefften und bitterften. bas allgemeine Lebensband ihm ganglich zerschnitten war, ließ bas Gefühl ber innern Ohnmacht bei einem außern Schein von Rraft fich nicht verhehlen, und es bauchte Allen, bier fei nichts als jene norbifche Drachengestalt, bie bie Ratur wielend aus Fliegen gufammenreiht. Da man bie einzige Beife, wie ein Staat aus vielen bestehen tann, aufgegeben, weil fich nirgendwo bie Selbftverlaugnung gefunden, die in flugem Entfagen ihr Heines perfonliches Intereffe einem größeren allgemeinen unterzuordnen weiß, und nirgendwo bie Rraft, die, fubn ber Beit ins Auge blidenb, bie Berrichaft verbient, weil fie bas Regiment verftebt, blieb bie Ausficht nur auf bem ge= meinen Bege, burch bas Schwert im Rriege und bas Erloschen ber Dynaftien in Friedenszeiten, zur Ginheit zu gelangen. Sandgelb aber auf bas, mas funftig auf biefem Wege bem Reiche zu erwarten fant, mußte es seinen Sanbel und bie Inbuftrie langfam gleichsam bei gefundem Leibe abwelfen und erfterben feben. Da die Jugend, wie fie es auch bei ber fremben Unterbrudung gethan, hulfreich beifpringen wollte, es aber nach ihrer Beife etwas unpraktisch und phantaftisch angestellt, erhob fic jenes wilbe Gefchrei über bemagogische Umtriebe, bas jett, nach breifahriger Untersuchung und schweren Roften, fich in neunundneunzig Theile Richts und Ginen Theil Etwas aufgeloft. bas alle verftanbigen Leute zum voraus angefundigt hatten. Unter= beffen batte man bavon Belegenheit genommen, ba und bort ein Softem von Billfürlichkeit einzuführen, besgleichen unter bem Regiment ber Raifer nie erbort gewefen, und wie man es nach bem, was vorhergegangen, nie einem ebeln Bolle zu bieten ge= wagt, nur wenige verftanbigen Staatshaushalte ragten aus ber allgemeinen Fluth ber Bertehrtheit, wie grune Infeln bas Auge erfreuend, vor. Wie in Teutschland, brachten in Stalten abn= liche Urfachen abnliche Wirtungen hervor, die bei bem ungebul=

bigern Bolfe nur gewaltfamer fich Luft ju machen gefucht, während in Frankreich jener beftige Rampf ber Factionen lichter-Ioh entbrannte, ber bie Regierung feche Jahre lang gelabmt, und wieber bie langft gelabenen Minen in Spanien und Bortugal, eben wie Italien bie in Griechenland, entzündete. Go gefchab es, bag bie Staatsfunft, ber es nicht gelungen war, ein organisches Wert zu pflanzen, bas fich von innen hervor aus bem Darte ber Gefcichte nabrte, ihr Artefact, bas fich mur burch Runft und außern Anfat erhalten ließ, ohne Unterlag gu buten genothigt war, und in ber übeln Laune, bie fic baburd erzeugte, gugleich um mancherlei bos Gewiffen leichtfinnig niebergureben, in ihren Bebanten fich immer mehr beftartte, und bie Sinfalligfeit bes Baues nicht feiner mangelhaften Conftruction, fonbern bem ungeberbigen, unfittfamen, tumultuarifden Raturell feiner Bewohner aufburbete. Diefe ihrerfeite, bie fich in bem unbequemen Saufe nicht gurechtzufinden noch einzuwohnen wußten, bie es bei jebem Tritte unter ihren Sugen wanten und gittern fühlten, bie es bem fillen Ragen aller feinbfeligen Giemente, gegen bie es nur burftigen Schus gewährte, ausgefest, immer baufälliger werben faben, und benen unter folden Umftanben mehr und mehr bas Gefühl ber Sicherheit und jener comfortabeln Behaglichfeit, bas ben Bolfern vor allem werts ift, verloren ging, schalten ihrerfeite über unerhorte Unterfchleife, bie beim Bauwert vorgefallen, ju bem fie boch fo reichlich alle Untoften bergeschoffen. Go bat in fteter Recrimination bin und gurud bie gegenwartige unfelige Stimmung fich gebilbet, bie um fo bartnadiger auf beiben Seiten eingewurzeit, ba bie beiberfeitige Anflage bei aller leibenschaftlichen und phantaftischen llebertreibung, boch auf mancherlei unläugbaren Thatfachen. auf manchen nicht abzustreitenben Beichen ber Beit, auf manchen fträflichen Sandlungen und Unterlaffungen fich fußt, Die jebelmal, wenn wieber einige Beruhigung in die Gemuther eingelebet.

als ein ftete wirksames Ferment fie immer anfe Reue gur Gab= rung bringen

36 ift feither biefer Streit beiben Theilen fo fehr jum Un= gewinn und feinem jum beile ansgeschlagen, bag ein billiges Abtommen bei ber fichtlichen Eroftlofigfeit bes habers, julest bech noch als ber möglich einzige Ausgang erscheinen wirb, und ce mochte rathfam fein, biefes einstweilen burch eine wechsel= seitige milbere Beurtheilung einzuleiten. Wenn fich bie Grundfate bee Bunbes, in ber eben verfuchten Darftellung einer auf fie gefesten Ausgleichung ber europäischen Berhaltniffe, als beilfam und fegensreich ausgewiefen, fo barf man fich barum boch nicht verhehlen, bag, so einfach biese Blane in ihrer theo= retifchen Abgezogenheit erscheinen, fie in ber prattischen Ausführung nothwendig auf Schwierigkeiten treffen, bie fich leicht alfo verfetten, bag fie ben beften Willen ganglich unmächtig machen, und burch ihre Reibung und ihren Biberfpruch bie urfprüngliche Bewegung von ihrem Biel ableiten. Der Staats= mann tann nicht wie bas Licht im leeren Raume auf gerabem Bege geben; vielmehr wird er, eben wie biefer Stoff im erfulls ten Mittel, in allen Richtungen von Angiehungen und Abftogun= gen follicitirt, die von feiner Mifchung, Dichtigkeit und phyfifchen Ratur abhangen, und in ihrer Gesammteinwirtung ibn auf eine Beife von feiner Bahn ablenten, die fich fower berechnen läßt, in ber Anrechnung ihm aber nicht vergeffen werben barf. Dan mag aut reben von ber Berrichaft ber Grunbfage über Intereffen und Leibenschaften; beibe behalten jene in Chren, behaupten aber nichtsbestoweniger ihr Recht, eben weil fie vorhanden, und fo treten fle ale hemmungen hervor, die ber Calcul zwar außer Acht läßt, aber eben baber möchte wohl billig fein, in ber Beurtheilung ber Greigniffe, Die bie gegenwärtige Lage ber Dinge berbeigeführt, auf jene vielfältigen Frictionen gleichfalls einige Rudficht zu nehmen. Dan foll bebenten, bag jenes grund= und

bobenlofe Raifonniren, in bem fic gegenwartig bie Belt fo febr gefällt, biefe raufchenbe, wirbelnbe, ftanbige Binbebrant aus allen Beltgegenben wibereinanber ftromenber Beinungen, Die falt und warm, und feucht und troden, und folaff und gefpannt, erhellend und verbuntelnd alles bunt burcheinander mifchen, nichts hervorbringen tann, was oben ber minbeften Beachtung wurbig gefunden werben tonnte, und baf man et baber mit Recht bloß als etwas, bas ben Uebergang aus einer bifterifden Jahrebzeit in die andere blog mit verbrieflichem Ungeftam bezeichnet, ohne selbft bas Dinbefte zu biefem von ewigen Gefeben geregelten Bechfel beigntragen, vorübergeben lagt. Ge ift fichtlich im Lauf ber Dinge, wie jebe Rraft, Die etwas wirten und geftalten will, es nur burch bie haltung vermag, in ber fie ihre schwunghafte Thatigfeit, scharf einreffend, felbft begrangt, und alle Starte auf bie Dauer nur bei ber Di ift, wie aller Erfolg bei ber Billigfeit; bag alles tobenbe Befaufe leerer Rebenbarten, von benen biefer unfeligen Generation thelich bie Ohren gellen, bem funbigen Lothfen nicht bie minbefte Taufdung macht, und bag noch vielmehr ber fille ganf ber Dinge ohne alle Rudficht mitten burch bieg lofe, luftige Gefcaume und Geplaticher foneibet, ohne im minbeften vom ginfrwaffer abzuweichen. In bebenten ift weiter, bag brei und mehr Jahrhunberte voll Schlechtigfeit, Richtswürdigfeit, Lieberlichteit aller Art, beim besten Billen in wenig Jahren fich nicht wieber gutmachen laffen, am wenigsten in einer Beit von Rraftiofiglich. Erfclaffung und Gigenfncht, bie als Löchter jener Mitter geboren worben. Selbft ein Timenes, eine jener gewaltigen Geftalten, nach benen man bie Jahrtausenbe ber Biller albit: jugleich heiliger im Boltsglauben, tapferer Rrieger im Belbe, Auger Staatsmann im Rathe, hoher Gebieter in ber Derricaft als Regent, wurde einer fo verworrenen Beit fcwerfich Meiner geworben fein, fogar wenn er mit feinem großen Geifte in Meen Geifte gehandelt batte. Benn barum allerbings fich nicht verbeblen latt, bag feither wenig Segen auf ben Werten ber Staatstunft unferer Beit geruht; fo tann boch auch eben fo wenig geläugnet werben, daß berfelbe Segen anch allem Thun ihrer Gegner abgegangen, und bag berfelbe gluch, einem aweifoneibigen Dolche gleich, zwischen beibe Barteien bingefahren und all ihr emfigstes Treiben zu nichte macht. Rur zu offenbar ift es allen Dellfebenben geworben, bag, wenn ein fonober Beift bes Truge, ber Gewaltthatigfeit und Tyrannei bie nachftvergan= genen Jahrhunberte geäfft, bafür feit Menfchengebenten neben ben ehrenwerthesten Bestrebungen jugleich ein Beift ber Luge in einer unaufhörlichen Seelenwanberung umgegangen, ber ftets ans einer Form in die andere fich gewandelt. Löwe, Tiger und Dyane, bann wieber Schaf, gebulbiges Laftthier und furchtfamer Dafe, Ernthahn fofort und Beier, Abler und Bolf fobann und Schafal und einer vom webeinben hunbegeichlecht. Beuer nut, bann geschmadlos Baffer und wieder Luft in ihrem Rachtigen Unbeftanb: fo bat er nacheinanber bie Beftaltnig aller Leibenfchaften burchgelaufen, und in allen bie Belt, nur in jeber in anderer Art, verwüftet, vieles tuhn und eifrig schnell erbauenb, fchueller noch bas Bebaute wieber nieberwerfenb, in Anem fich versuchend, aber bas Beffere immer ichnell burch Uebertreibung gu Grunde richtenb, und barum nur im Schlech= ten auf bie Dauer gludlich. Aus bem Allen ift ein Resultat giemlich verftanblich ber gangen Beitgenoffenfchaft bervorgegangen, bas nämlich, wenn auch bie alten Monarchien unläugbar ihre großen Gebrechen haben, nene Republiten aus morfchen, abgefaulten Trummern ihres Bradt gebaut, von bem Damon bes eigenfachtigen, lieberlichen, wantelmuthigen, traftlofen, grob materiellen, fellen, öffentlichen Beiftes biefer Beit, wie von einer einwohnenben Seele beseffen, vollenbe gang unbewohnbar, und fur jebe republitanifche Gefinnung völlig unwirthlich und wiberwärtig wäre.

Benn folde Betrachtungen bas Urtheil ber Beinung aber bas, was in ben boberen Regionen vorgegangen, milber zu machen vielleicht nicht unwirffam waren, fo mogen bem and ibrerfeits bie Staatsmanner es ben Bolfern nicht übel benten. wenn fie auf ben Dornen, auf bie fie ihre Runft gebettet, fic unbehaglich fühlen, und etwas ungeftum ihre Bunfche nach einem befferen Lager funbgegeben. Benn es auch webr fein mag, bag bas allgemeine Befühl von Unbehaglichfeit, bas fie brudt, jum Theil aus ber burch bie größere abfchwächenbe Berfeinerung gefteigerten Erregbarteit fich ertlaren läßt, fo ift bod and ein anderes nur allgu wirfliches Glement ihr von außen jugegeben, bas einmal burch alle Sophismen fich nicht wegftreiten läßt. Wenn in bem allgemeinen Concurt, wo Beber reifit und rafft, und Jebem nur bas gewonnen ift, was er fic genommen, auch einige Bolfer rafderen Blutes ihre Rechte mit handfestem Ingreifen in Sicherheit gebracht, fo wird ihnen bas nicht fo gar boch zu nehmen fein, wenn man bebentt, bas bie fo blobe und befcheiben aufs Barten fich gelegt, gar midte erhalten, und felbft bie teutsche Dagigfeit, bie fonft mit bintwenig fich begnügt, bieß gar nichts boch als fo zu fagen allzu wenig in ihrem unverwüftlichen Langmuth erfennen mußte. Man mag wieber reben von Revolutionen, wie fie frevelhaft feien, und vom Schlimmen ftete ine Schlimmere führten. In bulftofen Buftanben, bie fichtlich mit jebem Tage tiefer ins Berberben führen, wo feine außere Rettung erfcheinen will, wird immer jebes Bolf, in bem noch nicht alle Rraft erftorben, mer Selbftbulfe nothgebrungen fcreiten, wie auch ber Tobtfdlag awar verboten ift, in ber Rothwehr aber burch bie gange Bett geftattet und zugelaffen. Denfchen wie Boller, zu foldem Grtreme bingebrungen, thun alebann, was bie Selbfterhaltung gebietet; was weiter ans ber That folgt, barf fie nicht befammern, benn es fteht in Gottes Sand, und es ift thoridt und

über allen Ausbruck albern, wenn binterber bie Rlugen, bie teinen Rath gewußt, ja wohl gar bas Ertrem mit herbeigeführt, biefe unausbleiblichen Folgen ichelten und meiftern, und fie benen aufburben, die gethan, was fie nicht laffen fonnten. Darum ift es recht, wenn man oben fur Denschlichkeiten, die vorgefallen, ein menschlich Urtheil in Anspruch nimmt; aber hinwieberum foll man es auch bort nicht zu boch aufnehmen, wenn auch auf ber anbern Seite Menfchen menfchlich fehlen, und vor Allem nicht gleich über Anfrubr ichreien, wenn im Sturm ber Beit anbere Anfichten unb andere Ueberzeugungen von ber Doglichkeit ber Rettung fich geltend machen als jene, die bisber bie berrichenben gewesen. Es will in teiner Beife fich langer mehr geziemen, Alles, was wiberfinnigen Anforuchen fich nicht fügen will, ober jebem herrischen Ueberhin= fabren über Befet und Ordnung wiberftrebt, mit ber Bezeichnung von revolutionaren Umtrieben abzufertigen, und in gefliffentlicher Bertennung ober aus geiftiger Befchranttheit gerechte Anspruche mit leeren Anmagungen vermengenb, alle Abftufungen ber Meinungeverschiebenheit mit ben Ertremen, und in biefen wieber die bloße Theorie mit verbrecherischer Braris gusammenwerfend, Alles miteinander plump und brutal ber gleichen Berbammnig bingugeben. Und wenn bei foldbem Berfabren nothwendig ein allgemeines Diftrauen fich ergeben bat, bann foll man biefe natürliche Rudwirtung ber hart gereigten Gemüther nicht allzu bitter fcelten, bebentend, bag bie Treue erft vielfältig gebrochen war, ehe bas alte Bertrauen feinem Begentheile enblich ben Plat geräumt. Dan mag nicht langer ber Läufdung Raum geftatten, bag es möglich fei, bie freisenbe Beit in ihrem Geburtewert aufanhalten, ober bie grucht in ihrer Mutter Leib gurudgutreiben. Moge man nicht langer mehr verfuchen, bie Gefchichte eine beliebige Babl von Sabren gurude guftellen, ba ber fliegenbe Beiger Alle, bie baran ruden unb bemmen wollen, in feinem Schwunge mit hinreißt. Mogen bie

Machthaber sich grändlich überzeugen, daß wenn, wie nicht zu längnen, allerdings ein giftiges, fressend scharfes Clement in der Gahrung der Zeit mitgabrt, das sie mit aller Anstrengung betämpfen mögen, zugleich ein anderes, heilsames in ihr twite, das sie, wenn es ihrer Personlichteit auch unbequem erscheint, doch ihres Amtes wegen zu pflegen dernsen sind. Irde fortgesehte Berwechslung beider Strebungen muß sortan gänzlich unnüh und zwecklos sein, da die gestissentlich getrübte Masse sich längst geklärt, und das Statthafte vom Unstatthaften sich hinlänglich geschieden hat, indem alle verständigen Menschen des Einen sich angenommen, das Andere aber seinen nicht sehr zahlreichen Liebhabern überlassen, in Worten aber ist sie nimmer zu überbieten, da die feinste Sophistit jedesmal an ihr leicht ihre Meisterin gefunden.

Darum foll man beiberfeite mit milber Schonung radmarts feben, bafur aber alle Strenge und allen Gruft ber Borberung und Leiftung vorwärts in bie Butunft wenben. Bas bie Bem gangenheit mit fich babin genommen, ift ber menfclichen Bestimmung burch bie Billenefraft obnebin ganglich und unbebingt entzogen; von Allem, was in ihr nicht zur Andfichrung gefommen, muß man voransfeben, bag es zu ber Beit in bie Beltorbunng nicht gepaßt; bag es unter ben gegebenen Umflanben, bei ben einmal vorhandenen bagu wirffamen Inbividuen, nicht zum Guten geführt. Darum tann felbft ber Sabel beffen, was unwieberbringlich vorübergezogen, nur baburd nach fruchtbar und nuglich fich bewähren, bas er auf ein noch Berbenbes fich bezieht. Die Gegenwart aber ift nach gang und eigen unfer, und in ihr tonnen wir burd Ratbidius und That handlungen die Bufunft, fo viel von ihr und freigegeben, meiftern und beherrfchen. Bas alfo früher ju allfeitigem Chaben unterlaffen worben, fann fich unter günftigern Umftanben vielleicht

noch nachholen burch Selbsterichtigung, und wenu burch jene Unterlassung bas Beste in Bersaumniß zurückzegangen, so barf bas nicht ermächtigen, beswegen nun auch bas noch mögliche Gute in gleicher Bernachlässigung hintanzusehen. Noch immer zeitig kömmt, was heilsam ist, wenn auch die Verspätung schon übel sich gerochen hat, und da die Uebertreibungen ihre Zeit gehabt, wird nun wohl auch die energische Mäßigung an die Reihe kommen. Manche Zeichen schemen die Annäherung zu solcher Mäßigung, nachdem so viel verwegene Experimente, die man in allen Richtungen um sie her gemacht, so übel misslungen sind, anzukündigen, und den bevorstehenden Congreß als epochemachend in diesem geänderten Spsteme zu bezeichnen. Darum ist es billig, diese vor Allem ehrend anzuerkennen, damit durch Unterlassung die freie Rede des Rechtes nicht verlustig gehe, was tadelhaft scheint, zu tadeln.

Bir gablen unter biefe Beichen, als erften Beginn bes Rudgange jenes früheren Reactionssphemes, was fich in Reapel neuerbings begeben, feit bie Sanbichreiben bes Raifer Rrang an ben Ronig bort ber Berfolgungefucht in ihrem besten Betriebe ein schnelles Biel gesett. Bas bier ohne Zweifel ans wohlwollenbem Bergen hervorgegangen, war zugleich ichon burch bie gemeinfte Rlugheit an die Band gegeben, die warnend rieth: ber Blutrache jeben Buflug, ben blinde Leibenfchaftlichkeit ihr reichlich zu fenden versprach, abzugraben, ebe fie zum Strome berangewachsen, ber uferlos, ein Lavagus, burch bas Fenerland hinwuthete, um fo mehr, ba, was wir neuerbings in biefem Lanbe fich begeben feben, jum Theil eine fpate Rachwirfung jener icheuflichen Bürgerei unter Relfon gewesen ift. Aller Terrorism ift, wie bas haupt ber Mebufe, eine bem Trager felbft furchtbere Wehr, bie eben fo leicht ihn felbft wie die Angreifenden erftarrt. Rur allzu fehr aber fühlt eine gegen feindliche Bartelung flegreich geworbene Regierung, zu ihm in übermäßiger Strenge fich bingeriffen, ba Rraft unb Cowace gleich febr in ber icheinbaren Energie fich wohlgefallen, und jebe Barnung bes Gewiffens und ber beffern Ratur leicht burch bie Antorität bes Gefetes, in beffen Intereffe gehanbelt wirb, fich befdwichtigen laßt. Es ift aber fo geordnet in ber Beft, daß alles Blut, bas um wirflichen boshaften grevel auf Schaffeten vergoffen wirb, zwar ftill und folgenlos in bie Grbe verflegt; alles Leben aber, bas im Biberftanbe gegen eine vorhergegangene Ungerechtigleit fich gerschlägt, im Sallen ein Clement bes Martyrerthums entwidelt, bas bem Blute mitgetheilt, es wie jene Saat ber Drachengahne gum fruchtbaren Samen macht, bem eine unbeilichwere Ernte von Rudwirfungen entleimt. Darum ift es nothig, bag bas Auge bes Fürften, jest mehr wie je, über bie Sanbhabung ber Gerechtigfeit wachfam fei, bamit ihr Schwert, von ber Leibenschaftlichfeit geführt, nicht ein Smpfmeffer bes Anfruhrs werbe. Dehr wie je forbert bas traurige Mmt ber Dagiftrate, bie es zu führen berufen finb, eine Berbinbung von Gigenschaften, bie in ihrer Entgegensetung in Giner Berfon zu vereinigen nur felten ben Sterblichen gegeben ift. Ernfte Strenge foll mit garter Dilbe, gewiffenhafte Schen mit entichloffener Unerfchrodenheit, unbiegfame Beftigfeit mit langmathiger Rachficht fich verbinben. Da aber unn unter ber bartung ber Gewohnheit an ben Gerichten unr allgu leicht bie ftarrere Ratur Meifterin wirb - was in ber alltagligen Debnung ber Dinge wenig Schaben bringt, bei politifden Bergeben angewenbet, aber um fo leichter bie nachtheiligften golgen abt barum tann es nicht anbere ale beilfam fein, wenn bie gurften, in beren Lebensverhaltniffen in ber Regel bie Milbe aber bie Schärfe vorwiegenb wirb, besonbere in ben Gablanbern linbernb eingreifen in ben ftrengen Raturgang ber Gerechtigfeit, wo es ivgend thunlich ift. Denn haben bie Leibenfchaften nur erft Blut geledt, Riemand wird fie mehr leicht ju banbigen im Stanbe fein. Darum hat ber Raiser wohl gethan, baß er hemmend und warnend in ben Schwung bes mörberischen Mechanisms in jenem Lanbe eingegriffen; seine eigenen Gerichte in Italien werben besselben sanftigenden Ginstusses sich erfreuen, und die Rachsicht am rechten Orte wird mehr Gegner entwassen, als die Schneide des Rachrichters außer Streit zu seten im Stande ist. Doch darf man sich nicht verhehlen, daß Italien außer diesen negativen Einwirtungen noch ganz andere positive Ginschreitungen verlangt; die Rlugheit kann durch jene der weiteren Erbitterung der Gemüther Schranken seten, aber Recht thun und Rechte gestatten, kann sie allein versöhnen.

Als bas zweite noch weit bebeutfamere Zeichen erklaren wir ohne Bebenten die Weise, in ber Raiser Alexander bei Belegenbeit bes griechischen Aufstanbes fich benommen. Es war eine farte Prüfung, bie bas Schickfal nicht ihm, wohl aber jener alten unfittlichen Politit, bie bie Fürften fo lange umgarnt, qu= gebacht, indem es ihr jene Falle gelegt, und mit ber einlabenben Aafung fie verfeben, ber, wie es wohl wußte, die Rafcherin taum au widerstehen die Rraft befaß. Auch fah Europa fie geraume Beit auf ber Gabrie nach ber Witterung geben; ichon brangte fich ba und bort unberufene Geschäftigkeit berbei, um in ber beliebten Beife bie Deinung zu bearbeiten, mahrend jener Rotenwechsel fich entsponnen, in ber in Saltung, Festigkeit, Confequeng und Rlugheit fichtbar ber Bortheil auf Seite ber Pforte lag. Langfam zogen die Wolfen fich zusammen, und alles schien zur Statuirung eines neuen großen Beispiels fich zu neigen, bas einen Groberungefrieg in biefer Beit aufe hartefte geahnbet batte: als in wahrhaft großer Seele ber Raifer fich erhob. Inbem er unbefummert um jebe Digbeutung, blind für jenen falichen Rubm , ber verführerisch ihm feinen Lorbeer bot; taub für die Acclamation ber Bolter, die ihn ben Bieberherfteller jenes claffifchen Bolfes grußten, nichts als fein Belobnig ins ٧. 6

Auge faßte, bat er in einem ehrenvollen Entichluffe jene bofen Beichen gludlich abgewenbet. Daburch, bag er jenen Rubm verschmabte, ben bie Belt fo gern bem gemeinften Gigennute sollt, wenn er mit Bewandtheit und ichlauem Beichicf icheinbare Bormanbe ju benuten, und glangenber Erfolge fich ju bemadtigen weiß, bat er bie unvergleichlich bobere Chre erlangt, einen großen, eblen Blan nie aus bem Ange laffenb, bas erfannte Bobere, auch gegen bie verführerisch biureißenbe Aufforberung ber Beit jum Gegentheile, burchgefest ju haben. Da in ibm bie Grunbfate jenes Bunbes fo flegreich aus bem Rampfe mit lodenben, taufdenben 3llufionen eigenfüchtiger Antriebe, bie von allen Seiten auf fie angebrungen, bervorgegangen, fo bat biefe Alliang baburch gang eigentlich ben erften, rechten factifchen Be-Rand als etwas wirklich Borhandenes erlangt, und eine unlangbare Thatfache, ein nicht angutaftenbes Greignif bat fie glangend in die Befchichte eingeführt, und an ihrem eruftlichen Dafein fann nicht ferner mehr gezweifelt werben. Die Berwunderung ber Beit, die taum an irgend etwas Soberes als Die gröblichften Intereffen zu glauben fich entfchliegen mag, Die Berbluffung ber Beltflugen, als jene Thatfache, in ber fie fic nicht gurechtzufinden wußten, fich nicht langer bezweifeln ließ, bas Erftaunen, bas feine Rubrif für bie Ginregiftrirung folder Sanblungeweise im politifden Repertorium finben founte, und fie endlich nach langem bin = und herrathen als eine außergewöhnliche Baraborie in bie Regifter eintragen mußte: bas Alles war bie befte Anerfenntniff, iufofern bas Bertebete, vom Anblide bes Rechten überrascht, ihm wiber Billen burch biefe Meberrafchung ein Beugniß ablegen muß. Es ift nicht mebr ale billig, ale bag bie beffern Beitgenoffen bie That chrend anertennen; bie Rachwelt wirb fie preisen nach Berbienft, Die Gefchichte wirb fie lobnen und fie fruchtbar im Laufe ber Dinge fortentwideln.

Aber wenn in folder Beife ber Raifer Alexander gethan, was feines Amtes war, fo hat bagegen ber Bund leiber auch bier wie feither immer feinerfeits nur bie eine Balfte feinet Obliegenheiten erfüllt, namlich bie: jebes einseitige, eigensuchtige, bie Belt verwirrenbe Eingreifen abzuhalten. 3hm war aber noch eine andere Balfte ju biefer aufgegeben, mit ber Abwehr nun auch gleichzeitig eine pofitiv einwirtenbe, gemeinfame, ener= gifche Bermittlung, im boberen Intereffe ber europaifchen Befellichaft, ju Gunften jenes ungludlichen Boltes, bas flebenb bie Borner bes gemeinsamen Altars ber Christenheit ergriffen, einzuleiten. Da bas Bundnig nicht blog ale ein politisches fich angefunbigt, einzig und ausschließlich eingegangen, um bie Rube Guropas zu bandhaben, fondern vielmehr ale ein chriftliches, um alle gerftreuten Glieber ber driftlichen Gemeinbe mit einem gamilenbanbe ju umschlingen: fo burften auch bie Grieden mit Recht Aufpruche auf bie Aufnahme im Baterhaufe machen. Go lange fie unter bem Ruge ihrer mabomebanischen betren gefeffelt lagen, waren fie minbeftens bie Schutverwandte bes Bunbes, und burften auf feinen brüberlichen Beiftanb rechnen. 216 fle aber ihre Retten gebrochen hatten, in einem Aufftanb gang fo rühmlich und gerecht wie jener fieben= bunbertjährige ber Spanier gegen bie Dauren. ben die Befchichte in feinem Beroismus ju bewundern und anjuftaunen nie aufgebort, waren fie, wenn auch teine feierliche Aufnahme vorangegangen, boch factifch Mitglieber bes Bunbes, und nur jene scheufliche Sophistit, die une bie Bolle beraufgespieen, um die verworrene Beit vollende ju verwirren, tonnte bie einfache Sache, burch Ginmifchung aller fcblechten Leibenfchaften, vergerren und verschieben. Dan fenbet Diffionare and, um einzelne, halbthierifche Wilbe bem Glauben zu gewinnen, und wie tonnte man nun hunderttaufende Golder, bie langft gewonnen find, mit taltem Blute erwurgen feben, und es noch

überbem wagen, im Angefichte ber Belt bie Schulb ben ungludlichen Schlachtorfern mit berglofer Barte jugufchieben. Dan fpricht von Barbaren, bie gegen Barbaren fich aufgelehnt; aber was bie Griechen Tapferes, Muthvolles, Entfagenbes geubt, zeigt, bag ibr Stammcharafter noch nicht gang entartet: was Reiges, Graufames, Riebertrachtiges vorgefallen, ift Folge ber langen Rnechtschaft, und ihren Tyrannen allein gugurednen. Sie baben barum binreichenb als Blieber bes großen europäifden Stammes fich legitimirt, und es gebot bie Chre, fie wenigftens nicht in ihrer eigenften beimath afiatifder Anchtichaft wieber bingugeben. Go batte, abgefeben von allem Parteigeifte, ber allerbings noch feine eigenen Urfachen, bie Griechen gu vertreten, haben mochte, bas Bolt burch bie gange Chriftenheit bie Sache aufgefaßt, und in ber Theilnahme, bie alle insgefammt, mebr ober minber warm und lebenbig, ber griechischen Sache gugewenbet, regte fich fichtlich ein wenn auch matter Rachall ber Begeifterung, bie in ben Rreugzugen Schaaren auf Chaaren gegen bie Ungläubigen bewaffnet batte. Der Bund, feiner Be-Rimmung und feines Beiftes eingebent, burfte über feinen angftlichen politifden Beforgniffen, bie beiligften religibt-menfchichen Berpflichtungen nicht auf Seite feben. Bene ungetheilte Stimme aus bem innerften Rern bes Bolfes berauf erfchallenb, und barum, weil ohne Leibenfchaft, unbezweifelt Gottes Stimme, lies nicht nach, mit fetem Buruf an biefe Bflicht ber Menfalichfeit zu mahnen, und es war nicht gut, bag man ibr zu folgen ganglich unterlaffen, und bie Acclamation blog mit turtifden Siegesberichten erwieberte. Auch bat bie Borfebung ihr Disfallen an bem was vorgefallen unverholen ausgesprochen, inbem fle ben Radtritt Alexandere, an fich gerade ber fconfte Triumph ber guten Cache, und als folder von Rechts wegen Gegenftand allgemeiner bantbarer Burbigung, eben weil bas Gute barin nur halbfettig geforbert war, zugleich mit bem Blutbabe von Chios

ruchbar werben, und fo bie Befühle freudiger Dantbarteit burch bie bes Grauens und Entsetens erftiden ließ. Es fonnte auch im minbeften nicht von bem thorichten Borhaben bie Rebe fein, bie Turten aus Europa, wo ihr Befit wie jeber andere langft verjährt, ju treiben; nur bavon handelte es fich, ben Griechen in ihrer alten Beimath eine ihrem Culturftanbe angemeffene freie Erifteng, wenn auch einstweilen unter turtifcher Oberhoheit, gu verschaffen. Das ernftliche Anfinnen bes gesammten Europas an bie Pforte, biefem Berlangen ju entsprechen, mare ficher nicht ohne Erfolg geblieben; eine bloße Demonstration ber vereinten Rlotten bes Bunbes vor ber Hauptftabt hatte ohne Zweifel ber bewaffneten Bermittlung bas nothige Bewicht gegeben, und indem biefe Armada, gur rechten Beit ausgesenbet, schon jebes Gemetel unmöglich gemacht, batte fie bie bittern Borwurfe ber Denfcbeit vom Bunde abgewendet, ohne bag es mahricheinlich auch nur gu einem Rriege gefommen mare, ber, wenn er auch wiber Berhoffen eingetreten, weil uneigennütig im Dienfte bes Glaubens, ber Treue und bes Rechtes und fur ben Frieben mit gemeinfamer Rraft geführt, nichts Beitaussehenbes noch Bebrob= liches haben fonnte, und mahricheinlich mehr Blutvergießen bin= berte als veranlagte. Inzwischen barf man boch auch hier bie billige Rudficht auf ben Buftanb ber Dinge, wie er einmal in Europa fich gestellt, nicht aus bem Auge laffen, und muß ibn, fei er nun burch Schulb ober Unschulb ber hanbelnben hervor= getreten, benfelben in ber Burechnung jebes fpateren Sanbelns in bem gebührenben Berhaltniß zu gute gufchreiben. Auch liegt in bem Sange jeber großen Staatshanblung eine gewiffe Tragbeit, burch ben naturlichen Biberftanb ber Dinge hervorgerufen, bie nur langfam und allmalig fich überreben läßt; bie Befchichte aber ift febr eilig in biefer Beit, fie nimmt bie Elemente, bie ihr bie menschliche Freiheit bietet, und führt nun schnell in haftiger Entwicklung alle Folgen herbei, die fich aus dem gemachten

Borberfat ergeben. So hat benn, wie es scheint, anch in biefen Begebenheiten bie Staatskunft frühe schon ben Schritt verloren, in bem die Ereignisse bahin gerilt, und man darf hoffen, das die Rabe ber Jahreszeit, die ihrer Gile natürliche Demmutse entgegenstellt, der Zögernden erlauben wird, sie wieder einzuholen, ohne aus ihrer nothwendigen bedächtigen Gravität herandzutreten und in ihrer Weisheit auszusinden, was den in den Gemüthern immer tiefer fressenden Groll etwa noch beschwichztigen kann.

Da in ber griechischen Sache bas Unterlaffen eines Ginforeitene, bas burd alle Gefühle ber Denfolichteit eben fo febr ale burch die Bflichten, bie ber Bund auflegt, geboten, in ber Entruftung aller ebel fühlenben Gemuther burch gang Guropa fich fo bart geracht, fo burfte, um fie vollig gu emporen, anbererfeits nur jene parteiliche und barum unbefugte Ginmifchung erfolgen, womit man Spanien bebrobt, und bie bortigen Ungelegenheiten vollenbe verwirren und vergiften mußte. 64 ift nicht möglich, ben burren, abstracten Universalism ber bertigen Liberalen, biefe in Scherben funftlich getriebene Alpenpflange, aus einer gang anbern Gulturftufe und anberer himmelsgegenb unter ben glübenben fpanifchen himmel verpflangt, und in teiner Beife noch bort beimifch geworben, in feinem gewaltfamen Ginbrangen gutzuheißen; noch weniger tann es jemanb einfallen, an bem vielfach ausbrechenben plebejifchen Uebermuth ber entgugelten Parteien einiges Bobigefallen ju haben, und fonberliche Bruchte von biefem Geftruppe von Dornen und Stechnelmen gu erwarten, bas wie bie gewöhnliche Aderbeftellung aufgebort, fonell ben Boben überwuchert. Aber es ift noch unmöglicher, ofne bag ein brennenbes Befühl von Scham ben Dunb Ligen ftrafe, biefem hofe bas Bort ju reben, ber bas Meuferfte in moralifder und phyfifcher Auflösung erreicht gu baben fcheint, bas irgend bei menfchlichen Inftitutionen möglich ift. Richt

feit geftern ober beute, fonbern feit Menfchenaltern fcon ift in biefem Lande bas ebelfte Organ bes Staates, bie Regierung, burch diese tiefe Entartung also abgelahmt, bag nothwendig bas innerfte Leben fich aufmachen mußte, um fich bes Tobes gu er= wehren. Run mag es wohl geschehen, wie wir es anderwarts erbliden, bag ein fo tobtliches Uebel bei einem fcwachen, burf= tigen, wenig feberfraftigen Bolfenaturell, bei rubig geordneter Lebensweise, lange wie eine ftille, innerlich verschloffene Giterung bumpf und verhalten glimmt, und in einer dronischen Behrung langfam bie Rrafte untergrabt. Aber bei einer fo ftarten, ge= funden, lebensträftigen Ratur, wie fie bem fpanischen Bolte einwohnt, und biefe noch bagu ins wilbe Leben ber Beit binein= geriffen, mußte fie nothwendig im ichnellften Berlaufe ihrem Biele, ber Benefung ober Auflösung, entgegeneilen. Darum ift es teineswege burch blinden Bufall, fondern burch weife Fügung alfo erfolgt, daß biefe Nation von bem Anfall bes fremben De= spotism taum genesen, nun auch von bem feinen, flüchtigen, revolutionaren 3beenmiasma biefer Beit angestedt murbe, bas, inbem es burch feine Bewalt alle geheimen Schattammern bes Lebens aufriegelt, die ftartften Rudwirtungen ber beilenben Ratur er= wedt. Als ein folder Beilungsproces muß Alles, was seither in biefem Lande vorgegangen, betrachtet werben. Und es burch= lauft bas beilende Miasma fchnell ben gangen Organism, burchwühlend bas Leben bis in seine tieffte Berborgenheit, bewaffnend in immer ausgebehnterem Rreife alle fchlafenben Rrafte, bie jur Rettung führen, antreibend und ansprechend alle Syfteme, bie bulfe wiffen, und inbem nun alle organischen Befete fich im traftigften Spiel erheben, alle Sympathien und Antagonismen fich in die angestrengtefte Birtfamteit verfeten, alle Lebensgeifter fich parteien, und die Befellschaft, weil bas frante Centralorgan obne Bewußtsein ift, gleichsam außer fich in ben Barteien irre rebet, tampft unter ben Fieberschauern, die burch bas Mart ber Bebeine geben, bas allgemeine Leben mit bem örtlichen Tob und bie aufgenommene Influenza mit ber Lahmung; bie acute Rrantbeit geht ihren rafchen Bang, und man barf bei biefer eifernen Conftitution feinen Augenblid jagend an einem gludlichen Ausgang und bem Gintritte beilfamer Rrifen zweifeln. Sollten unn unbehutsame Aerate fich in biefen Lebensproces einmengen, und indem fie bie tleinen Runfte einer armlich beschräntten Empiric, an beren Sicherheit fie felbft nicht glauben, auf jenen großen Fall anwenden, ftatt, wie fie bezweden, bas beilfame Bert ber Ratur ju forbern, es vielmehr ftorend bemmen, und ber Gefchichte Thun burch burftigen Menfchenwit zu irren wagen. Sollen nach befannter Erregungetheorie alle in ber frangofifchen Revolution gebrauchten Confortantia aus ber Felbapothete ber alten Coalitionen wieder hervorgefucht werben, alle jene fimulirenben Reize in Intriguen und Berbehungen, jene beraufdenben Bifte in Ertracten und Aufguffen, wie menfchliche Boebeit fie in bes Teufels Ruche zu tochen und abzugieben weiß, bamit vollends bas irre Leben, langft icon über fein Bette binans geschwellt, von wilber Bergweiflung aufgetrieben, blutenb aus allen Abern fich ergießt. Dag man gittern vor biefem Bolte, wenn es in eine Revolution wie die frangofische gefturgt, und von außerem Rrieg jum Meußerften aufgereigt, in wathenber, rafenber Berferfermuth entbrennt! Bas bie Frangofen geleiftet. mochte wohl als Rinberfpiel erscheinen; biefer glammenftrom, einmal über bie Pprenden berausgebrochen, wurde nicht wenden, bie er gang Europa burchgebrannt, und leicht mochte bie Borfebung bieg Bolt zu ihrem Bertzeuge fich erlefen, um rieljabrige Unbill, neuerdinge wieber angebauft, blutig beimzusuchen. Benig mag in biefem Falle jene jammervolle politifche Sumorafpathelogie verschlagen, bie in jeber wirkfamen Reaction ber Lebenstraft nur ben Reig verborbener Gafte, in feber Fieberbewegung bes fich erwehrenben Befägipfteme nur bie Birfung bofer Scharfen.

in jebem spannenden Rrampfe, von ben hülfreich zuströmenden Rervengeistern erregt, nur bas Ragen freffend faulichter Un= reinigfeiten fieht, und burch ftetige Schwachung blog bes einen ber im heilfamen Rampfe begriffenen Factoren bes Lebens bie Befundheit wieder herzustellen mahnet. Bohl ift es ein maderes Bolt, bas bort in feinen Bebirgen aufgestanden, und für feine Sitte, feine Reigungen, feine Befinnung und feine Liebe gegen bie verblafenen Allgemeinheiten, bie man ihm als Erfat für Alles, was ihm werth und lieb geworben, aufbringen will, mit belbenmuthiger Entsagung tampft; und wenn gleich bas Licht nicht bei ihm ift, foll man ihm alles Gute gonnen. Aber von ber anbern Seite haben bie Liberalen auch einen fehr achtbaren Rern; fie haben bas, was fie fur bas Rechte und Rutliche er= tannt, mit bem gangen Feuer bes Nationalcharattere aufgegriffen, und werben es mit Bunbern bes Duthes zu vertheibigen wiffen. In ihrer Mitte find biejenigen, die bamale ale frember Defpotism bas Baterland überzogen, burch ihre Entschloffenheit es gerettet baben, und als bie alten Formen ihren Dienft verfag= ten, neue ju ichaffen wußten, ble fich fur bie Befahr wohl er= probt; auch haben fie bis in die lette Zeit, bei vielfacher Berausforberung zum Gegentheil, boch im Gangen in ihren Sanblungen, mehr als in ihren Worten, mit löblicher Mäßigung fich benommen. Beibe Theile vertheibigen Jeber eine gute Sache; beibe find zu ihrer Bertheibigung in eine ichlimme bineingeriffen, beibe find nur die Factoren bes in der Nation nach der Wieder= findung bes Bleichgewichts ringenden Lebens; beibe find gleich nothwendige Elemente bes Restaurationsprocesses, ber fich an= gefangen, und unter beibe ju gleichen Theilen bie Gulfleiftung vertheilt. Darum muffen, gang anbere wie im griechischen Aufftand, beibe Parteien ber europäischen Gefellschaft und ihrer Bertretung im Bunde gleich werth und nabe fein, und beibe in ihrem Beftreben burch ihre Ginwirtung gleich fehr begunftigt und

gehemmt werben : bie eine barum, bag fie bie unterbrudte Freiheit ber Lebensbewegungen burch ben ftartften Anbrang gegen bie feffeinde Schablichfeit wieber berguftellen fich bemubt; bie anbere, inbem fie ben burch biefen Anbrang bebrobten innerften Bufammenhang bes Lebens, und bas Beruben aller feiner Demente auf bem tiefften Schwerpuntt ju vertheibigen fich auf: gemacht. Aber weber wirb es biefer Catalonifchen Regentichaft mit ber angefünbigten Bieberberftellung ber abfoluten Monarchie gelingen, noch werben bie Anbern, indem fie burch bie Cortes ibren Monteguma in feinem Schloffe verhaftet halten, ihre Rebublif auf die Dauer burchzuseben vermögen; wohl aber wird im Blute fich bie Gleichung finben, in ber bas Leben biefes Bolles wieber auf ein ganges Stufenalter fich grundet und befeftigt. Ginftweilen, ba man einmal in Bien bie rechte Reit verfaumt, laffe man bie Ratur gewähren, und vertraue thr, bas fle auf ihren Begen die Dinge jum rechten Biele leuft; Die Beit wird von felber, vielleicht früher als man benten follte, naben, wo eine ernfte, unparteiliche Bermittlung ber Ration fetbft wunfcenewerth erfcheinen wirb, wenn fie fich nicht felbft aurechtaufinden im Stande mare. Beber frühere Berinch folder Bermittlung wirb in ihrem Gelingen burch bie griechifd-turfiche bebingt.

Wenn biese erspectative heilmethobe schon burch ben Charafter von Bassivität, ber sie bezeichnet, ber gegenwärtigen Diplomatie sich empsiehlt, so ift sie zugleich eine natürliche Jolge bes Grundsaches ber heiligen Allianz, sene alte fündhafte Bolitik gänzlich aufzugeben, und genau nach den Borschriften bes Bölferrechtes zu verfahren. Eine andere gleich natürliche Jolge wied sich auf die inneren Berhältnisse der einzelnen Regierungen bes Bundes beziehen, und auch hier die Rücklehr zu gleich gerechten und billigen Grundsähen nöthig machen. Sollen nämlich die Staaten in ihren wechseleitigen Berhältnissen uicht ferner mehr

reifenbe Thiere fein, die beighungerig in ihrem Lager flets auf Beute lauernd liegen, ftets ben Rachen aufgesperrt, um fich einander zu verschlingen: bann ift es wohl nothwendige Bebingung ber Doglichfeit einer folden Bermenfclichung, bag auch innerlich alles Biehliche, Bilbe, Rafenbe abgethan und in aller Beife gebunden werbe. Sat jene beilige Alliang bas Beibenthum in ber Bolitif wirflich und ernftlich abgeschafft, und bie Reophyten burch ben Act bes neuen Bunbes nun in bie driffliche Gemein= fchaft eingeführt, bann will es fich mit Richten giemen, baf. wenn nun nach außen Alles in Schicklichen Formen und im Sinne ber boberen Lehre von ftatten geht, jene thierischen Appetite, nach innen gurudgewiefen, unter ber anftanbig geregelten Außenfeite um fo arger ihr Befen treiben, und bie Thierhebe, vom Dartte ausgeschloffen, zwischen bie Banbe bes Saufes fich verlegt. Darum ift es in teiner Beife zu tabeln, wenn die Regierungen jene blinben, ungegabmten Gewalten, bie fich in ber Daffe regen, gu meiftern und zu bewältigen fich bemüben; es ift lobenswerth, wenn fie ben hochmuth, ber anfteigenb bas Unterfte gu oberft gu tehren versucht, nieberhalten, und bas aufgeregte Begehrungevermögen ber Menge in feine naturgemäßen Schranten weisen und bie gornigen Rrafte, bie fich im Abgrunde rubren, mit fartem Arme banbigen. Aber es will fich nicht geziemen, baß fle in biefem Geschäfte blinde niederfteigende Gewalt blind auffteigenber entgegenseten; es tann nicht in driftlichem Beifte gebanbelt fein, Grimm gegen Grimm, Begierbe an Begierbe gu feben, und Leibenschaft mit Leibenschaft gu überbieten. Regierung foll bat Beffere, Chlere in ber menfchlichen Ratur gegen bas Thierische vertreten; barum ift ihr Bestand an ben Beftand ber Weltorbnung gefnüpft, und fie wirft in ihrer Dacht, aber teineswegs in ber jener untergeordneten Eriebe, bie erft von ihr Disciplin und Richtung erlangen follen. Darum foll ihre herrschaft in allen Dingen bon ber Gerechtigkeit ausgeben und wieber ju ihr führen; Danbatare ber Borfebung, wie fich bie gurften in jener Acte nennen, follen fie nur wollen, was die ewige Gerechtigfeit geftattet. Die Gerechtigfeit aber erfenut fein Recht, bas nicht burd eine Bflicht befdrantt fic fande; und hinwieberum gestattet fie nie bem, ber bie BRicht in Anfpruch nehmen barf, burch unbebingt zwingenbe Gewalt alle gegenüberftebenben Rechte vorbeigugeben und aufzuheben. Darum gewährt fie biefen ihren Manbataren teineswegs eine unbebingte abfolute Gewalt, bie nirgenbwo im gangen Umfang ber Schöpfung ift; noch weniger erlaubt fie innerhalb bes Staates Gewalt jum einzigen Recht ju machen, weil bamit unausbleiblich ber Aufftand jum Bolterecht wurbe. In ber That, was foll auch driftlich milben, wohlwollenben gurften bieg Bhantom fcranten= lofer Dacht, bas im Dabomebanism bes Drients allerbings feine Bebeutung bat, in Europa aber feit bem Sturge bes Romerreiche nie beimifch, erft ans ber tiefeften Entartung ber fpateren Beiten hervorgegangen. Inbem ber hochmuth als Bater, bie Riebertracht als Mutter zu ihm geftanben, bat es fic allmalig großgefüttert burch bie leeren Abftractionen einer allem Beben ganglich entfrembeten Beit, und endlich an einer abniichen gefpenfterhaften Ausgeburt feine Deifterin gefunden, Die fich nun feit Jahren in ftetem Getummel mit ihm gerrt, fo lange bis nach ben Abfichten ber Borfebung ein Bollenfput am anbern gerronnen, und nun was leere Speculation funftlich in bie bibe getrieben, ale befruchtenber Regen nieberfturgt. Bobl ift bei Gott bie absolnte Gewalt, weil bei ihm bie gulle ber Bacht, augleich aber auch ber Beisheit, Gerechtigfeit und Liebe ift, Die nun miteinanber in einer freien, milben, beiteren Rothwenbigteit, ohne Ginfpruch untergeordueten Gigenbunteis Die Bett regieren. Auch möchte es rathfam fein, wenn Gefchlechter biberer Art, ale fie bie Belt hegt, etwa wirfliche Sonnentinber. and einer boberen Belt nieberfteigen, und berablaffend mit irbifden

Angelegenheiten fich befaffen wollten, bag alebann bieg ichwache, ewig von Leibenschaften verzehrte, von Brrthumern verfinsterte, von blindem Sag und falichen Reigungen getriebene, in Berblendung und Borurtheilen erwachsene Gefchlecht, bas an bie Erbengel gefchmiebet fich im engften Rreife mubfam ichleppt, ber boberen Ginficht und ber schoneren Ratur biefer ebeln, mahrhaft burchlauchtigten, bem himmel entsproffenen Titanen unbedingt bie Berrichaft überließe, bamit fie ein Stab und eine Stute ibrer bulflofen Schwäche fein mochten. Aber ber himmel bat es anbere angeordnet. Bon innen beraus follten bie Denfchen burch eigene, angestammte, wenn auch beschränfte Rraft fich felber belfen: barum bat er Wefen ihrer Gattung ju herren über fie bestellt; Denfchen nur burch bie 3bee ber Gefammtheit ftart, bie in fle getreten; sonft von Berson schwach, gebrechlich, bem Brrthum, ber Täufchung, ber Berblenbung und Uebereilung unterworfen, wie bie Beberrichten, und baber bes Rathes, ber Bulfe, ber Unterftuhung unb Befdrantung beburftig, mehr noch als felbft ber Beringfte ber Unterthanen. Bobl fagen bie Bertheibiger ber Lehre von ber unbeschränkten herrschaft, wie bie Bflicht gegen Gott und bie Berantwortlichkeit gegen feine bobere Macht, die herrscherrechte binlanglich beschränte, und es teiner weitern funftlichen Schrante von unten beranf bedürfe. Aber einmal mag biefe Berantwortlichkeit, weil fie ohne alle Controle ift, und gang bem Grabe ber Gewiffenhaftigfeit bes Inbivibuums anbeimgeftellt, ben Regierten nicht bie minbefte Sicherheit gewahren. Und bann, wie ift es boch irgend möglich gewesen, bag ein fcwacher Sterblicher folche furchtbare Berantwortung, bie nothwendig auf eine Gewalt gelegt ift, welche, wie fie Alles burd fic felbft und ihre blinben Wertzeuge orbnet und befdict, fo and einzig und allein haften muß fur alle golgen, leichtfinnig über fich ju nehmen bat wagen burfen ? Bie furchtbar hat nicht auch fcon biefer Leichtfinn fich gerächt; wie entfehlich

haben nicht fo viele Tyrannen ber letten Jahrhunberte geenbet, von benen bie Wefchichte aufgezeichnet, wie fie in ben bitterften Borwürfen, in brennenber Reue und in beller Bergweiflung auf bie Thaten und bie Grauel ihres Lebens gurudgeblicht. Und wer, ber bie Bahn ber Tyrannei auch nur an ihrem außerften Ende betreten, tann wiffen, wohin ibn bie innere binreifenbe Gewalt, bie in aller Billfur liegt, verbunden mit bem Schwung ber Reit, am Enbe noch führen tonne? Ber auch bat bie Tobesgebanten felbft ber befferen Regenten, bie eine fo gefährliche Dacht vor ber Belt nicht mit Unebre gebanbhabt, belaufcht? In jenem Angenblide, wo ber gefürchtete Autofrat einfam, allein auf fich felber angewiefen, verlaffen vom gewohnten Brunt und aller hobeit ber verblichenen Große, verlaffen von feinen Schmeichlern und Augenbienern, allein mit Gott und feiner Berantwortung, bie ibn fruber nur leicht gebrudt, ben letten Rampf bes Lebens fampft; wenn nun bas Gewiffen feine Deutbucher auseinanberichlagt, und bie Schrift, in ben Tagen bes Glads unleferlich, immer beutlicher vor bas innere Ange tritt; wenn bie Leibenschaften, bie guvor gefuppelt und verführt, jest verratherifc fich gegen ihren Deifter und Sclaven wenben, und Bengniß gegen ibn ablegen: wie mag ber ba befteben, ber Alles auf fich genommen, und nun beffen fich nicht weigern barf, wenn Alles von ibm geforbert wird? Und wenn in rubigen Beitlauften fcon fo fcwer brudenbe Laft in langem Leben fich banfen tann; wie nicht erft in Perioben wie bie gegenwärtige, wo jeber Jrrthum fcwere blutige Folgen bat, jeber Diggelf hinter fich eine Berfettung bes barteften Unbeils giebe. Und man foll nicht glauben, daß blog die schlimmen Triebe bes Derrichers gu feinem Beile einer außeren Befchrantung beburfen; nein, bie beffern und bie besten forbern eben fo bringenb eine fubRaefeste Schrante. Sie forbern Ankalten in ber Berfaffung. bie, indem fie auf unantaftbare Rechte und Areibeiten bes Bolles

fich bafiren, und nun in fich bie Ueberlieferung bes hertommlichen und Ziemlichen, ber Sitte, bes Rechtes, ben unscheinbaren Erwerb langer Beiträume, treu bewahren, zwar oft bem Triebe Gutes zu ton eine verbriefliche hemmnig werben; aber noch öfter jenem unbehutsamen Gifer, ber, wie wir jum öftern Augengeugen gewefen, gerabe bie ebelften Gemuther am erften gu ers greifen pflegt, beilfame Schranten feben. Alles Saftige, Uebereilte, Alles, was burch tumultuarische Umfturzungen auf ben Ruin des Alten das erkannte Beffere fturmifch zu pflanzen fich bemubt, und baburch nur allgu oft bas Alte mit bem Reuen verbirbt, muß an folden Inftitutionen fich bann nothgebrungen ju gehaltener Rube brechen und fammeln, und es wird ben Bolfern ber Schaben, ben gurften fpate Reue baburch erfpart. Zwar geschieht es wohl, daß wenn ber himmel Bolfer ohne fonbertiche Rraft, aber von einem ungludlichen Bange zu hoffartigen Gebanten vom eigenen Werth befeffen, recht grunblich bemutbigen will, er ihnen fdwache Rurften fenbet, bie aus Grundfat nun die Billtur üben; bier wurden folde Anftalten allerbings nur bie heilfame gugung binbern: aber bieg tann boch immer nur als eine örtliche und zeitliche Ausnahme fich geltenb machen. Bieber tann nicht geläugnet werben, bag auf einer gewiffen Bilbungeftufe ber Boller bas gemilberte vaterliche Regiment als bas angemeffenfte ericeint, und es wurde vertebrt und unnut fein, ihnen in foldem Buftand von Unbehülflichkeit ein unpaftlich freieres aufgubringen. Aber wo bie Gobne im Baterhaufe nun wirklich munbig werben, ift es nicht ziemlich, fie ferner als Unmunbige zu behandeln; fie geben vielmehr billig mit Sit und Stimme ein in ben Ramilienrath, wenn fie gleich vor wie nach bas Stammeshaupt mit ber vorigen ergebenen Chrfurcht achten und vereiren. Als jener norbifche Rurft, übeim Boffingerathe folgenb, feinen Stuhl an bas Ufer bes Meeres bingeftellt, und ber beranraufchenben Aluth nun gebietenb gm-

gerufen, bag fie nicht mage, feinen guß ju neben: ba ließ bas Element mit nichten fich irren burch bas berrifche Gebot, und auf gewiesenem Wege fam bas Deer wogend und brandend gu bes Ronigs Statte bingewalzt. Go haben unbehutfame Rathgeber biefer Beit viele gurftenftuble in ben Beg geftellt, auf bem bie Bluthen ber Geschichte wachsend hereingebrochen, und fcon viele find von ber Stromung verschlungen worben, Die nicht um ein haar bie Befcworungen geachtet, burch welche faliche Staatstunft fie bemmen zu tonnen fich eingebilbet. Darum laffe man enblich ab von fo eitlem Unterfangen, und weigere fich nicht langer, neu erwachten Rraften in ber Gefellichaft auch neue Organe in ber Berfaffung jugugefteben. Denn fo febr es auch einer beschränften ober selbstsuchtigen Anficht ber Dinge auwiber fein mag, fo ift es boch nichts besto weniger, abgeseben von Allem, was Religion und Billigfeit gebieten, fcon einer gewöhnlichen wohlverftanbigten Staatellugheit angemeffen, bag ben Regenten bie Freibeiten ihrer Bolfer eben fo werth und angelegen feien wie ihre Unterwürfigfeit. Denn ohne Geborfam werben alle Banbe innerer Orbnung loder, ber Bufammenbang ber Blieber wirb geloft, Ausgelaffenheit entbinbet alle bofen Beifter, Streitsucht bemeiftert fich ber Gemuther, und felbft wenn bie Befahr brobend über allen Sauptern fcwebt, wirb mit unfinniger Leibenschaft gehabert, gerechtet und geftritten, und was nothwendig geschehen muß, verfaumt. Done Freiheit aber ift toin Leben in ber Gefellschaft, fein Stols und feine Chre in ber Perfonlichfeit, tein Selbftvertrauen fich bewußter Rraft, fein warbiges Gefühl eines geficherten, auf fich felber rubenden Dafind; bleiern liegt ber bumpfe Drud auf allen öffentlichen Berbaltniffen; felbft bie öffentliche Meinung wird albern, jaghaft, deles und niebertrachtig; in Ditte ihres Berfes fint bie Bill-Mr marrifch in ihrer Ginfamfeit, von Gott und allem Talent und allen guten Beiftern verlaffen, und um fie ber gebeiben nur

Lataien, Feiglinge und Maschinen in ben unwürdigen Verhältsniffen, die da, wo die Gefahr Ränner fordert, die ihr stehen tonnen, nur dürftig dressirte Fertigkeiten ihr entgegenzustellen wissen. Mit keinem von beiben kann die menschliche Gesellschaft bestehen und gedeihen; keines von beiben, den Gehorsam wie die Freiheit, kann sie zu ihrem gesicherten Bestand entbehren. Die rechte Temperatur zu sinden, das ist das Geheimnis, stets gesucht, schwer gefunden, leicht wieder verloren. Denn des Mensichen Derz ist ein hoffärtig und verzagtes Ding, und taumelt stets von der einen Seite zur andern über.

Alles, was bisher erörtert worben, hat fich als unmittelbare Folge aus ben Grunbfagen bes Bunbes bargethan, aber bamit ift noch teineswegs bie Rulle feiner prattifchen Kruchtbarteit erfchopft, und ber Congres von Berona, wenn er mit feiner Fortbilbung und Anwendung fich beschäftigen wollte, möchte ben ergiebigften Stoff gur emfigften Thatigfeit auf lange Beit in ibm geöffnet haben. So tonnten, ba ber Bund ausbrucklich bas Biebererwachen jener religiöfen Gefühle, beren Berrichaft unter bem Unglud ber Beiten nur zu febr erschüttert worben, in aller Beife gu beforbern angelobt, bie teutschen Staatsmanner insbesondere mit der Frage fich beschäftigen, wie es boch tomme, bağ ber Theil ber tentichen tatholifden Rirche, welcher protestantifchen Regierungen gugefallen, nach verlaufenen acht Jahren feit bem Sturge Rapoleons, noch immer in berfelben Berobung und Berwilberung liege, in ber er fie gurudgelaffen? Sie tonnten fic verftanbigen, welche Cabale ober Engherzigkeit ba und bort bie Bollziehung langft abgefchloffener Concordate gehindert habe, was viele bezeichnete Bifchofe veranlagt haben tonne, fich gurudzuziehen, und wie es zugegangen, baß, nachbem man trot aller Ginreben und Protesten burch bie Domainenverfäufe bie Dotation ber Rirche erft turg vorher gerftort, man jest bie Ausfindung biefer Dotation auf die lange Bant commiffarischer Berhand-V.

lungen geschoben, bie feither immer fo troftliche Refultate in allen abnlichen Angelegenheiten, wo Jutereffen im Spiele waren, berborgebracht. Es wurde im Berlaufe biefer Unterfuchung ber Beisheit biefer Danner nicht entgeben, bag eine folde Unterlaffung, am innerften und eigenften Befen bes Bunbes fanbigenb, ber Bobbeit berjenigen, bie aufrichtigen Glauben an feine ernftlichfte Danbhabung eine befdranfte Albernheit fcheiten, nur Stoff und Borfchub geben fann. Sie möchten bann weiter miteinander überlegen, ob es rathfam fet, langer ben Strom politifchen Unmuthe in bie Rirche abzubammen, und, wahrend man mit ber engberzigften Gorge bie Breffe in Allem, was ben Staat betrifft, bewacht, bagegen bie firchlichen Formen ganglich preisaugeben? Es founte bann vielleicht geschen, bas ihre Beisbeit einen Ausweg fanbe, nicht zwar nach beliebter Beife biefelbe Engherzigkeit wie in politifden Sachen and auf Die Urdlichen übergntragen, vielmehr fur beibe eine auftanbige und foldliche Freiheit auszumitteln. Dann wurde fich im weiteren Bortgange blefer Erörterung bie noch allgemeinere Frage bieten, wober es boch tomme, bag ber Streit religiofer Meinungen und bie Controberfe ber Confessionen auf eine fo bebenfliche Beise fich neuerbings entgunbet, und taglich mehr und mehr um fich frift? Ge warbe fich bann vielleicht ergeben, bag ber Saustgrund in ber ganglichen Umfebr bes burch ben weftphalifchen Brieben goordneten Berhaltniffes ber Confessionen liegt; und bag in ibm hauptfächlich die Rudwirfung einer vielfach gereigten und abermuthig gehöhnten Glaubenspartei erfcheint, die für ihre vellaiblen Rechte und Freiheiten in ber gegenwärtigen Orbunng ber Dinge Diefelbe unvollftanbige Garantie wie für ihre politifchen gefunden, und nun vielfältig in untergeorbneten Berhaltniffen niebergebalten, bem auf sein politisches Uebergewicht pochenden Eros bei gebem Schritt begegnet, und nur ju oft bie unverholenfte Bartellideit und die gewaltthatigften Gingriffe in ihre firchlichen Preiheiten

abwehren muß. Bahricheinlich möchten bie Berathenben, erwagend bas Unbeil, bas aus ber Fortbauer biefer Berhaltniffe nothwendig erwachsen muß, fich, wie fie selbst verschiedenen Con= feffionen angehören, wechselseitig warnen, foldem Unfug nicht weiter Raum ju geben. Gie mochten bei reiflichem Rachbenten bag bas schicklichfte Mittel ihm zu begegnen, wohl finben, nicht etwa barin liege, bag man, wie wohl schon geschehen, bie untergeordnete Bartei, fei fie nun von biefer ober jener Confeffion - ba jebe herrschenbe gern ubt, was fie als untergeorbnete bulben muß - jum Schweigen bringe; fonbern bag man ben Gifer ber vorwiegenben, ber fich binter bie burgerliche Gewalt verftedt, mäßige in aller Beife, und hauptfächlich, bag man bie tirchliche Freiheit angntaften, und einer gehaffigen Ge= finnung gegen irgend eine religible Ueberzeugung Raum zu geben. aufs Allerforgfältigfte fich bute. Dieg und viel Anberes in biefem Belbe murbe ohne Zweifel ein wichtiger Gegenstand ber Betrachtung und Neberlegung für eine Berfammlung fein, bie auf ben Grund bes Bundes berufen ift, und in feinem Beifte die Rube in Europa befestigen will.

Da ferner ber Bund ber Fürsten angelobt, auch auf bie Wiederbelebung ber im Drange ber Zeit nur allan sehr erstorbenen sittlichen Gefühle seine angestrengteste Ausmerksamkeit
zu wenden; so möchte auch dieß Bersprechen zu einem Gegenftande ernstlichster Betrachtung geeignet sein. Wollten die versammelben würdigen Staatsmänner, um in dieser Untersuchung
recht gründlich zu verfahren, vor Allem nach dem Arsprung
bieses Sittenverderbens forschen, und zu diesem Zwecke nur immer an dem trüben Strome, wie er sich durch alle Lande winbet, auswärts gehen, das viele Sumpfgewässer, das ihm rechts
und links zusließt, zuvörderst aus den Augen lassend, und immer
nur die ersten und innersten Quellen suchend: sie würden diese
ohne allen Zweisel an den Hösen der letten Zahrhunderte glück-

lich ju finden wiffen. Wollten fie bas biftorifde Leben biefer Bofe, wie es bie Gefciate aufgezeichnet, fich gurudrufen, fie warben es gang und gar in jener unfittlichen Bolitit, von ber bie Alliang fich losgefagt, befangen finden. Bollten fie ihr Brivatleben aus ben Denfmurbigteiten biefer Beriobe fich neuerbings ine Gebachtniß führen, fie wurben erfchreden por ben Graueln, bie fich bort aufbewahren; und fatt bie Sittenlofigfeit bes Bolles allzuhart anzuflagen, fic vielmehr verwundern, daß es von folden Laftern umgeben, beren Unbenten noch frifch in ber Erinnerung lebt, im Bangen fich noch fo unverberbt erhalten, und ale es ortlich und veriodisch burch bie Revolution in Bugellofigfeit entfettet worben, feineswegs in eine folde Bauche moralifcher Berberbtheit fich aufgeloft. 3brem Scharffinn wurde es bann teineswegs entgeben, bag, nachbem bas unbeilige Feuer eine lange Beile icon auf ben berben gebrannt, auf benen eine gang andere Rlamme lenchten mußte, es im Bange ber menfchlichen Ratur gelegen, bem, was praftifc fo lange mit Erfolg getrieben worben, nun auch eine geiftige, theoretifche Begrunbung unterzulegen. Sie wurden baber leicht erfennen, bag bie Spfteme bes gröblichften Materialismus und ber freffenden Gelbftsucht, bie fich allein bejahend, alles Andere, fogar ihren Gott verneinten, und bie man fpater, unter bem Ramen ber Encyllopabistifchen, als bie Urbeber ber Revolution angeflagt, nichts als die abgezogenen Theorien ber bofüblichen Braris gewefen, welche bie Gelehrten nur nach Meer Beife ausspintifirt, und in ihren Rolben demifc aus bem gelieferten Material übergetrieben. Gie wurben bann, weiter ben Spuren nachgebend, bie aus biefen Laboratorien führen, leicht entbeden, wie bie Berfenbung biefer gebrannten Geifter in bie Sanber, in benen bie gnte Sitte langer nachgehalten, und bie noch in bem gefunden, frifchen Quellmaffer alter Lebre fic erfrifden mochten, burch eigene befolbete Commiffionare, wieber

unter ber Firma ber Bofe und ihrem Siegel geschah, und wie bas neue Lebenswaffer bort anfangs unter ben Bertrauteften nur ausgeschenft, balb, als man felbft bas Bebeimnig ber Bereitung fich verschafft, in immer größeren Rreifen bes Sofes umlief, und fo gulett burch die Dienerschaft auch bis jum Bolt gelangte. Es ift noch fichtbar an ben letten Rachzuglern biefer nun beinabe gang abgetretenen Generation, wie ber tagliche Gebrauch biefes Praparates bei feinen Liebhabern gewirkt; indem es, wie bei jenen Opiumeffern bes Morgenlandes, die Ginbilbungefraft burch Ueberreig gelähmt, bas Berg ausgetrodnet, alle eblern Gefühle in ber Bruft getobtet, jebe reinmenfchliche Empfindung abgeftumpft, und zugleich wie bas Bodengift biefelbe Auflösung in die Safte hineingebracht, die es zuerft erzeugt, ift baraus jene geistige Rraftlofigkeit, jene gangliche Unfabigkeit, irgenb etwas Tuchtiges und Großes zu erftreben, jene Bergerrung aller moralischen Buge, jene Charafterlofigfeit, die immer gagend und ungewiß wantt und ichwantt, bervorgegangen, und in ihrem Gefolge find alle bie trantlichen Appetite einer nie gefättigten und boch nie gefund hungernben Gigenfucht, und die fcmachlichen Gefühle, bie mit Allem turzweilen und lufteln, und mit bem Guten wie mit bem Bofen bublerifchen Umgang pflegen, eingekehrt. Wenn bie im hoben Rath Bereinten bas Alles nach feiner Bichtigfeit bebenten wollten, bann wurden fie fich wohl in bem Entidlug vereinigen, Alle inegefammt und Jeber für fich es ben Regenten nabe ju legen: fortan, wie fie felber fur ibre Berfon von jenen unfittlichen Grunbfagen in ber Bolitit wie im Privatleben fich losgefagt, fo auch in ihrer ganzen Um= gebung bergleichen nicht zu bulben; am wenigsten aber je bas Ruber ber Geschäfte jener abgefeimten Beltflugheit, wie fie fich in diefer Lafterfcule lernt, anguvertrauen. Sie werden ihren herren nach Bflicht und Bewiffen rathen, auf immerbar jene aweigungige Pfiffigfeit, jene falfche Schlaubeit, jene fchleichenbe

hinterlift aus ihrem Rathe ju entfernen, die fogar bei gutem Billen Riemand etwas ju Danke machen mogen; rielmehr bie beften Baben ber Fürften beim Durchgang durch ihre band befleden, und mit ihrer eigenen gaulnig befubeln. Der Staatsmann, ber in ber fommenben Beit bie Rubnheit haben barf, an bie Spipe ber Befchafte hingutreten, bebarf einer gang andern Rraft, ale bie in folder Prarie fich uben, in folder Doctrin Ach begeiftern will. Mogen immerbin farte Leibenschaften ibn bewegen, fie find bie organischen Aunctionen ber ibm inwohnenben Birtfamfeit; aber wer Anbere beherrichen will, muß querft feiner felbft Deifter fein. Den Blid nun auf bie Sterne, Die über bem Irdifchen unbeweglich fteben, nun auf ben Compat, bas ift fein Gewiffen in ber Bruft, gerichtet, um fich ber bie Rarte bes Fahrwaffers ausgebreitet, und fie nach ber rechten Rlugheit beutenb, die felbft nur bas Bewiffen bes Beiftes ift: fo foll er bie gabrt einrichten, und fo wird fie gum Glad gebeiben, und er wird bem schweren Amte Chre machen, von bem ber Leichtfinn immerbar fernbleiben moge. Rie und nimmer ift ein Menfch in ber Beisbeit fo ausgelernt, bag er blog burd fie feine Sanblungeweise ins Große bestimmen tonnte. Denn bie Formel, die alle Möglichkeiten und Bufalligkeiten, alle einwirfenben Umftanbe, alle veranberlichen und bestanbigen Großen in Giner Bleichung einfaffen foll, ift fo jufammengefest und verwidelt, bag fie eines Denfchen Beift nie überfeben lann; wahrenb, wer recht handelt und im Sinne und Glauben einer bobern Orbuung, niemals irre geht, wenn wirflich ein Gott ben Bang ber Gefchichte jum Rechten und jum Guten lenft. MBe bie Runfte ber Pfiffigfeit, ber Lift, bes aufs Reinfte ausgeswonmenen Betruges und ber calculirenten Gelbftfucht, beren bie Schelmengunft in prablenber Großthunerei fich rubmt, und wie bie Richelieus, bie Alberonis und hundert Andere fie geubt, find eitel Gautelwerfe und nichtige Martifdreierei, Die nur jum Berberben führt, und bie, wie wir fcon fo oft gesehen, bie Geschichte ftets mit bem bitterften Spott jum Beften bat.

Der Bund will ferner, inbem er bie Fürften als Familienvater betrachtet, ihre Unterthanen in bemfelben Beifte ber Bruberlichkeit geleitet wiffen, ber ibn felbft befeelt, um die Liebe unb ben Rrieben wie ins Privatleben fo ins öffentliche einzuführen. Bei ber Ermagung biefes Gelobniffes mochte zuvorberft bie Frage entfteben, wie jenes fortbauernbe Spftem graufamen Argwohns und bie bamit verbunbene immer weiter fich ausbreitenbe Spaberei und Butragerei mit ihm vereinbar fei? Es hat fich biefer Argwohn zuerst erzeugt, indem die gewaltsam unter ber Laft bes Drudes fich baumenbe Beit ben fruber ohne Banten feststebens ben Grund ber Staaten wie in ben Budungen eines fteten Erbbebens erschüttert bat, und nun bie folder Bewegung un= gewohnten Staatsmanner mit jenem panifchen Schreden fullte, ber auch im Phyfischen bie analoge Naturbegebenheit zu beglei= ten pflegt. Wie nun ber mythische Aberglauben ebemals bie große Raturerscheinung ben convulfivischen Bewegungen eines riefenhaften Befens, bes verschütteten Tophon, zugeschrieben, fo fcreibt ber politische bie machtigen Budungen ber Befellichaft einem gleichen Damon ju, ber in ihren tiefften Abgrunden, in ber innerften Berborgenheit bes menschlichen Bergens, umgeben von allen Gräueln und allen Laftern, wohnt, und von ba aus bie Gutgefinnten angstet. Und fie haben nun gange Schaaren von Minirern angestellt, bie follen in Schachten und Stollen in bie Racht einfahren und bas Ungethum zu Tage forbern, bamit bas Scheufal, vom Licht berührt, ju Stein erftarre. Und bie haben nun ba und bort eingeschurft, und ba fie ftellenweise im Dunteln unterirbifche Bertftatten politifcher galfchmungerei entbedt, nach geognoftischen Befegen irrig auf ein Fortftreichen beffen, was nefterweise fich vorgefunden, als Bang unter Land und Meer gefchloffen, und fo auf bie große verabrebete Ber-

fcworung, die wie ein Ret zwei Menfchenalter und zwei Belttheile umfchlingt, geflagt. Man tann ben Gifer, ber bei biefen Untersuchungen wirtfam ift, in einem feiner Glemente lobenswerth finden; man mag ben Regierungen ohne Bebenten juge-Reben, daß fle alle Urfache haben, auf ihrer but gu fein, und boch unbebenflich bie Fabel jur Tophonsmythe ftellen, und ber Uebergengung leben, daß Alles, was baran wahr und begrundet ift, eine einigermaßen aufmertfame, ftanbhafte, und babei auf Recht und Gerechtigfeit gegrundete Regierung nicht im minbeften ericouttern fann. Revolutionen entfteben im ploglichen Aufwallen lange gurudgehaltenen Bornedeifere, wenn eine große Maffe beffelben burch Gunft ober Ungunft ber Umftanbe ploslich entwickelt wirb, und etwa ein gemeinsames Intereffe bem anfichlagenben geuer nachhaltenbe Rahrung gibt; fie laffen aber in teiner Beife jum voraus fich falt berechnen, und fpftematifc ans einer leitenben Ditte ber Bollziehung fich entgegenführen. Beber Plan, ber bis zu einem gewiffen Punft gebieben, icheitert ficher an ber Chrlichfeit ber menfchlichen Ratur, wenn er nicht guvor fcon an ihrer Feigheit und Schlechtigfeit ju Grund gegangen. Auch ift foldem Treiben, wie man allerwarts fiebt, bie große Daffe ber Bolter teineswege geneigt, und felbft bie Debrheit berjenigen, bie ben Despotism aufrichtig haffen, wurde Die Regierungen, beren Diggriffe und Brethumer fie beftreitet, wofern fie ihr Wefen eruftlich angegriffen fabe, ju verftarten eilen : fo bag, wo bie Dachthaber nicht felbft burch ein Softem falfcher Dagregeln tunftlich ben Aufruhr fich bereiten, er nicht leicht trgendwo auffommen wirb, fo lange ber Friebendzuftand in Europa fich behauptet. Solche Grmagungen, wenn bie verfammelten Staatsmanner fich von ihrer wohlbegrunbeten Babebeit überzeugen tonuten, wurben vielleicht jum Theil bie Schreden mieberfchlagen, die feit Sahren in einer gewiffen Region gu berrfchen fcheinen, und bie Belt von einem angklichen, jagbaften

Spftem ber Auflaurerei befreien, bas bie Menfchen herabwarbigt, bie Schwachen burch Angft gur Riebertracht anführt, bie Bantenben burch Berführung vollenbe jur Richtswürdigkeit binleitet, alles Bertrauen vergiftet, und allen Frieben in ber Gefellichaft junichte macht. Gin folder Sieg über bas Diftrauen und bie Barte ber herrschenben Unficht, bie ftete fich mehr gu fteigern broben, murbe jum Beil ber Belt ale ein gludlicher Borgriff ber Denkungsart erscheinen, bie nothwendig bann bie vorwiegende fein wirb, wenn bie gegenwärtigen politifchen Sturme vorbeigegangen, und jener beständige Fleberwechsel zwischen brutalem Despotism und wilber Gefehlofigfeit, ber fie bezeichnet, fich erft wieber gestillt. Aber einen folden Borgriff ju magen, bagu wird nur ein gutes Bewiffen fich entschließen, und ba biefes nicht allgu baufig in biefer Beit vortommt, fo wird auch Angft und die unabläffige Unruhe bee Argwohns fortbauernb bas Bofe ftrafen, und es an ben Segern wie an ben Bflegern rachen.

Der Bund hat fich auch anheischig gemacht, alle seine Bemuhungen auf Beforberung ber Runfte bes Friebens, und auf Erbobung ber innern Boblfahrt ihrer Staaten bingulenten. Da wurde nun gunachft in Erwagung tommen, jenes feinbselige Rfolirungefoftem ber geschloffenen Sanbelestaaten gegeneinanber, bas feither biefer Wohlfahrt, befonbers in Teutschland, fo fehr verberblich fich gezeigt, und bas, ba alle babei intereffirten Staaten bort vereinigt find, gang füglich fich an bie verschiebenen Berathungegegenstände folieft. Bon allen ben verfchiebenen fest gefdlungenen Banbern, bie bas altere Guropa in ein großes Gemeinwesen verknüpft - bas Oberpresbyteriat in Rom, bas Raiserthum in Teutschland, bas Uebergreifen ber Lebnsberrlichfeit, bas canonifche und fpater bas romifche Recht, bie Gefammtsprache und in ihr Runft und Wiffenschaft — bat bas Banb bes Belthanbels am langften vorgehalten, und bis an unfere Beit machtige Berbinbungefraft gefibt. Best ift auch

biefes burchgeriffen; jeber einzelne Staat foll in fich felber ein volltommen gerunbetes, fich felbft genugenbes, unbeburftiges Bange fein, und aus bem großen Rreislauf ber Guter feine eigene befondere Girculation abscheiben, und innerhalb feines Umtreifes fie befchließen. Der Congres wird fich fcwertich mit ber Grörterung ber Frage beschäftigen, ob bas alte ober bas neue Spftem ben Borgug verbiene; ce mochte fich auch wohl leicht bas unfruchtbare Refultat ergeben, bag, wie gewöhnlich in allen folden Dingen, bie Bortheile und Rachtheile bes Bedfels in einem gewiffen Beitraum fich volltommen gegeneinanber aufheben und ausgleichen. Allein eine andere Frage mochte dabei allerdings feine ernftlichfte Aufmertfamfeit verdienen; ob es namlich flug fei, eine folche Ummalgung aller Berhaltuiffe bes allgemeinen Bertehre und ber Inbuftrie, bie in einer gang ruhigen Beit ale eine große, gefährliche Revolution gegrundete Beforgniffe erweden mußte, in einer fo fdwierigen, gefpannten und aufgeregten wie die gegenwartige, mit folder bak, Rudfichtelofigfeit und ichneibenber Gewaltthatigfeit ju betreiben. Gs tann ibm nicht entgeben, wie wenig paglich gerabe bie Beit, Die burch ben Bund neuerdinge die Bolfer in eine große driftliche Corporation ju verbinden gefucht, gewählt erfcheint, um auf ber anbern Seite bie letten Raben zu burchfcmeiben, Die im freien Berfehr alle Lanbe in einen großen Danbeleftaat verfrapften, in bem am meiften galt, wer fic am meiften zu rubren wußte. Es wird feiner Beisheit nicht verborgen bleiben, wie wenig menschlich und driftlich es gehandelt fceint, wenn bie verschiebenen Glieber einer und berfelben Ramilie, wonn fie bie beilige Alliang ertlart, fich fo gehaffig anfeinben, und mitten im Rrieben in einen fleten Rriegszuftanb verfett, nur um bem befreundeten Beind ju fcaben, fich felbft Alles ju Leibe thun; und bag bie ärgfte Lobhubelei in foldem Benehmen feine Cour bes Beiftes ber Brüberichaft und bes gegenseitigen unwembelbaren Bohlwollens, von dem sich die Glieber des Bundes beseelt angeben, erblicken kann. Die Staatsmänner möchten sich durch das Alles vielleicht bewogen sinden, in gemeinsamer Uebereinstunft einige der größern unterbundenen Abern des Berkehres wieder aufzubinden, wäre es auch nur um ein zahlreiches Bolt, das in Mitte dieser allgemeinen Klemme seinem Berderben entzgegensieht, nicht zur Berzweislung zu bringen, und die Consequenz abzuwenden, die der gemeine Menschenverstand zieht, das wenn Alles, was Napoleon gegründet: — Conscription, Finanzdruck, Bersassung und Gestaltung von Teutschland, und nun auch die Ländersperre — als gut und heilsam sich beibehalte, man dem Gründer all der Herrlichkeit für seine Berbienste um Europa wohl noch die sechs ober acht Jahre der Herrschaft hätte gönnen mögen.

Das und noch ein Dehreres, worunter wir einzig die Ginleitung jur enblichen Entwaffnung Europas, bas mitten im Frieden unter der Laft feiner Wehrhaftigkeit erliegt, ermabnen wollen, wurde bie fruchtbarften Gegenftanbe ju ernfthafter Betrachtung und warbigem Thun barbieten, bie um fo minber gu vernachläffigen fein mochten, ba alle thatige Ginwirtung bes Congreffes auf Griechenland und Spanien fich ohnehin nabe auf Richts redugiren wirb, indem die Beit ber mezzo termines für beibe langft vorbeigegangen, und ber Sturm, ben man fo boch beranwachsen laffen, nun nothwenbig bis jum Ende austoben muß. Es ift nicht möglich, fich einen Augenblid langer ber Evibeng zu verfcbließen, wenn bort über Deer ein ganger Belttheil fich in freien Formen constituirt, und fogar ein toniglicher Bring eben jett bem Congresse Scandal mit bem Beripreden gibt, wie die ameritanische Freiheit unter feiner Leitung bie europaifche weit hinter fich laffen folle, und ber Rurgfichtigfte tann begreifen, bag Europa unter folden Umftanben mit wurmflichigen, verrofteten und morfchen Inftitutionen ben tauftigen

Jahrhunberten nicht entgegen geben fann noch wirb. Benn im Belttheil felbft ber Guben, ber ein Sabrtanfend - erft unter ber Berrichaft, bann unter ben Gefeten bes Rorbens - gelebt, fic nun jum größten Theile ganglich auf eigene band gefest, und wenn feine freien Rormen fich erft befestigt baben, in ihnen ohne allen 3weifel eine ftets junchmenbe Schnellfraft, Geift und Lebenbiafeit entwickeln wirb: bann fann bem Rorben, wenn er biefer Spannung nichts als feine bisberige Schlaffbeit, geiftige Indoleng und feine tobten heermaffen entgegengufeten weiß, gu feinem Theile nichts als Unterordnung und Ruechtschaft werben. Und wenn benn nun jener anbere jugenbliche Belttheil bem abgelebten noch vollende Alles, was Rraft und Leben bat, in ber Auswanderung entzogen, wird von Gaben berauf fich ein zweites Romerreich erheben, ju bem jenes frangofifche nur bas flüchtige Borfpiel gewesen, als warnenbes Zeichen vorangefenbet. Darum gebenfe man, fo lange es noch Beit ift, ber fommenben Gefahr; man gebe nicht langer fich ber Taufchung bin, bag Beift und Stoly und Baterlandeliebe in bem beruhigten Guropa fortan entbehrliche ja Rube forenbe Clemente feien; man wahne nicht, bag in ben Zeiten, bie ba tommen werben, ber Engus und Die Dreffur ber Gefolge, bem Beerbanne ber freien Biller immerbar gu fteben im Stanbe fei; unb wolle nicht langer vermeffentlich in ben Zeiten bes Glüdes fich abwerfen mit jener Macht, bie man schon einmal als bie einzige helferin in ber Roth ertannt, und bie fo fchnobe gemißhanbeit, wie wir gum Theil gefeben, leicht, wenn and mit allen Befchwörungen befoworen, boch nicht wieber erfcheinen mochte, wenn abermal nach fartere Sorgennoth hereingebrochen.

So weit ware unn alles schon und gut; wir hatten ben Streit, ber bie Belt erschüttert, in seinen Gegenfaben andeinenber gelegt, die Parteien und die Meinungen jebe an ihren Ort gefeht, die leere und die volle Mitte angegeben, grandlich

nachgewiesen, worin es feither verfeben worben, und Müglich bas Beffermachen auf andere Schultern bingewälzt: Alles wahrschein= lich, mit Ausnahme berjenigen, die fich betroffen finden, jum giemlichen Belfalle ber Belt, bie es liebt, Anbere fur ihr Schidfal verantwortlich zu machen, und wie fie alles heil als ein Gegebenes von frember Bulfe hofft, fo, wenn fie in biefer Doffnung immer wieber fich betrogen finbet, gern am Sabel beffen, was vorgegangen, fich ihres Schabens zu erholen pflegt. Zest aber, ba fo viel nach oben geforbert wirb, ergibt fich gang natürlich bie Frage, wie es benn nach unten mit ber Leiftung befchaffen fei; und ba lägt fich wenigstens fur Teutschland, bas und bier gunachft angeht, teineswegs in Abrebe ftellen, bag bie Antwort nur febr fleinlant ausfallen tonne. Go, um gleich mit ber erften Beschwerbe anzufangen, ift von Teutschland und ber nothwendigen Ginheit viel die Rebe; aber wo lebt benn bleg Tenticuland und biefe Ginheit noch lebenbig im Bolte? Die Bipernbent hat ihrer Mutter Gingeweibe aufgefreffen, und fich bann burch ihren Leib genagt; für ben Muttermorb hat fie fofort ber Auch getroffen, bag fie fich wieber untereinanber verschlingen sollen, bis ber fremde Ibisvogel kommt, ber bas Belopibenmahl an Enbe und die Ueberbliebenen gur Rube bringt. Bir wollen nicht reben von benen, die ichon fruber vom Dutterftamme fich geloft, von Danen und Schweben, bie icon gur Romer Beit ihr Band fur eine eigene Belt gehalten; ben Soweigern, benen es noch nicht gar lange als eine neue Entbedung zugekommen, baß fie Teutsche - Schwaben und Alemannen - feien; noch von ben Sollanbern, bie, obgleich fie auf bem Schlamme figen, ben bie teutschen Ruffe aber ihren Meeresboben hergeführt, boch gegen ihr Stammvolt ben Rachen sperren. Wir wollen vielmehr bei benen, bie fich eigentlich Teutsche nennen, Umfrage halten, und ausehen, wo benn eigent= lich bas Baterland erfunden werbe. Der Defterreicher in

feinem gutmuthigen, harmlofen, rubig befchrantten Dafein bat es nicht und tennt es nicht: feine Beimath ift feine Belt, braußen vor ber Thure aber war ihm von je bas unruhvolle Reid; feit er aber nun felbit ju Ertrafaiferfleifc avancirt, ift es vollenbs in ben Rebel ber Ferne wie Ribelungenland und Agrimontani entradt. Der Bayer, fein nachfter ihm freundlich gefinnter Rachbar, er ift mit Leib und Seele ein Tentfcher, und grar pon ber breiten Art und etwas grobem Rorne, babel brav und berb und verläffig; aber feine Belehrten haben ihm gefagt, er fei ein Rachfomme ber alten Bojen, und barum galifcher Art, und er hat in ben letten Jahrhunderten nur zu oft gethan, als ob bie alberne gabel Bahrheit fei. Der Sowabe und ber Alemanue, einft ber regfte, lebenbigfte, fcmelltaftigfte aller tentichen Stamme; aber, feit fich die Schweig von ihm getreunt, und bas Elfag gewaltfam von ihm geriffen worben, bat bas alte Leben fich gar febr verblutet, und mit ihm ift bie Grinnerung ber alten Bebentung bingefcmunben, und bas Anbenten an bie Beit, wo er als Borftreiter in jebem Streit geftritten. und bie zwei machtigften Gefchlechter aus feiner Mitte ausgegangen, bie bie neuere Belt gefeben; both bat er, immer moch wach, während die andern in tiefem Schlafe fcnarchen, in feinen brei Bergweigungen in und außer Tentichland politifche Porificit fich erftritten. Zene colluvies gentium, bie in ber norbiftlichen Slavenmart bamals erft fich angeflebelt, als es mit bem einentlichen Tentfchland fcon auf die Reige ging, wird eben berenn von bem gemeinfamen Baterlanbe wenig Befcheib zu geben im Stande fein. In feinem Rerne ein tapferes, treues, wenn auch mit geiftigen Anlagen nicht allzu reichlich ausgeftattetes Boll, hat es fich langft auf eigene band gefeht; und eine berrichenbe Jaction hat vor wenig Jahren in feinem Ramen ben Rheinlaubeen bebeutet, wie es fich nicht eigentlich bem tentiden Chamm amable, und barum auf bie Freiheit teinedwegs fich eingerichtet

finde, und bie Bebeuteten baben beibes nach bem Erfolge wohl glanben muffen. Die im Deigner Lanbe und um bie Dberelbe fiben, wiffen fie etwa beffere Ausfunft? ein autmutbig, freundlich, harmlos Bolt, bas bie Diplomatie mit ihrem Secirmeffer in ber Mitte entzwei gespalten, boch lebt es wie ein Bolype auch in ber Salfte frohlich fort, und rühmt euch mit fentimentalen Worten fein schläfrig Glud. Aber die im Thus ringerwalbe wohnen, haben bie wohl in ihrer Ginsamteit bie Grinnerung befferer Beit bewahrt? Aber ber gorft ift langft in Schlagreviere abgetheilt, bie Balbart ift umgegangen, bie taufenbjährigen Gichen find allefammt gefällt; an ihrer Stelle macht ein Gestruppe und bufchicht Unterholg, bas nur von gestern und ehegestern ju zeugen im Stande ift. Jener alte, freiheitftolge, vieredte, tapfere Saffenftamm, ber bas Schwert jur Pflugichar und bie Pflugichar jum Schwert gemacht, ber in feiner fühnen, flammigen, wilben Rraft felbft ben triegserfahrnen Franten ein Schrecken im Relb geftanben, wo ift er wohl hingefommen? Die alte Beimath bient bem Danen; ein Theil ift von jener neueren Breichenformation überbedt; ein britter an bie herrlichkeit über See gewiefen, und wird von ba in Scharlach und mit Golbtreffen herausgeputt: feit ben weitschallenden Morten über teutsche Ginbeit und Freiheit, bie von ba auf bem Biener Congres erfcollen, will nichts mehr über ben Gegenstand allbort verlauten. Senes ruftige, mannhafte Friefenvolt, bas fo viele Jahrhunderte tubn mit bem Meere gerungen, und bas wilbe Ungetham enblich gladfich in Betzwang genommen, was ift benn aus ihm geworben? ein Theil hat fich langft fcon mit bolland abgeriffen, ben Reft haben fie über Gee verlauft. Roch lebt ein Rachtlang ber alten Chatten in ben eruften, verftanbigen, tapfern Deffen fort; aber feit bem breißigjährigen Rriege batten fie in ihrem fillen, einsamen Lande nicht mehr von Teutschland reben boren, und

haben es babei bewenden laffen. Alls fangft wieber ein Rlang bavon an fle gelangt, haben fle nicht unwerth ihres Stammes fich gezeigt; feither aber find fie wieber zur Barenbant gurud. gegangen wie bie Anbern. Und nun enblich bie Franten bei Rhein und Main! Sie batten in ihrer Gefebessamminna nicht mit Unrecht von fich gerühmt: gens Francorum inclita auctore Deo condita, fortis in armis, firma pacis foedere, profunda in consilio, corpore nobilis et incolumis, candore et forma egregia, audax, velox et aspera, immunis ab hacresi, dum adhuc teneretur a barbarie inspirante Deo inquirens seientiae clavem, juxta morum suorum qualitatem desiderans justitiam, et custodiens pietatem; unb wie ift es nun um fe beftellt? Berriffen, unter Belgien, Rraufreid, Bayern, Breugen getheilt, in wenigen geben nur mit Chatten und Alemannen gemifcht, eine gewiffe Unabhängigfeit behanptenb, haben fie bie eigene Abfunft und bie Gefchichte ihrer alten Aciten nabe gang vergeffen, und es taum gefühlt, als fie bem Lanbe bienftbar wurben, bas ihre Bater einft beherrfcht, und bas feinen Ramen von bem ihrigen entlehnt. Go ift es jest, und fo bat fie Alle vor Jahren ber auswärtige geind gefunden, und mibelos im fchlecht verbundenen Bunbel Pfeil um Pfeit gefnidt; Allt haben ber Reihe nach fich mit Schimpf und Schmach bebedt - je bie hoffartigften und eigenfüchtigften, je immer mit ber ftartften: nur ein einzig Bergvolf, bie Tiroler, hat mit Chre bestanden, und als erft bie ungefchicften Belfer ferne waren. in Bunbern bes Muthes, ber Tapferfeit und ber beharrlichften Entschloffenheit, in herzerfreuenber Beise einzig und allein bie Chre bes teutschen Ramens vor ber Geschichte noch gereitet. Bwar haben fie fpater insgesammt burch Bufammentreten micht ruhmlos bie Scharte jum Theil wieber ausgewett; noch ber harteften Buchtigung fur bie vergangene Thorbeit batte ber Dimmel wie burch ein Bunber fie gerettet, und fein Boile

gefallen, ben er an ihrem engeren Berein gefunden, burch bie Siege ausgesprochen, die er ihm geschenft. Raum aber war bie Gefahr vorbeigegangen, ift Jeber wieber feines Weges gezogen und die alte Herrlichfeit zurückgekehrt. So ist die Ration, die einft die Welt befeffen, feit ber Inftinct ber Gelbft= erhaltung und bas innere binbenbe Leben in ihr erloschen, ber Befit von Benigen geworben, und vererbt, verschachert, oft burch bas Schwert getheilt, öfter noch burch ben Bertrag, enb= lich in jene gangliche Auflösung auseinanbergefahren, wo jebe Bliedmaße für fich felbft ein eigenes Leben angefangen und fummerlich ihre burftige Grifteng bis gur nachften europaifchen Rrife fcbleppt. 3ch tenne teine Teutsche, nur Preußen, Sach= fen, Weftphalen find mir befannt, fuhr Davouft im Ramen feines herrn vor ber Schlacht von Leipzig die Deputirten an, bie ihm von Teutschland sprechen wollten. Zwei Jahre nach biefer Schlacht murbe biefe Marime bes Reichsfeindes gur Reichsmarime erhoben; felbst die Jugend, die in ihre fröhlich un= befangenen Jahre wenigstens ein Scheinbild biefer Ginbeit, Die ihnen hernach nie mehr im Leben begegnen follte, überzutragen versucht, wurde barüber beinahe bes hochverrathes angeklagt; fie mochte lieber in abgesonderten gandemannschaften fich an= feinden und erschlagen, als in freundlicher Rabe und wetteifern= bem Ginverftanbnig, was außen fich feinblich flob, in ihrem Bereine auf furze Beit friedlich gusammenknupfen. Dan muß, wie wenig man fonft gur Bermunberung geneigt fein möchte, boch erstaunen, wenn man folden Buftand neuerbings Guropa als Ranon anpreisen bort, und fann fich nicht verbergen, fo oft man es fich aus dem Sinne zu fclagen fucht, daß eine Ration, die auf biefen Buntt gefommen, gur fremben Dienst= barteit überreif geworben.

Zum Andern wird von Freiheit und Berfaffung übermensch= lich viel geredet, und wir forschen eben so vergebene, wo bie V.

Elemente, bie zu beiben ebemals in Rulle vorbanden waren, bingefommen. Sollen wir fie etwa beim Abel fuchen? Aber bie alten Giden find faul und hohl geworben, und fteben nur ned eben auf ber Rinbe. Der Abel ift feiner 3bee nach bie Blutbe ber Rraft, bes Muthes, ber Chre und ber Burbe in einem Bolfe. Aber ber Frühling mit feinen Bluthen ift vorübergegangen und hat nichte ale bie gute Daftung gurudgelaffen: bie Rraft ift zur Unfraft worben, ber beibenmuth zum Dunbemuth, bie Ghre gur Gitelfeit, und bie Burbe hat anbermarte eine Stätte aufgesucht. Gin Theil bat fic in Qualm und Dunft aufsublimirt und ift in bem hofleben vertommen und aufgerieben; ein anderer bat ale caput mortuum fich niebergeichlagen und allmalig verbauernb wenigstene eine gewiffe Begetationetraft noch gerettet; bie Benigsten aber baben eingebent ihrer Beftimmung eine cole, ftolge, freie Selbstftanbigfeit und Unabhangigfeit gu behaupten gewußt, an bie fich irgend etwas anlebnen Wunte, um ber Willfur von oben und ber Befetlofigfeit von unten fic entgegenzuftellen. Gollen wir fie von ber Brieftericaft erwarten? Wir feben fie gespalten, wie fie in ben geschiebenen Befenntniffen erscheint, eben in einem erbaulichen Streit begriffen, welche von beiben am meiften ber Billfur fur ihre 3wede fic empfehle. Ungeschickte Wortführer von tatholifder Seite rabmen bagu vor allen bas ibrige; verratbenb bamit, wie fie bas beft ber Gewalt handhaben wurben, wenn es wieber in ihre banbe Die von protestantischer Seite germalmen bie anbern mit bem (Ginwand, wie feither alle Revolutionen - eben wie fruber Die Reformationen - in fatholischen ganbern vorgefallen, feine einzige aber in protestantischen, mas febr lobenswerth und rubmlich mare, wenn guvor ber Beweis geliefert worben, bas bie Rraft baju noch übrig geblieben, und nicht bie Roth, fonbern bie Entbaltfamfeit alfo gur Tugenb murbe. Huch mag bas ftarre Rleben an den Formen mit ganglichem Bergeffen ber einwohnen-

ben 3dee, wie es fich nur ju baufig auf ber einen Seite zeigt, und bas frohe Läugnen ber 3bee, weil die Form hinfällig mor= ben, wie es eben fo oft auf ber anbern erfcheint, nur fehr ge= mäßigten hoffnungen fur bie nachfte Butunft, und bie gum Rachrucken einer beffern Generation, Raum gestatten. Aber find nicht etwa bie Belehrten an ber Stelle biefer mit frischer Lebenstraft eingetreten? Da biese fich ju Brieftern ber Babr= beit aufgeworfen, follte bei ihnen wohl ber beste Trost zu finden fein. Allein leiber! haben nur allgu viele zu ihren Pfaffen fich herabgewürdigt, von der Art wie jene, die bei Lucian die fprifche Gottin auf Gfeln burch die Lande führten. Ohne Beimath und ohne Baterland vagabundiren fie wie biefe nicht blog von Ort ju Ort, fondern gleicherweise burch Beiten, Grundfate und Befinnungen. Steife, ungelente Bebanten ichlagen in gemeffenen Schlägen die lärmende Erommel, bazu im Tacte macht gautelnbe Bhantafterei ibre feltsamen Sprunge, und fo gieben fie von Markt zu Markt, ihre guten Megartitel bei ben Leuten angubringen. Go find fie ber Revolution in allen ihren Formen nachgezogen, jede neue mit Jubel ale bie langft erfehnte grußenb. Als darauf Rapoleon erschienen, find fie mit hofannaruf vorausgegangen, ibn ben Boltern als bie neuefte Incarnation bes Bortes verfundend und bem Ronig ber Belt feine Statt bereitenb. 218 diefer heimgegangen und bie Bolfer mit Dacht ber= aufgezogen, waren fie fogleich mit Reben an die teutsche Ration jur hand und ftromten in Brofa wie in Berfen wie in elet= trifder Beatification teutschpatriotische Gefinnung aus. Sofort fam nun ber Berfaffungelarm, bebenber Induftrie ein willfommener Begenstand; Mittelalter, Feubalwesen, Teutschthumelei treffliche Marterhölger; ber Abel fogleich mit Stumpf und Stiel ausgerottet; die Domainen aus ber tobten Sand in die lebendige bes hofs gelegt; ber Clerus unter bie Bormunbschaft ber auf= geflarteren Ministerien gefett: bas ließ fich alles zum besten an,

als ungeschickte Stubenten ins Bert hineingeftolpert, und bie Bolizei nun mit ben Feuersprigen angezogen tam; worauf alle ehrsamen wadern Sausvater aus ber larmenben Menge fic fill und bescheiben obichon triefend zu ihrem Berbe retirirten, und wieber Morgen und Abend ein Tag vorüber war. 216 barauf bie Griechen ihr Saupt erhoben, burfte mannhafter Duth ohne Bewiffensvorwurf fich mohl wieber einmal vor bie Thure wagen; benn wer mag bas reine Intereffe fur ben Bruber und Ditdriften übel beuten? und fo entstand nach einigen foredhaften Beangftigungen und Burudgugen wieber ein gangbarer Defartitel, mit bem bie fchreibenbe Welt im Rorben tapfer bie wader hanbelnbe im Schwaben unterftutte. Enblich bat fich neuerbings in ber religiofen Controverse eine ergiebige Dine aufgebedt, und großmutbige Seelen baben icon in ebler Selbftentfagung umm Martyrerthume fur bie Glaubenefreiheit einer Rirche fic erboten, die niemand antaften will noch tann. Go wird Alles beschwatt, beflaticht und in ein literarisches Getratiche anfacion: alles Mart im Thun wird in einen weichen Rindexbrei von Worten aufgerührt; aller Ernft in Spielerei gewandelt, und wenn nach langem Gefafel es zu irgenb einem Refultate tommen foll, ift bas Spielwert aufgebraucht und wirb wieber weggeworfen: ein anberer Gaufler bat eine neue Bube an ber nadften Gde aufgeschlagen, und bas mußige Bolt fammelt fic maniaufsperrend um fie ber. So ift bie Spiegelfechterei bes Bhrafenmachens in die Welt gefommen; dieß nichtige Maniwefen, bas mit geschäftigfter Emfigfeit Jahr aus Jahr ein im leeren Strobe brifcht; bieß geiftige Flodenlefen, bas unwillturlich Alles betrabbelt und gerfrullt; biefe Gunbfluth hobler Rebensarten, womit bas Regengestirn, die Onaben, die burftenbe Erbe übergoffen, und bie in bidem Brobem aufgefliegen, nun bie Luft berfinftern und umbullen.

So hat fich biefe politische Landftreicherei herandgebisbet,

bie überall zu Sause ift, nur nicht im eigenen Baterlanbe. Die in Amerita fur bie Greolen und Mestigen ober bie Guropaer fich intereffirt, in Spanien mit ober gegen bie Cortes ftreitet, in England fich fur bie Torns ober Whigs erflart, in Frantreich aufs Gifrigste Bartei ergreift fur ober gegen ben Liberalism, und in Griechenland, aber freilich nur ichwarz auf weiß, Bunder ber Tapferteit begeht, aber in ber eigenen Beimath nie ju finden ift, und mabrend fie bie Intereffen aller Bolter vertritt, bie eigenen ber fcmablichften Willfur preisjugeben tein Bebenten tragt. In ihrem Gefolge und als ihr eigenfter Ausbrud ift bann biefe fogenannte öffentliche Meinung im Drud erfchienen, bie gur mahren ohngefahr wie die Bulle= tine ber Rriegsereigniffe neuerer Beit jur Beschichte fich verhalt, eine fleinmuthige, furchtsame, verzagte Lugnerin, bie von Allem Befcheib weiß, was fie wenig ober nichts angeht, aber Alles ignorirt, was fie junachft berührt; die behutsam und forglich an jeber Bewalt abbeugt, die ihr irgend bebrohlich in ihrem Beg aufflößt, und Alles, was Furchtlofigfeit und Duth verlangt wie heißes Gifen von fich wirft. Gine heuchlerische Rupp= lerin, die, mabrend fie in Reben bie Freiheit preiset, in Thun und Laffen ber Willfur ihre Gewaltthatigfeiten noch bemanteln und verkleistern hilft. Gine gespenftische Dunftgeftalt, bie blind und taub und tactlos nichts vorausfieht; was fie heute erlebt, morgen ichon wieber vergeffen hat; bie ohne allen Rern und inneren Beftand auf nichts befteht, nichts burchzuseben, nichts ju ahnden, noch zu ftrafen weiß; bei ber fein Salt, fein Ber= lag, noch irgend einiger Schut gefunden, und die baher billig oben verlacht und verspottet wird. Und bieselben Winde, die in biefem Sact des Aeolus ihr bestanblos Wefen treiben, haben außen ben weiteften Tummelplat gefunden, und jagen nun bie Boltengebilbe ber Deinungen, ftete wanbelbar in ihrer Beftalt, in fonellfter baft wie bas wuthenbe Deer bahin. Wie offianifche

Bolfenichemen fliegen bie Greigniffe und ihre Belben am Blid vorüber: Befinnung, Grundfate, Treue, Glauben, Richte bat mehr einige Bebiegenheit gerettet, alles ift verbunftet und vergaft und in jenen großen Bebalter binaufgefliegen, wo es nun in die Wirbel hineingeriffen, um die Bergesgipfel bie berentange mittangen muß. Und bieß irre und wirre Ereiben, bem por Allem bie innere Binbung fehlt, ruft nun unablaffig nach außerer Freiheit: als ob frei fein fonnte, was fich fo gangtic einer babinreißenben Raturnothwenbigfeit preibgegeben, und auf ben Ruden bes Sturmwinbes angeschmiebet, mit ibm burch alle Lufte und burch alle Zeiten fauft. Go ift's leiber um biefen Bunft gethan, und man foll bier wie überall, wenn man etwas Befferes will, ber Bahrbeit bie Chre geben und thorichter Gelbftverblendung feinen Raum geftatten. Ausnahmen foll man in Ehren halten, aber feiner foll es fich berausnehmen, eine fur fich felbft zu machen. Wir Alle, bie wir in biefer Beit gelebt, ift auch Giner, ber nie in biefen Strubel fich binreißen laffen, ber immer Farbe gehalten und bie Ueberzeugung nie gewechfeit, ber in allen Lagen und Berbaltniffen feinen Grunbfaten unterrudt treu geblieben? 3ft auch Giner, ber in Thun und Laffen immer bas rechte Dag gehalten, und ohne fich ju wollen und gu meinen, bas Bute ausgeubt? Giner, ber in allen Rallen ben Berführungen ber Beit gestanben, und wenn es mit ben grobften auch gefcheben, ber fich verburgen tonnte fur fic felber, wenn fie naber auf ibn angebrungen? Schwerlich ein Gingiger, ber, wenn auch nicht bie Welt gegen ihn zu gengen wußte, in feinem Bemiffen nicht ben Anflager fanbe, ber ibn Lugen ftrafte.

Das gange Gefchlecht, bas bie Revolution gefeben, bas mit allen guten und bofen Geistern in Berfebr geftanben, bas burch alle Chre und Schanbe burchgegangen, mit allem Grofen und Berworfenen gebuhlt, es ift wie jenes, bas ber geplagtefte aller Menichen, wie er fich felber nennt, aus Egypten ausgeführt. Reiner von allen, weber herren noch Untergebene, werben ihr gelobtes Land, jene bas der Ruhe, biefe das der Freiheit mit Augen sehen.

Und boch burfen biefe Blatter nicht mit foldem Diflaut enben, noch barf ein fo troftlofes Refultat ben Muth entwaffnen und von den Pflichten thatiger Theilnahme, fo lange bie Rraft vorhalt, entfetten. Wohl ift ber Mensch ein schwach gebrechlich Befen. Allnächtlich wird fein freier Beift im bunteln Rerter eingeriegelt, und muß fo ein Drittheil feines Lebens, feiner felbft unbewußt von Traumschatten umgautelt, in ber Rinfterniß bes Abgrundes beschloffen liegen. Zwei andere Drittheile aber ift ibm eben nur erlaubt, burch wenige vergitterte Deffnungen ins Beite mit Sehnsucht hinauszubliden. Dit allen Glementen ber Ratur muß er alltäglich um fein burftig Dafein ftreiten, ftete bes Erfolges ungewiß, nur bes Ginen ficher, bag er enblich erliegen Die Rube frommt ihm nicht, benn fie erstarrt, und in ber Unruhe mag er nicht beharren, weil fie verzehrt. Daher muß er benn ftete von einem fich jum anbern fchleppen, und fo ift ber Unbestand in all fein Beginnen ale unabweislich auf= genommen. Und wenn er oben Ibeen bentt, und mit ben Ster= nen Beheimniß rebet, tann lebt er mit feinen Leibenschaften unter ben Thieren und wurzelt in feinen Lebensverrichtungen tief unten im Bflangenreiche; benn er ift aus Staub gemacht, aber nach Gottes Bilb gestaltet und fein Athem ift ihm ein= geblafen. Dieg Antlit foll man an ihm ehren, und bas Be= wußtsein dieser Abkunft fann jene falfche Demuth ferne halten, bie in eigener Selbstvernichtung auch die Pflichten gegen bie Belt vernichtet glaubt, und mit ihr zugleich bie bochmuthige Menfchenverachtung, die nichts als verlarvte Selbstfucht ift. Am Rande bes gaben Absturges jener Demuth, unten an ber fteilen Steinwand biefer hoffart, läuft ber Weg einer gemäßigten

Anschauung ber Dinge und Berhaltniffe, und einer geordneten und barum fruchtbaren Thatigfeit babin. Done ben Schwindel ber Sohe und die Beschranktheit ber Auficht aus ber Tiefe, überschauen fich von ba bie Zeiten wie bie Bolter, und es zeigt fich an beiben diefelbe Doppelfeite wie am Menfchen, Die jebes unbebingte Ruhmen und Berwerfen in Daffe gur Thorheit macht. Es zeigt fich, bag biefe Zeit geworben, was fie unter ben gegebenen Bebingungen und Berhaltniffen werben tounte, und bag bie beftigfte, angestrengtefte, burchgreifenbste Bewegung unmittelbar auf bie erichlaffenbfte, lahmenbfte, weichlichte Rube gefett, nothwendig bie innere Berflüchtigung gur Folge batte, bie fie bezeichnet. Es erscheinen von ba gleicherweise bie Bolter, wie fie von biefer Stromung fortgeriffen, zwar teineswegs bem Bedifel fich entziehen, aber wenn auch verwandelt in ben außern Kormen, boch in ihrem innerften Befen ftets biefelben bleiben. Go haben bie Tentiden, wenn auch unbeilbare Berruttung alle ihre öffentlichen Berbaltniffe bis in die Burgel binein gerftort, boch bie Grundzuge ihres Charafters und bie eigentlichen Elemente ihrer Stammebart gludlich fich gerettet, und menn auch nach außen gerfahren und in Gelbftentfrembung untenntlich geworben, find fie boch immer bie namlichen bebarrt.

Als jene allmälige Auflösung bes alten Reichs erfolgt, baben fie beim allgemeinen Bantbruch die Schape politischer Tugenben, die fie ehemals als Gesammtrermögen in der Bant ihres gemeinen Wesens hinterlegt, wieder allmälig aus ihr berausgezogen; und indem sie die massiven Barren zerftuct und unter die Stammgenossen ausgetheilt, hat sich eine Wohlhabens beit in Privattugenden erzeugt, in der sie mit den besten aller andern Bölfer zu wetteisern sich nicht schenen burfen, und sicher von keinem übertroffen werden. So haben sie mitten in die Frivolität neuerer Zeit einen Schap religiosen Glaus

bene burch alle Confessionen fortvererbt, ber burch vielfaltige Berruchtheit, die um fie verführend aufgegangen, in ber guten Maffe nicht um ein Rleines fich irren noch ichmalern laffen, und in bem Bewußtfein biefes geficherten Befibes find fie bei aller außern Armuth boch vor vielen andern reich geblieben. Jene Fähigfeit, fur bas Unfichtbare in uneigennutiger Theilnahme fich zu begeiftern, die fie zu allen Beiten ausgezeichnet, fie ift ihnen noch bis zu biefer Stunde treugeblieben, und berfelbe entschiedene Duth und biefelbe Capferteit wie ehehin weiß mit Rachbruck zu vertheibigen, mas er einmal ergriffen bat. Diefer berbe, gefunde Sausverftand, der wie ein un= truglicher Instinct von jeher burch bie Daffe ber Ration ge= gangen, auch er hat ungeschmalert von ben Batern fich fort= geerbt, und, indem er eine reiche Daffe prattifcher Beisheit in regem Umlauf halt, bient er zugleich jener weit überschauenben geiftigen bobe, von ber bie ausgezeichneten Beifter ber Ration in anderwarts unerreichter 3beentraft bie Welt und ihre Bunder und Geheimniffe überfeben, und ben Bebanten bandhaben mit der Sicherheit und Leichtigkeit wie Andere faum die grobere Materie, gur breiten und ficheren Unterlage. bann biefer fittliche Ernft, ber, wie febr er auch erschüttert worben, boch immer noch ber guten Sitte treugeblieben; biefe treuberzige Chrlichfeit, die auf die Lange gegen alle Lift und Schlauheit bas Felb behauptet, und ftete mit mehr Sicherheit ale jebe funftliche Berechnung ju jebem guten Biele führt; biefe Schlichtheit ber Gefinnung, bie aller Affec= tation fremb ericheint; biefe Berläffigteit, ble aus einer auf= richtigen Sinnegart entspringt; endlich die unerschütterliche Treue, die gerade, wenn fie and Unwurdige fich verschleubert, am meiften bie gulle ber ihr inwohnenden Raturfraft offen= bart: bas Alles, wie es ben ethischen Charafter ber Ration in ihrer befferen Beit gebilbet, so ift es auch in ihrer gegen=

wartigen Berwitterung noch immer in fichtbaren Bugen ju ererfennen. Enblich jener Raturfinn, ben bie Ration frat in ihrer Balbnacht am Bergeshang und rinnenben Gewäffer eingesogen, wenn auch burch bie Cultur abgeftumpft, ift immer noch unerschöpft geblieben, und bie Tone alter Raturbichtung flingen immer noch bell ihr in ber Bruft, wahrend mit ihr biefelbe unverwüftliche Gutmuthigfeit bis in unfere Zage fich fortgepflangt; allerbinge ein Rationallafter, in wiefern fie ohne Dag und Biel ber begränzenben Refligfeit entbebrt, aber jugleich bie fconfte Rationaltugenb, in wiefern fie aus einem milben, warmen, überfliegenben Gemuthe quillt, und in biefer Gigenschaft bie beste Babe, bie einem Bolte gn Theil werben mag. Dazu nun noch jener tiefe Rechtefinn, ber felbft mitten in ber Berberbniß ber Zeiten fich noch immer nicht ver= laugnen lagt; biefe Berabheit und Aufrichtigleit, wie fie noch immer vielfaltig im gefellichaftlichen Bertebre fich bemahrt; bieß Gefühl gerechter Billigfeit in ber Burbigung ber Dinge und Berhaltniffe, bem icon fo oft, was Rampf und Streit burch Aufbietung aller Rrafte und Talente nicht zu erlangen vermocht, burch leichte Berftanbigung von felber gugefallen; enblich bie Unverbroffenbeit, @mfig= feit und Ruchternheit im Leben und jene ftille Selbftbefdranfung, die ihm an gulle und Bebiegenheit erftattet, was fie an Ausbreitung ibm entzieht: bas Alles bilbet bie reiche Ausstattung unferes Bolles, über bie aller Eprannel nur wenig Gewalt gestattet ift, und bie bie Beit nur erft im Meinften Theile in ber Rernmaffe angetaftet und aufgezehrt. Bei folden Baben barf es glangenbere anberer Bolter nicht beneiben, und bei allen Ginbugen, die es burch bie Unbill ber Berbaltniffe bat erleiben muffen, ift feine Urfache vorbanben, an feinet Bufunft irgend ju verzweifeln. Die Stabilitat biefer bem teut= fchen Charafter tief aufgeprägten Gigenschaften ift fein ciaentlicher innerlich verborgener Grund, und zugleich fein eigenstes Geheinmis, bas alle Bolter in seinen Offenbarungen oft verwundert und überrascht angestaunt, aber nie begriffen haben.

Bie ein fruchtbar, reich gefegnet Land, von aller verwüftenben Ratur = und Menschengewalt heimgesucht, jest eine table, leere, unwirthbare Debe fcheint, aber wenn nur erft wenig Beit verlaufen, und bie verscheuchten Rrafte wieber gum Werte geben, Alles schnell wieder treibt und grunt und bluht, so ift es auch um bieg Bolf gethan, wenn es gerriffen, niedergeworfen, ger= treten, fich felbft entfrembet, ohne Bulfe verloren fchien, plot= lich hat es fich immer, ein Gegenstand bes Erstaunens und ber bochften Ueberraschung fur feine Reinbe und feine Plager, groß aufgerichtet, und ihnen immer in wenig Tagen wieber abgewonnen, was fie ihm in langen Jahren abgeliftet und ab= gebrungen. So haben wir es felbft gefeben, und fo wird es auch aus feiner gegenwartigen Selbftvergeffenheit erwect, in ber Ginkehr bei fich in alter Tuchtigkeit fich wieber finden. Alle bie Larven und bie Gunben und Erbarmlichkeiten, bie feinem Grundcharafter angeflogen, werben bann abfallen. Die unreine Schlade wird in bie Scherbe ber unbaltbaren Korm bes öffentlichen Lebens gieben, und bas reine Detall wird allein übrigbleiben. Diefe Wiedergeburt, die einzige wahre grundliche, tann nicht von oben berab durch Formen und Gin= richtungen einseitig geschehen; fie fann nur burch bie Busammen= wirfung ber Nation und ihrer Machthaber in gleicher Gefin= nung zu ihrer Reife gebeihen. Darum fei ber Congreg ber Fürsten zugleich auch ein Congreg bes Bolles und ber Boller: ein fleiner Rath und ein großer Rath gur Forberung bes ge= meinen Bobles vereint. Alle Forberung fei gegenfeitig, aller Anspruch auf Leiftung ber einen burch Leiftung von ber an= bern Seite bebingt. Benn fo Jeber, bie oben und bie unten,

thun, was ihres Amtes ift, bann könnte es vielleicht geschen, baß, von bem Tage, an bem sich bieser Bollerrath vereint, bie Erfüllung bessen, was die Böllerschlacht verheißen: die wahre Befreiung von Guropa, sich datire, und daß er — einst ein Tag des Bolles, dann schmählich zu einem Pofund Galatag herabgesunken — wieder zur alten Würde sich erbebe.

Strafburg am 18. October 1822.

## XIII.

## Aphorismen.

1822 — 1823.

(Bisher ungebruckt.)



Ihr konnt nimmer Gott wiffen; ber Gott, ben ihr wiffet, ift zwar nicht bas Werf eurer Sanbe, aber eures Geiftes: also nimmer ein Gott. Der wahre Gott ift nicht ber, ben ihr macht, sonbern ber fich euch gibt und fich felber in euch sest.

Es ist im Menschen ein Weg nach oben und einer, der nach der Tiefe führt; in der Wahl kann keine Täuschung, kein Mißgriff stattsinden, denn die Richtungen sind auss bestimmteste geschieden, und man weiß, wo die Racht und wo der Tag hinfällt. Aber in der Mitte ist eine Region im Zwielichte, wo die zwei Strebungen sich durchdringen, wo die Pfade durcheinander
sich verwirren, wo das Sinken wie Steigen und das Ansteigen
oft wie Sinken aussieht, wo die Leidenschaften oft wie Lichtgeister erscheinen und die höhere Ratur in den Zungen der
niedern spricht: hier ist die Schwierigkeit der Wahl. Der größte
Theil des Lebens fällt in diese Region. Die Geburt war ein
Riedersteigen und der Tod ist ein Aussteigen, das Leben aber
ist ein Flattern.

Rur bei dem Leben will ich lernen, nicht bei dieser Stubenweisheit, die im bestaubten Winkel ihren Laich bebrütet: Was
ihr in dunkelhaftem Hochmuthe bei der magern Thranlampe
eures Aberwißes erzeugt, das ist alles vergänglich und sterblich
wie ihr selber, nur das, was als immer bleibend in allen Zeiten
wiederkehrt, was nicht erfunden, sondern gefunden wird, was
wie der helle Tag vom Himmel in den Menschen kömmt, der
sich der Strömung nicht verschließt, das allein ist ewig, weise
und unsterblich, die gemeinsame Erbe aller vergangenen und
zufunftigen Geschlechter.

Die Ratur ift wie die chinefische Schrift in ihren Formen und Zeichen nicht zu ermeffen und vom Gebächtniß nicht zu umfassen. Die Tausende von Pflanzenarten bilden ebenso viele Typen aus wenig Elementen in so unzählig viel verschiedenen Formen verbunden, bann die zahllosen Meerwunder, die bas Wasser begt, was in den Lüften fliegt, und vollends die Sterne, die am himmel stehen, das sind alles Wurzelworte jenes beiligen Sanstrit, in welches das schöpferische Werde, die Burzel aller Burzeln, hinausgewachsen.

Wie in ben altegyptischen Tempeln zwei Reihen Sphinre rechts und links sich hinziehen, so die jetige Geschichte. So lange haben die Machthaber auf ihrem Bege wie Trunkene getaumelt, die jene Macht ihnen die geheimnisvolle Doppelreihe hingestellt. Mit aufgehobener Tahe stehen nun die Löwen-jungfrauen; mitten durch die Reihen führt haarscharf der Weg; weichen sie rechts, so werden sie unsanft von der einen Reihe zurechtgewiesen, weichen sie links, dann treiben sie harte Schläge von der Linken in die Bahn; so werden sie endlich nothgedrungen sich auf der mittlern Linie halten.

Daß jeber Fürst thut, was sein eigenes Gutbanken ibm eingibt, was sein Interesse verlangt, was seine Gigensucht gebietet, bas ist ber politische Protestantismus, wie im kirchlichen jeder theoretisch glaubt, was sein Berstand ihm zuläst. Wer hier irrt, irrt auf seine Gefahr; ber Schaben erscheint nur in einem unsichtbaren Reiche und fällt weniger in die Augen. Bon den Rachtheilen des andern aber macht Teutschland die betrübte Ersahrung, die es seinem Untergange entgegensführen wird.

Seht die Pfeiler unserer Münster, wie viele Generationen find in den Augenbliden vielleicht ihrer besten Gefühle durch sie hingeströmt wie die Wellen des Stromes durch den Bogen der Brüde. Sie find vorübergezogen und andere werden kommen, die noch nicht geboren sind. Sie sind schweigend in den Menschensstuten gestanden, und find heute, was sie vor Jahrhunderten gewesen. So stehen die Grundpfeiler von Religion und Ethis in der Geschichte, sie zieht hindurch, umspült sie, brandet an ihr und reibt sie glatt, vermag aber nicht, sie zu erschüttern: denn ihr Bau ist nicht Menschenwerk, sondern Gottes Anstalt, an dem die Zeit abgleitet und an dem alle ohnmächtigen Verssuche des Angrisses zunichte werden.

Sie finden sich gekränkt, daß man den Protestantismus, ber den irdischen Berstand jum Richtmaß des Uebernatürlichen sett, unter den Ratholicismus ordnet, der den Berstand und seine ganze Weisheit in göttlichen Dingen dem Glauben unterwirft. Dieser hochmuthige Sectengeist will zugleich regieren im himmel und auf Erden wie Gott. Aber man kann nicht zwei herren dienen.

Der Mensch ist nicht selbstleuchtend wie die Sonne, vielmehr an sich dunkel wie seine Planeten, und muß vom höheren Lichte erleuchtet werden, und seine Bernunft vernimmt das Licht. Aber es ist ein Selbstzünder im Berstande, geistige Gegensäte treten gegeneinander an und in ihrem Kampse entwickelt sich eine geistige Flamme, die als seuchte Wärme die Materie in einen Organismus schmilzt und als Glühlicht ihm die Finsternis ber irdischen Natur erhellt, daß er sich im Dunkeln zurechtsindet und in der irdischen Nacht nicht irre geht. Wie der Sternenhimmel aber durch ein höheres Licht allein sichtbar wird und alle Grubenlichter vereint den verdeckten himmel nicht ausbeden und das dunkle Firmament nicht zu erlenchten vermigen, so wird der geistige himmel nicht durch den Berstand aufgeschlossen, er gibt sich nur und kann nicht genommen werden. Richt mit Alettern und Springen und Steigen läßt sich Gott erreichen, schon die Wolken sind auf diesem Wege nicht zu erreichen, nicht Mond, nicht Planet, nicht Sonne, denn nicht einmal die Einbildungstraft mag den ungeheuren Zwischennamm ermessen, nur Gott selbst, der ihn erfüllt, mag danüber die Brüde schlagen. Er steigt also nieder und gibt sich und, bewustelos, wenn wir durch die unteren Aräste ansteigend die höheren vollqualmen und versinstern lassen, bewust, wenn wir die Exidung niederschlagen und den innern Gesichtstreis ausgellen: dann erblast in seinem höheren Lichte der Glübschimmer des glimmens den Verstandes, und keine trübe Flamme wirst selber wieder Schatten in die höhere Helle.

Die wichtigsten Angelegenheiten bes Lebens befandelt bie jehige Beit so oberflächlich, so leichtfinnig und so ungrandlich, baß, wurden ihre Spinnmaschinen eben so los und leicht gebant, tein brauchbarer Faben baraus hervorginge.

Der Berftand muß ungehindert seine gange Bahn burchlaufen, damit er erkennt, daß alles, was er exringen mag, unr dem Irdischen dient, und daß außer Gott nichts die Gerke würdig erfüllt, daß alles, was außer ihm besteht, nur im Laleidostop der Sinne sich gestaltet, und alles nur da ift, um Pflichten aufzulegen, aber mit nichten, um eine Befriedigung und eine Lust darauf zu gründen.

Ginige Gebanten find hochgehend, burchfichtig, leicht bier geflodt wie die Wolfenschafchen, andere wie Feuer und Gewitter in bunfler Lobe gudend, andere talt und maffericht, gran und buffer.

Bie ber Ratholicismus zuerft bie wilbe Raturfraft ber Germanen bezwungen, fo muß er ber jetigen wilben Berftanbettrafte Meifter werben, die im geiftigen Bebiete burch ben Broteftantismus ben gleichen freien vereinzelten Raturftand hervorgebracht wie er im Uebermuthe perfonlicher Rraft in ben alten Balbern bestanden. Wie im Mittelalter bie 3bee unter ber Form farter, großer, finnlicher Rrafte hervorgetreten, biefe all= malig gabmenb, fo bat mit ihrer gunehmenben Bemeifterung fich bie Bilbnig in ben Berftand geflüchtet. Die Biffenschaft hat bas Faustrecht in ihn übertragen und in die von ber 3bee losgeriffene Eigensucht. Es gebührt fich, bag fie jest eben so ben verwilberten Verftand bezwinge, nicht zwar indem fie feinen Erwerb burch Berfinsterung und Gewalt zu zernichten unternimmt, fondern indem fle ihn ergreift und meiftert und orga= nifirt und belebt und fo ein neues boberes Mittelalter unter ber Form einer im Berftanbesgebiete frei waltenben 3bee wie fie früber in bem bes Gefühls gewaltet, heranbilbet. Dann erft wird bie jesige Uebergangsperiode, bie große allgemeine Bolter= wanderung ber Begriffe, bas gewaltige Getummel, in bem eine alte Belt untergeht und eine neue fich gebart, geenbigt fein.

Der Berftand zerreißt alle Raturspfteme und bringt seine fünftliche an beren Stelle.

Eine Regierung, ber alles, was wie Ordnung und Regel aussieht, als Ratholicismus verbächtig ift, die alles, was auf Leben, Freiheit und Kraft beutet als Jakobinismus haßt, die das Talent nicht entbehren kann und dasselbe doch scheut und fürchtet, ist unter allen rathlosen Regierungen der gegenwärtigen Beit die rathloseste.

Das Wesen einer ordentlichen Regierung und der Achen thres Lebend ift Gerechtigkeit. In jeder Ungernchaigkeit bebe fie ihr eigenes inneres Princip auf, sie negist fich felbet und jeder Justigmord ift Selbstmord. Darum verzeiht ein Ball viel; es läst sich seine Freiheit beschränken und seine Gewichsene nach und nach eines ums andere mit Lift abbeingen. Rühre aber endlich der Frevel an das heiligthum des Rechard, dann bricht mit einemmale oft ein Tropfen den Danum, der große Bornmassen gehalten.

hartnadig ift bie Ratur bes Elementes ber Erbe; ternlos bas Baffer; leichtfinnig und beweglich bie Luft; grimmig aber find bes Feners Flammen.

Bflangt einen lebenbigen Baum in bie Grbe, bat er erft Burgel gefchlagen, er bebarf nur fparfamer Pflege: bas bie Erbe ihm gelockert werbe fur Regen und Than, bag er beschnitten werbe am wilben holge und rein gehalten von Ungeziefer, bas ift alle Gorge, bie er bebarf, und er wird froblid wachsen und gebeiben unter bem Segen bes himmels. Pflangt aber einen burren Stod in bie Erbe, ihr mogt ihn behanen und befcneiben, alles ift vergeblich. Ginen folden Stod haben fie auf bem Congreß gepflangt: bie Bafelruthe militarifder Gewalt, fie laffen nicht ab ibn ju pflegen und forgen für ibn; aber er will nicht bantbar mit Fruchten ben Rabrvater erfrenen. Bie jener Bruber in ber Legenbe, bem ber Abt befohlen, ein fold burres Reis zu pflanzen und ihm nach ber Dbebieng einschliebe. basselbe ju warten bis es ausgeschlagen, ber unn unverbroffen Tag vor Tag Baffer zutrug bis enblich nach zwei Jahren bas Reis zu grunen begann, fo tragen fie harrend bes gleichen Bunbere jeben Tag ihre Ranne bergu. Aber bas Bunber will fich nicht wieberholen, es ift nicht ein Bert ber grommigkeit, bas fie üben, sondern bes Irion und der Danaiben, bas fie treiben.

Religion ift die Sonne im Geistigen, Biffenschaft wie Erde, ber Mond wie Runft. Man konnte sagen im griechischen Altersthume sei Sonnenfinsterniß und im Protestantismus Mondsfinsterniß gewesen.

Der Beift in ber 3bee ift Ginbeit, Wahrheit, Tugend, Liebe, Schönheit. In ber Ginheit und ber Liebe find bie Beifter alebann eine unter einander und mit Bott. In ber Bahrheit benten fie biefelben Bebanten, namlich Bottesgebanten. In ber Tugend üben fie einen Willen, nämlich Bottes Willen, in ber Schönheit seben fie alles Blud, Gottes Antlit vollfommen spie= geinb. Die irbifche Befchrantung aber vermannigfaltigt nun bie Ginbeit gur Bielheit, formell in Raum und Zeit, substantiell in Begenfate, bie von Subject und Object an ber Spite. werben viele Beifter burch ben Leib von fich und von Gott ge= trennt. Eben fo wird jene Urliebe in Begenfat von Selbfiliebe und Raturliebe getheilt, und was die Selbftsucht in ihrer Beforantung nicht zu faffen weiß, tritt noch über ale Liebe ber Inbividualitäten, und nur indem die Schrante aufgehoben wird, wird die mabre Gottesliebe wieder hergestellt. Eben fo wird die Tugend vermannigfaltigt, indem fle fich felbft beschräntend eine Sphare von Rechten abgrangt, die fie in Anspruch nimmt und aber biefe hinaus erft Pflichten anertennt, ba jene ursprungliche Tugend in völliger Selbftverläugnung feine Rechte fennt unb eben barum auch teine Pflicht, fonbern nur bie völligste bin= gebung an Gottes Willen. Gleicherweise wird auch die Bahr= beit getrübt, inbem Gottesgebanten ju Menschengebanten werben, bie bobere Durchleuchtung ju menschlicher Bernunft. farbenlofe Licht jum Farbenbilb ber Anschauung, jum vielfach

photienen Begelf. Die Arbergrupung durch fic felle all Apare junt middig errungenen Beweit. Gestlich wast die weiterhande Schieden zu die Eleckente undgezogen, die fie zu som Spiegel, der nur werderftrakt, und ar zu welfend fich fennyeiten Corven emplompen, paret Notig zu under Melleum beicht und zu Gewinnen fiemer oppnischen Gigen der Sie bei einen Gottet werterftrakte.

Beit nach bem bes Menichen, in beiben frügelt fich Gut, buf bat erfte Grundget, aller Raturphilofopfie.

Rube und immer Rube, prebigt mufere fundefeme, fingfichtige, frige Stantefunft. Aber was rubt felbft in ber bellefen Roter? Gingig bas Glement ber Grbe und auch bief minb bieweilen von Erbbeben geschüttelt. Das Baffer, wie fteint es mermublich in Cuellen und Bachen und Stuffen; wie minb ble ungeheure Maffe in Ebbe und Rinth auf und nieber bewegt und von rafden Stromen burchwühlt. Die Buft, ift fe volltommene Binbfille in ihr gewefen, wie wirbelt's, wie tuibe's, wie ringt es nicht raftlos in ihr! Das gener enblich, ift es nicht reine Bewegung, bas volle Gegentheil bes Aufenben, immer aufwarts frebend, immer flatternb und lobernd und glubenb. Und nun erft ber Beift, biefe Geele bes Geners, im Baffer temperirt, von Luft angeweht, an ber Gebe friefend, er foll ruben und raften, bamit ihr euch gemachlich auf tieinen Wellen in ben Schlaf ichaufelt. Das Rind ruft und folife viel, bamit es folafend erftarte und fo and bie Boller im Rinbelalter. Berfucht ce boch einmal und hemmt bie Inbuftrie, greift in die taufend Schwungrader, die fie umtreibt, fellt bie Debet feft, die gifdende Dampfe flets auf und nieber bewegen. Daltet

mit eurem schwachen Arm ben hammer und bie Balgen und bie Bieh= und Drudwerte auf, bie fie bewegen. Seht, ber große Umschwung faßt euch und wirft euch binauf und wieber bin= unter, und es bleibt nichts übrig von euch, als hattet ihr bie Jungfrau getüßt. Sett euch bem Fortgange ber Wiffenschaft entgegen, febt, bas Benie ichlägt mit ber Ruthe und bie Baffer theilen fich und bie Aluthen ftehen wie Banbe gu beiben Seiten, folgt bann mit eurer Gewalt, mit euren Reifigen und Rriege= wagen und Reitern, überall tommen bie Aluthen über euch ber und Pharao ertrinkt mit all seinem reifigen Beug. Go ift es auch mit bem, was jest bie Gefellschaft bewegt. Die Schale ift geborften, ber Reim treibt hinauf in bie Luft und hinunter in die Erbe. Bobl batte ber alte Anstand bei manchem Uebel viel Gutes und Erquidliches, aber ihr felbst babt in eurem Ba= rabiefe zwerft in den Apfel ber Erfenntnig gebiffen und bann ben Boltern benfelben hingereicht. Jest bat euch ber Engel aus bem Parabiefe getrieben, fest euch nun weinend gehn Jahre lang por bie Thure bes Gartens, ber Buter lagt euch nim= mer ein. Beht hin und baut im Schweiße eures Angefichtes bas neue Land und lernt euch finden in die geanderte Beit. Lernt einsehen, bag fortan jum herrschen Beift, Berftanb, Ta= lent und Tugend gehore und fchließet Frieden mit bem anftei= genben Geschlechte.

Belches find die Elemente jenes schreienden Liberalismus? Erstens der Gelbhochmuth: die Industrie hat allmälig das Geld, bas ehemals in einem mittlern Wohlstande aber einer großen Renge von Renschen verbreitet war, in großen Raffen zussammen angehäuft, so sind die großen Capitalisten auf Untosten vieler, die arm geworden, aufgestanden, die nun als die herren vom Gelde wie die alten herren vom Gisen sich geberden, und in Ritte jener verschuldeten heloten sich als die Lehnsherren,

biefe als bie Lehnsträger betrachten. Und wie fie ben Magierungen Gelb leiben, fo natürlich auch mitregieren wollen. Beiter hat ber gabrifherr eben fo bie alten Republifen ber handwertsinnungen burch feine Dafdinen gerftort, ben freien unabbingigen Meifter, ber auf feinem Bewerte gefeffen, ju einem Lagelohner unterjocht und als beriger hinterfaffe an feine Fabrit geheftet, wo er als Defpot regiert. 3weitens ber Berftanbeshochmuth ber Belehrten. Da bie Biffenfchaft chemale ein Mecibeng ber Briefterschaft gewesen, bat fie im Berlanf ber Beit bei ihrer gewaltigen Bunahme unter ber Bflege ber Berftanbesfrafte fic balb von ihr getrenut und auf eigenen Gus gefett, was eine natürliche Entwidlung ber Beiten und ber Bertheilung ber Beichäftigungen gewefen. Balb aber flieg in ben Biffenben bie Doffart und fie betrachteten jene Briefter, weil fie bie Biffenfchaft ron fich gethan, ale bie Unwiffenben im Gegenfahr ber Erleuchteten und Befcheibten, und glaubten nun jene balb ale entbehrlich überwachsen und rerbrangen gu tonnen, ba felbit bie Religion eine Biffenschaft werben follte. Go Rica iener neue Gelbabel, beffen Pringen von Beblut bie Juben, ber bofe Abel bie Banquiers, ber niebere bie Rramer und Canbibaten funftiger Millionare find - im Bunbniß mit bem anbern gelehrten Rlerus, ber in presbyterianifcher Form zwar feinen Bapft und feine Bifcofe anerfennt, aber ju Facultaten geftaltet bie Biffenfchaft, besonbere bie Dathematif ftatt ber Religion in bad Gemuthe, in bas Leben, ben Staat und bie Rirche eintragen will. Bon ber anbern Geite fteben nun bie Regierungen, bie merft Religion, Liebe, Gemuth, Beift, Boefie im Leben, im Stant und in ber Rirche haben erborren und abtrodnen laffen, und für bieg alles nichts als eine herrifche, bolgerne, gewaltthatige mathematische abgemeffene Willfur eingeführt, und unn bebrangt von tem Aufftanb jener boppelten Ariftofratie, welche fe in ber hoffnung, biefelbe ju Bertzeugen bes Defpotibund m machen, großgezogen, wollen fie fich an ben Pfeilern halten, bie fie felbst in ben Grundfesten untergraben, und die ihnen in ber Gefahr ben Dienst versagen. Darum haben fie zu ihrem Schutze zwei andere Classen sich angezogen: die Söldnerheere, die vom Gelde ber Meister vom Golde genährt, zugleich die Ansprücke ihrer Rahrväter als die Herren vom Eisen abwehren sollen, und die Beamten, die, als ein anderer politischer Klerus im Geheim-niß der Willfur, jener geistigen Entwicklung die Wage halten sollen. Zwischen diesen zwei Antagonisten streitet sich der Streit, der auf der einen Seite Liberalismus, auf der andern Legiti= mismus zum Stichworte genommen.

Die Regierungen follen bie bochften Gegenfate ber Beit gu faffen wiffen, und indem fie fle gegeneinander richten, fie in ihrer bochften Energie wechselseitig burcheinanber binben. Aber wie bemeistern bieselben fich biefer Begenfage? Der eine ift bie Schwertraft im Staate, die innere Cobafion beffelben. Inftinct ber Bablverwandtichaft, bes magnetischen Gegeneinander= ringens, tury bie Summe aller Ziehfrafte im Staate, bas Resultat ift bie innere Blaftit ber Gefellichaft, ihr Ausbruck ber Gehorsam, ber fich selber ber Einheit willig unterordnet. wird gewonnen burch bie Achtung, ble die Regierung einflößt, noch fraftiger burch bie Liebe, bie ber Regent fich ju gewinnen weiß. Der andere Gegensat ift bas Licht bes Staates, bie innere Lebenswarme, bie Schnellfraft ber gefellschaftlichen Berbindung, die elettrische Spannung, die in ihr herrscht, turz bie Summe aller Schnellfrafte, die burch ben Beift in fie tommen, ber Geift aber beherricht fich nur burch ben Beift, nur burch Die Sicherheit, Die eine geistige Ueberlegenheit gewährt, lagt er fich bezwingen, nur indem überlegene Salente in der Regierung und um fie fich jusammenfinden und fie ber eigentlich leuchtenbe Mittelpunkt bes Staatsorganismus wird und alles

befonbere überbietet, tann fie fich in einer Beit, bie bie gewaltige Entzweiung hervorgerufen, halten und behaupten.

Langsam wie die Cholera schleicht die afiatische Erstarrung einer Rudenmartslähmung gleich von Glied zu Glied, von Often immer weiter nach Westen, von Bolt zu Bolt dringend, und würde in eine allgemeine Erstarrung auszuschlagen broben, wenn höhere Mächte nicht dem darauf losarbeitenden Unverstande in die Jügel sielen und von Westen her über Meer nicht eine entgegengesette Berslüchtigung im Trennen und Scheiden und Lösen herbeigeführt hätte.

Bare bie Erbe immer und allerwarts mit Bollen unballt, bie Gefchafte bes Lebens gingen fo giemlich ihren jehigen Gang. Sommer und Binter wurden wie bermalen wohl einander ablofen und Zag und Racht, und bie Dechanit wurde weiter bie Stunden abtheilen, und bie Rabel ben Beg geigen über Land und über See, und heu und Gras wurden fo giemlich gebeiben und was beuartig ift und grafig, aber nicht Blumenfeuer noch Beinfeuer, und bie Erbe ware eine wufte und abgefchloffene Beltinsel, und ihr tein Sonnenblid, nur jenes matte ballbuntel gestattet und feine Ausficht in ben Sternenblumel und bie Benoffenschaft ber Geftirne. Bie in folder Anerbunna bas Erbenauge geschloffen unter biefem Augenlibe erblinbete für bie bobere Raturwelt, fo ift es wirtlich um unfer Berhaltuis gur boberen geiftigen Belt beftellt. Der geiftige gunten ift burd bas Leibliche gegen bie bobere Beifterwelt wie mit einer ftetigen Bollenbede verhüllt, bie Baffer unter bem himmel fint von bem Alether über ibm burch jene unr burchicheinenbe, micht burchfichtige, mattgefcliffene froftallene Befte gefchieben, und wie wanbeln unten nicht im beitern, flaren Sonnenfchein, foubern in einem trüben Bellbunfel, indem wir bie Andfluffe jener ewigen Gottesgestirne wohl um uns fühlen, aber bie wirkenbe Sonne selbst nicht gewahren, und jene Schaaren von himmelsgestirnen, bie die Sternbilder des Geisterreichs zusammensehen, sich unserer umschatteten Seelelgänzlich verhüllen. Rur jenen höhern Geistern, die wie Alpenhörner durch die Wolkenbede gebrochen, die den Sinai umziehen, ist es vergönnt gewesen, auf Augenblicke in jene höhere Welt hinüberzublicken, und sie haben uns die Kunde von jenem gelobten Lande gebracht, in deren Räume einzudringen der Berstand weber Sehkraft noch Fernröhre hat.

Bottes Sonne icheint über alle Menichen, welches Blanbene und welcher Ueberzeugung fle fonft fein mogen, bas ift bie Gnabe. Bon ihr auch ift bas Organ, die Emanation aufgunehmen. Das Berbienft befteht einzig barin, biefes Organ von Trübung frei zu halten, bag es immer burchfichtig fur bie bobere Strahlung bleibt. Denn burchftrahlt werben von Gott beist in Gott fein und burch und burch von Gott erfüllt, ohne baß bie Gottestraft irgend ein Wiberftrebenbes finbe, bas fie in ihrem Birten bemme; benn wie ber volltommen burchfichtige Rörper verschwindet im Lichte, bas gleichsam sein Rörperliches gang aufgelöft erhellt, wie bie heitere warme Luft bas Baffer, fo ift biefe in fich clarificirte Seele in Gott verschlungen unb Gott wirft burch fie und aus ihr wie die elektrische Materie burch bie Leiter. Bas aber Trubung macht und Finfterniß, bas ift bie Gigenfucht, biefe wirft wie ber Froft auf feine beitere burchfichtige Luft, bas, wie in biefer bas aufgelofte Baffer ju truben Bollennebeln fich verbidt, fo bier bas in Bott auf= gegangene irbifche fich wieber icheibet von Gott und bie Seele mehr ober weniger fich trubt und bem Durchfchlagen ber gott= lichen Wirkungen mehr ober minber fich verschließt. Das ift bas Berhaltniß ber Seele zu Bott, in bem bas wefentlichfte aller Religion und ihr innerftes Gebeimnig begrundet ift, burch

bas fie zu Gott nach aufwärts in basseibe geheinnisvolle Berhältniß tritt, in dem sie nach abwärts zu dem Leibe flest, der ihr gleich durchsichtig zum Organe ihres Willens dient, wie se selbk ein Organ der Gottheit sein soll, einen Leid, den er auf Erden angenommen, um durch ihn seinen heiligen Willem auf Grben zu vollbringen. Wie aber jene Störung der Ourchsichtigfeit des Organismus für die Seele eine Krantheit ift, so ist die Trübung der Seele durch Gottlosigkeit eine geistige Krantheit, die sie sogleich außer Gott setzt und der Berdammnis und dem Tode preisgibt.

In alter Sage war bas Kreuz ber Baum bes Lebens, ber im Paradiese gestanden und beim Ban des Tempels Salomons verworfen wurde. Dieser Baum ist jener große Weltbaum Basbrassil, der in der ältesten Urzeit, als das Licht zu tagen begann, in der Welt zuerst geseimt und seine Wurzeln in den tiessen, in der West zuerst geseimt und seine Wurzeln in den tiessen, der seine Kotpledonen dann in den Bergeszügen ausgelegt, die Riesendikter dann die Erde allumransend ausgewickelt, der von Früsting zu Früsling dann die bildende Ratur, wie die Palmen die Steinstohlenlager in ihr, mit neuen Schichten bedeckt, die des vorigen Jahres jedesmal im Tod versteinernd, während das Leben oben grünend über das Grab des vorigen sich ausgebreitet und der Baum immer höher zum Lichte hinaufranste, die er endlich als Paradiesesdaum in die gestärten Lüste zu Tage trat.

Die ba fagen: bie Seele sei nur bie Ginheit aller Theile im Organismus, nicht wirklich in sich, sondern nur ibeal vorhanden und wie ber Schwerpunkt im Rörper, und wieder: Gott sei die Ginheit aller Theile bes Universums, aber gleichfalls nur abstract aus biesen Theilen heraussummirt, die enden da, wo die Geschichte beginnt: ihr Gott ift eben die Schlange, die das

materielle Weltall umtreisend, mit bem obern Leibe fich um ben Baum ber Ertenntniß schlingt und ins höhere Geisterreich von ba hinüberzüngelt.

Der Mond steht über ber Erbe und boch steigt man von ihr zu ihm nieder, benn er steht tiefer wie die Erbe. Der himmel ist daher nicht nothwendig oben. Zur Sonne aber geht wirklich ber Weg nach oben, aber sie hat periodisch Fleden. Bersinsterung hat daher Macht über sie und die Sünde ist auch in sie eingedrungen. Durch die goldene himmelspforte ist also noch das Bose durchgegangen, aber nur ungefähr so viel wie Tugenden durch die eisernen Erdenpforten. Die anderen Sterne erfahren zum Theil auch periodischen Lichtwechsel, und tranten an demselben Uebel wie die Sonne. Richts also ist wohl matelslos, was die Beste des himmels beschließt.

Wie der Stahl den Magnetism schwer aufnimmt, aber, wenn er einmal ihn zugelassen, ihn festhält, so der ftarke Charafter außere Einwirfungen; während der schwache wie das Eisen eben so leicht annimmt als verliert.

Die Teutschen find wie das sogenannte wilbe Gestein in ben Gebirgen; außen ift alles schroff und unansehnlich, innerlich in verborgenen Strahlungen setzen sich alle ihre Arpftalle an, die erst and Tageslicht kommen, wenn irgend ein Zufall oder Absicht die raube hülle durchgebrochen.

Rein Reich beinahe steht mehr auf bem Continent; alle Könige find Seekönige geworden und alle Bölker Wellenleute, wie sie in alten Mythen heißen. Die Welle hat sie aufgehoben und treibt nun ihr Spiel mit ihnen: ewig rege muß die Besahung beständig in Athem sein, immer manöveriren muß der

Steuermann gegen die Gefahr, soll die leichte Maschine an den Scheeren nicht Schiffbruch leiden. Die Zeit wird tommen, wo sie Luftfönige werden. Denn immer lebendiger wird die West, immer luftartiger die Geschichte, immer atmosphärischer das Leben; die alten Moussons, die in bestimmtem Juge wehten, sind ausgegangen, und ein buntes wildes Treiben und Umspringen aller Winde verwirrt stets die Lüfte.

Ber ifte, ber in Franfreich bie Krone tragt? Maris ift. bie als Ronigin gebietet. Die Departements umfteben bie Berein und harren ihres Bintes; fie find nur als Dienstmägbe bei ihrem Sansftaate angestellt. 3hr Beftet und Griefenftes bringen fie ber Deifterin bar, fie nabren fie wie bie Biene bie Mutter mit ihrer Sanbe Arbeit; fie aber fist rubig im Stode und führt ben Scepter ber Sitte und Unfitte, bie Bant bes Sambels. Sie hat das Monopol von Runft und Biffenfchaft, banbhabt bie Dobe; alle Strafen führen ju ihr bin; alle Orte bet Lambet muffen ihr Rahrung zuführen, von ihr aus wird alles bis aufs fleinfte im fernften Bintel befdidt. Der Telegrand ift ber flinfe Bote ihres Wortes. Als in ber Revolution eine Biberation ju ihrer Entthronung fich verfcworen, bat fie bie Berfcworer mit gener und Schwert andgerottet. Gelbft Rapoleon. ale er ihre Sicherheit und Rube bebrobte und gwifden fim und ihr bie Bahl ftanb, bat ben Rurgeren gezogen, und mufte aweimal fallen, auf bag bie Beit inne wurde, bas bei the fei bie Dacht und bie herrlichkeit, und bag fie biefe verleihe, wenn und wie es ibr gefällt.

Gs gibt eine Politif, die man die reptile neunen ung, die an der Erde friecht und Staub frift, und von Riebertracht wohlbeleibt wird und fett. Ihr Welfen ift die reine Regaliutite, fie that nichts, fie fist nur und wartet und lauert wie die

Spinne, bis fich eine arme Miege in ihrem Rete verfange. Furchtsam und verzagt ift biefelbe in all ihrem Wefen. Run bolt fie aus zu einem Schritt, bann gieht fie ben guß wieber gurud. Best geht fie einen Schritt vorwarts, bann einen bal= ben jurud, biegt bann rechts aus, bann etwas links, fleigt bann oben über und wirft wieber ben Raden gurud. Benn bie Belegenheit tommt, bie beim Saar gefaßt sein will, bat fie immer zu finnen, und find bie Bedanten ausgesonnen, fo ift langft bie eilende vorüber und hat beim Rachbar eingesprochen. bat fie irgend einen Schlag vor, nimmt fie weit aus, mißt forgfältig ab alle Diftangen, umgeht fiebenmal bie Stelle, vifirt und ichlägt endlich langfam ju, und feblägt juft genau baneben. Demuthig, wenn fie ftolg fein follte, bochmuthig, wenn Rachgiebigfeit noth thate, tommt fie überall ju fruhe ober ju fpat. Darum ift ihre ernfte, immer lachelnde Leerheit ein Gespotte für alle Belt.

Alles, was der Wiener Congreß gegründet, ist nur ein Provisorium, denn es ruht nicht auf der Ratur der Dinge, sons dern allein auf Combinationen willkürlicher Boraussehungen und vorübergehender Convenienzen. Sin Gebäude, aber nicht wie die Alten die ihrigen bauten, die in die Erde schlugen, die sie men unterirdischen Wasserquellen gekommen, wo der aufgeworsene Schutt aufhört und der lebendige grünende Boden beginnt, in den sie nun ihre Röste legten. Ihr Wert haben sie nur gerade so auf die Oberstäche hingeseht, wie ein Schwalbensnest es angeklebt und einige Stühen daran geseht und sind nun davon gegangen. Seither ist das ganze sichtbare Bestreben im Laufe der Dinge, das schlechte Wert wieder abzuschütteln; die Erde bäumt sich unter ihm und bei jeder kleinen Erschütterung muß das ganze Haus zusammenlaufen und an den Wänden halten und die Dächer stühen, damit nicht alles zusammenbricht.

Aber immer ftarter werben bie Stope und haufiger, endlich wird aus ber Erbe einer kommen, ber bas Kartenhaus untwirft und aus ben Kartenkönigen lebenbige schafft.

Die Geschichte Defterreichs burch bas gange achtzefute Safrbunbert ift eine gemächliche, bequeme, gutmutbige Befdranttheit, viel gett, Dusteln fo viel als jum gortfommen vonnothen. Geift eben fo viel als jum Ginfalgen bes Rieifches nothig ift. Darum feit bem Bringen Gugen im Rriege beinahe beftanbige Rieberlage, die jeboch ben Duth nie niebergeschlagen. 3m Frieben ein ruhig Begetiren von viel taufend balmen auf gewalten Biefenplan. Die Geschichte Prengens, an fich nicht viel alter als eben bas Jahrhundert, eine beinahe ununterbrochene Treulofigfeit in vielen Schichten übereinanber. Grft nicht gu verachtenbes Talent, bann ftarre fprobe Barte, bann bie Beit überragenbes, aber eben barum gewaltthatiges übermathiges Benie, bann verworfene Lieberlichfeit und fpater bie Betfdwefterei ber Entnervung, bann bie gange Brube umgefchattet, als ber Teufel bem Topf einen Ruftritt applicirte. Das übrige Teutichland Schimpf, Schande, Spott, eine Mufterfarte aller Gebarm-Marterholy für bie Freunde, Robrftengel für bie lichfeit. Beinbe, ber Gunbenbod fur Alle. Der Biener Congres bat Borforge gethan, bağ bas achtzehnte Jahrhunbert micht vor bem neunzehnten zu erröthen braucht.

Feige Felbherren im Ariege und feige Staatsmanner im Frieden find bas Berberben ber Bölter. Die einen wie bie anderen mußten vor ein Ariegsgericht gestellt und nach bem Martialgesche gerichtet werden.

Bie fie beinabe ein Menfchenalter binburch ofne Ruft, Muth und Entfchloffenheit, Geift und Talent Frantreich belampt,

so bekampfen fie jest bie öffentliche Meinung, und wie fie feig und mit schlotternden Anieen vor Rapoleon gestanden und Ge= wiffen, Chre, Wohlstand, Pflicht und Baterland an ihn hin= gegeben, so stehen fie jest vor dem Geiste, der in den Boltern erwacht.

Benn die Krise am nächsten, sind die Symptome der Krantsteit am heftigsten. Gine kleine außen kaum sichtbare Beränderung ergibt sich und sogleich ist alles anders: die geschwächten Kräste erheben sich, das Lebensgefühl erwacht, die gestörten Berrichstungen sind wieder im Sange; über Racht hat alles sich gesändert, das Rächstvergangene liegt wie ein dumpfer Traum hinter uns, man begreift nicht, wie so wenig Atome von Kranksbeitsmaterie den Haushalt so lange gestört und die Ratur die Zerrüttung so lange geduldet hat. Also der Zustand Europas vor und einst nach der Kriss.

Behnmal kann in Teutschland ein Minister zu Schanden werben vor den Greigniffen, das Schidfal kann ihn hundertmal faffen und in den Roth treten: merkt er, daß die zurnende hand sich entfernt, so lebt er geistig auf, klopft sich die beschmutte, bestandte Staatsuniform aus, sett sein Gesicht wieder in die alte Hoffart zurud und treibt es nun, wo er es gelassen, bis zur nächsten Grecution. Das ift, weil keine Ehre mehr in diesiem Lande geblieben.

Das Bollermeer tocht und flebet mit bumpfem innern Brausen; eine gahrende Bewegung aucht ftosweise vom Grunde hers auf und wirft von Zeit zu Zeit wunderbare Geschöpfe, Pflanzen, Weichthiere, sonderbar gestaltete Fische, Kinder der dunkeln Wassernacht, an den Tag hinaus. Jede schlagende Welle ist Uhlbestaumt. Langsam und allmälig schwillt die Bewegung an V.

von innen herans, die Wellen schlagen immer weltere Rreise. Roch ruht der Sturm, nur eine tiesdunkte Rothe am Abendhimmel fündet sein Raben. Die Stenerleute des Staatsschiffes laufen angstvoll durcheinander; die alte Magnetnadel hat thee Kraft verloren und der himmel hat sich verhällt. Rur die Beschränftheit ist heiter und schaufelt sich auf den Wellen, denn die höchste Besonnenheit und die tiesste Undesonnenheit sind beide muthig, die eine, weil sie die Gefahr verachtet, und die andere, weil sie bieselbe nicht ahnt.

Sagt ihr, ihr feib gefeht jum herrichen an Gottes Cent, fo herrichet gleich ihm. Gott mengt fich in teinen Gegenfas ber Barteien, nur zwischen gut und bos nimmt er Partei und fellt seine Gerechtigkeit mitten inne, bie jeben ber freitenben Thelle, ber fich jum Bosen verirrt, zu treffen weiß.

Mahomeb war gang eigentlich ber Meffias, wie bie Juben ihn erwartet hatten. Gin fraftiger, gorumuthiger, gewalttfätiger, lebensfrischer, beigblutiger Denfch. Mah's vom bimmel gefallenes Beuer über feinem haupte, mit vielgezachtem Bibe ben Arm bewehrt, mit Borten folagend wie mit Schwertern, wicht mit Ueberzeugung und ber Dacht ber Babrheit fich ein 30000reich gewinnenb, sonbern mit Baffengewalt badfelbe fich mobernd und ertrogenb. Geine Lehre, im Grunde ein umgebilbetes Jubenthum, nur auf ber ftartern Raturfraft feines Bolles aufarterent. hatte rielleicht ben Juben gur Beit bes herobes gugefagt. Sie hatten wohl willig in ihm ben Botichafter Behovah's anerfannt, ber gefommen, fie von bem Joche ber Fremben gu befreien und ihren Stamm großgumachen vor allen Bolfern. Und an tier Spite ein foldes haupt, bas batte ben Romern bie Begwingung ihres Lanbes wohl theuer ertaufen machen. 388 aber in bem Bauernlande Galilaa, von wannen bem Documite wie etwas Zusagenbes gekommen, Jesu auferstanden, wehrlos, waffens los, barfuß, umgeben von armen, unwissenden Leuten, milde, freundliche Worte spendend, die alte Berheißung von der Erde umdeutend auf die geistige Welt, nirgend mit Gewalt einbrechend: wie mochten diese starren Hoffer, die nur lange leben wollten, in dieser beschenen Erscheinung den Welterlöser nur erkennen? Sie tödteten ihn, um der Sache dadurch vollends sicher zu werden.

Bie bie Schlangenlinie ber Schönheit auf ben erften Blid ertannt wirb, fo bie Linie ber Affectation und ber Biererei.

Die innere moralische Verderbniß eines Staates kommt gar leicht im Kriege an ben Tag. Auf bem Schlachtfelbe entscheibet es sich rein: bas Schwert schneibet scharf ein, und fährt mitten burch bas faule Fleisch und jagt ben bosen Geist aus, ber über ber Fäulniß brütet. Im Frieden aber, da umstellen die Höflinge die lebende Leiche, draußen stehen die Sophisten und disputiren mit den Zweislern. Pauken und Trompeten judeln zu allen Fenstern hinaus, was aus und eingeht trägt seine stehenden Lobgedichte mit sich, und die, welche sich nicht bedeuten lassen wollen, werden eingesteckt. Jährlich einmal hebt man den Cadaver auss Pferd und bindet ihn fest wie den todten Sib. Dieß währt so lange die ein Sturm losbricht und die Läge zerstreut, und die Schlacht ihren Mann fordert, und wenn sie ihn nicht sindet — über alle Phantome hinschreitet.

Ramen in Wahrheit Sonnenkinder, Wefen höherer Art, frei von Leidenschaften und Schwächen menschlicher Ratur, vom Dimmel herniedergestiegen, und wollten sich herablassen, mit der Regierung des Menschenstaates sich zu befassen: wem könnte beisfallen, die mit einer gewissen Gewalt ausgerüsteten Leidenschaften,

Schwächen, Beschränktheiten, Erbärmlichkeiten um bieselben gu sammeln und ihnen diese als hemmungen ihrer segensreichen Birtsamteit entgegenzusehen, und ihre höhere Ratur burch die thierischen Rräfte der Menge in ihrem Thun zu irren. Aber wenn Wesen des Staubes über den Staud die absolute herrschaft verlangen, wenn sie sich vermessen auf ihr schraches haupt die Laft zu legen, die nur Gott allein tragen kann, dann ift es Thorheit diesem Begehren zu willsahren. Es bleibt nichts übrig als Intelligenz und Leidenschaft sich einander entgegenzusehen, damit sie, indem sie wechselseitig sich hemmen, eine geistige Friedin hervorbringen, die, das radical Bose ber menschlichen Ratur durch sich selber heilend, die Summe des menschlichen Uebels wenigstens zu einem Minimum macht.

### "Europa und die Rebolution."

Alles wiffen bie teutschen Schachtelmagister wie die Befächer ihrer Gewürzläden zu ordnen, nur dieß Buch ift für jedes Gefach einen Boll zu lang ober zu turz. Wer schreibt auch ein so verdrießliches Buch!

Wenn die Teutschen fleben Jahre gesonnen haben aber etwas, das sie thun sollen, so ift es am Ende, wenn es gerthan ist, immer eine Uebereilung.

Ein Mann von Chre verurtheilt nicht einmal in feinem herzen einen Anbern ohne ihn gehort zu haben.

# "In Anchen der Sheinprobingen."

Gine Schamrothe fuchteft bu etwa wohl gar uns abzujagen? D Thor, bas fame uns eben gelegen, wo waren wir jest, hatten wir je uns geschamt!

#### Die Burbenus.

Bei Rausch und Gelag haben wir zuerst unser 3ch als ein absolutes geset, barnach find wir erwachsen in Robbeit, Gemeinstelt und jeglicher brutalen Gesinnung; Treulosigseit, Gewaltthat, Raub und Schelmerei aller Art haben bann wir geübt; barnach sind wir fromm geworden und lieberlich babei; bann von Haus und Hof gejagt wieder tugendhaft in Zerknirschung und Buße; balb aber ist ber alte Abam wiedergekehrt und treibt dieß Leben auf die alte Weise nun fort. Zeht sind wir groß, werden aber wieder Klein, denn ber himmel ist den Untreuen gram.

### Bie tentschen Napoleonisten.

Sie hatten fich eben eingesponnen und erwarteten ben nach=
ften gunftigen Sonnenblick um als wohlbotirte und borbirte
Staatsrathe, Dignitarien, Prafecte auf und davon zu fliegen: da
tam ber fatale russische Broft; seither fiten fie noch im engen
Gehäuse und rappeln von Zeit zu Zeit mit ben erfrorenen
Gliebern. Ewig lang dauert das Erwachen und die Auferstehung
will nimmer erscheinen.

Sie seien hinter ber Zeit zurud, meint ihr; ach nein, sie sind nur nicht fertig geworden und regieren in der letten Salfte bes vorigen Jahrhunderts noch fort; haben sie erst die Reste aufgearbeitet und die Rudstände in der Tabelle getilgt, bann werdet ihr Wunder sehen, wie sie zugreisen und in kurzem Trabe die davoneilende Zeit wieder einholen.

Mit Prügeln hat fie guerft das Schickfal bebient, und fie haben verbindlich gedankt; Rippenftoge hat es ihnen dann mitleibig verseht, und fie haben fich anmuthig geneigt; einige Schläge ans Ohr hat es ihnen barnach applicirt, und fie haben beifällig genickt; banach hat's ihnen Rafenstüber gegeben sone Bahl, und fie lächeln milb und liebreich: was bleibt bem besperaten Buchtmeister zuleht? Er sendet ben Bufall, seinen Ruecht, ber wirft sie zum hause hinaus.

Sorget boch ja, baß schwache Raturen bie fogenannte Guergie nicht anwandelt; gerathen fie einmal hinein, dann ift fein Aufhören mehr mit der Plage.

Ihr flagt über Mangel an Ginheit im verwirrten Regiment. Tröftet euch: hat bie junge Brut erft einmal ein Jahrhundert zusammen im Reste gehodt, dann wachsen bie Schwänze ineinander und es wird ein prächtiger Rattentonig barans.

Es schreien die Rinder nach Brob; es wird ihnen bedeutet, nicht so ungestüm und zudringlich zu thun. Seht, wir worfeln und saubern schon aufs fleißigste die künftige Saat, die wird mit der Zeit unter die Erde gebracht. Hat sie dann den Winter unter dem Boden gelegen, dann werdet ihr eure Freude sehen, wie sie grünt und sproßt und reift, dann senden wir Schnitter und Orescher, dann zeht's in die Mühle und dann in den Ofen; habt ihr alsdann noch Hunger, ench soll an Brod die volle Genüge dann werden. So trösten die Bäter des Landes die Rinder; die Rinder aber singen: Und als das Brod gebaten war, lag das Kindlein auf der Bahr.

Welch' ein Geschrei, welch Rufen und Schimpfen; was will wohl ber Mann? Bill er Sebenbe blind und herende taub machen? Will er Gerade in trumme Rrüppel verwandein? Rein, bas Gegentheil, benft er wohl, will ihm durch ben Glauben

gelingen. O Gottesmann, thue das Bunder ber Bunder, und mache, daß fie glauben an Bunder.

Frisch und frohlich hat dieß Geschlecht fich dem Teufel versschrieben; jest, wo die Zieljahre nahe verlaufen, soll der hims mel sie mit Wundern lodkaufen, dann find sie nicht abgeneigt, auf sonft leibliche Bedingungen ihm die Cadaver zu überlassen.

Liberal nennt sich diese Zeit, aber ihre Liberalität ist leiber passiver Ratur, nicht freigebig, sondern freinehmig; je gieriger sie schlingt, um so großmuthiger kommt sie sich vor; je gieriger sie rast, um so mehr halt sie stich genügsam. Darum hat die Gegenwart die ganze Ersparniß der Bergangenheit aufgezehrt und schmaust jeht bei der Zukunft fröhlich zu Gaste. Ist die nun vollends verpraßt, je nun die Rommenden mögen ins Raspelshaus gehen.

Ohne innern Halt und Gewißheit, in bobenloser Berwirzung zu taumeln, heute nach dem Irwisch zu lausen und morzen nach der Sternschnuppe zu jagen, in blober Bergeßlichkeit am Abend nicht mehr zu wissen, was man am Morgen gewollt, nichts heilig zu halten als den eigenen Dünkel und Hochmuth, alles Wehrlose feige anzublasen und mit Koth zu bewerfen, an dem, was die Jähne weist, aber klüglich sich duckend vorüberzungeben, ohne Gesinnung und Grundsah sich wie der Staub auf der Strase von jedem Winde umwirdeln zu lassen, plump und tactles in alles hineintappen: das neunt ihr öffentliche Meizung! Ich neune es öffentlichen Scandal.

Abel und Alerus, das find die Steine des Anftoges; jener, weil er Ansehen und Borzug und Chre vererben will in demselben Stamme von Geschlecht zu Geschlecht; biefer, weil er das Gegen=

theil thut, und die eine und dieselbe Leine als gibelcommis bei ftets wechselnben Personen obne Zengung und Geschlechtssiege vererbt von Zahrhundert zu Zahrhundert. Das ift nun die große Entbedung der Zeit, daß sie, da der Gitestelt und bes Stolzes nicht weniger geworden, einen Abel will in den Formen des Klerus, einen, der an der Person nur hastet, und finderlos, wie sonst der helm und Schild, mit dem leiten Sproffen des Geschlechtes, so jedesmal mit jedem Inhaber sich begrädt. Ließe sich der Abel zum Gölsbat nur bereben, dann ware alles mit einem Worte gethan.

Ift irgendwo etwas zu gewinnen, irgend ein Landestheil zu erwerben, ist irgend noch ein Rest bei großen Gesammtgütern, auf Gesammtehre und Treue gerestet, der Habsucht entgangen, hat noch die todte Hand irgend ein Rleinod erhalten, das ihr entzogen werden soll, bat noch irgend eine Classe sich einige Trümmer des alten Besitzes erhalten, nach denen und gelüstet, hat sich irgend eine Bedrängnis von außen erhoben, oder will die größere Schelmerei der kleinern ihr Recht nicht gestatten: dann können wir jedesmal reden von den Rechten des Boltes, von seiner Bedrängnis in der jüngstvergangenen verhängnisvollen Zeit, von seinen Opfern und Leistungen. In aber der Raub getheilt, so wird basselbe in Enader entlassen.

Als im Jahre 1412 bie Armagnace in ben burgunbifden Unruhen Frankreich zerriffen, ba hielten brei Wochen lang ununterbrochen unter furchtbaren, unaufhörlichen Regenguffen alle Pfarreien in Paris miteinander Bußgänge burch die Stadt von Rirche zu Rirche barfuß; boch und gering, Priefter wie Boll mit brennenden Rerzen und man zählte manchen Tag 52,000 ber Büßenben. Bier Jahrhunderte später mußten in Mitte bes nämlichen Bolles bewassungen bie Rirche schäfen, in der

wäthendes Brüllen balb den Dienst unterbricht, bald mephitische Dünste die Bersammlung auseinander sprengen. Diejenigen, die selbst die höchste Intoleranz üben, schreien über Gewalt und Intoleranz, die man gegen sie verschulde. Ist das Thun jener euch ein sinsterer Fanatism, wie wollt ihr das Treiben der ausdern dann nennen? Es ist der negative Fanatism, der wiberswärtigste von allen, der Fanatism des Satans.

Die Remefis ftraft wie einst die Inquisition ohne daß sie ausspricht den Namen der Schuld; der Berständige aber erräth leicht, wo er gefündigt und sucht es besser zu machen. Rur die Oberen machen nichts in ihrer blinden Beschränktheit, sie heulen und schreien so lange die Züchtigung dauert und tuffen unterthäuse die Ruthe; ist die Züchtigung aber vorüber, so sehen sie sich bin und fahren blödfunig da fort, wo sie es gelaffen, daß selbst den himmlischen die Gebuld beinahe vergeht.

Die Revolution hat Gericht gehalten über bie Sünden ber Rönige, die fie herbeigeführt; Rapoleon hat an der Rächerin wieder die Rache ausgeübt, die die Missethat verdient; danach ift an ihm für jene seine Rache genommen worden. Jeht ist die Reihe an den lachenden Erben seines Despotismus; so sicher wie die früheren Bergehen den Lohn gefunden, so sicher wird auch an diesen heimgesucht werden, was sie misgethan.

Die Borfehung zieht jest die Regierungen wie fie den einzeinen Menfchen zieht; mit Rothen und Aengften drangt fie die Deimgesnahten also, daß fie beten lernen und in fich geben und dem alten fündhaften Leben entsagen, und fich nach einiger Tuzendhaftigkeit umthun. Aber dann wird die Roth und der Drang der Zeit sodald sich nicht enden, denn die Gur soll eine radicale werden, nicht der Teufel, sondern fieben Teufel sind auszutreiben.

Diese weichen nicht, bis bas Fleisch also abgemergett, bas kaum ber Athem gurudbleibt.

Die Minifter, bie über ben Buftanb Tentfolanbs ju Rathe gegangen, find einig geworben, weil bas Uebel in einer Abenifden Erregung liege, muffe man antiphlogiftifc verfahren, und haben nun fühlende Mittel: Aberlaffe, Abführungen, magere Diat, Blutegel, Schröpftopfe, Gisaufichlage, Rube, Schlaf und Kinfternift verordnet. Andere baben ban bebeuffic bie Röpfe geschüttelt, bas Uebel hat ihnen von Anfang an eine falfde afthenifde Entzundung gefdienen, von natürlicher Gomade ber Organe erzeugt, bie, weil fie ben Lebensftrom nicht gu bammen vermag, ibn ausbreiten laft in jene überfliegenbe, fliegenbe Dite, bie mit bem Scheine von Kraft bie Untunbigen täufcht. Sie haben geurtheilt, jebes fcwachenbe Mittel miffe bie Rrandbeit nur vermehren, muffe bas Uebel arger machen. Gie baben baber nur eine Bfuschercur in bem gangen Berfahren auf bie Symptome gerichtet gefeben. Die Erfahrung, feither fie in gang Europa bie Seuche nur immer verheerenber gemacht, hat ther Anficht gutgebeißen und bie Brognofe als die besiere exwiesen.

Als der teutsche Orden in Prenfen im fünfzeinten Jahrhundert liederlich und gewaltthatig und üppig geworden, da hat ein Carthauser bem damaligen hochmeister unter anderem golgendes geschrieben:

"Chrwirbiger, gnebiger Meister! Bor breven Jaren hat C. C. begert zu wissen die Gebrechen bes Landes, warumb bas Jand, so großer Gebrechen und mancherlen Plagen leibet, sichtlich adnimt, in vil und groß betrübnis und jamer ift gefommen; wiowol die Sachen leiber gemein und offenbar sind, so werden sie boch verschwiegen und bebecket. Sie gehen wenig Lenten zu herzen, ein sebermann wie in einem Traum und Omeim barin

schlefft, niemandes Gewiffen wird barin bewegt, bas ber Grund und bas Enbe ber Sachen moge erfannt werben. Und wiewel bas man geachten herrn, Prefaten, Rittern, und Rnechten und weifen Leuten folte fürbringen: bie Leute find in andern Sachen, bie ihnen mehr zu Bergen geben, befummert, bas fie biefe Sachen wenig betrachten und in ihren Gebanten handeln, und nach ber Rlage bes vorgenannten Propheten schweigen und bisher gefowiegen haben. Dir geht allhie ber Spruch groß ju Bergen, umb bes Wortes willen, ba er fpricht: Webe mir bag ich gefowiegen, und befahre mich bas meiner Seel ein fchwere Beb ber Bein antomme ob ich auch schwige. Und nicht allein umb beswillen, sonbern auch bewegt aus ganger jugeneigter Liebe und Erenwe, die ich weis Gott trage zu dem ehrwirdigen Orben und bem Sand in Breuffen, rurt mich mein Gewiffen, fo foll ich nicht ichweigen, fonbern bas in Schriften offenbaren. Dein anebiger Meister! Wie tugenbreich und wie weislich hat ber heilige Beift euer Berg beseffen, ba ir im funf und zwanzigften Jare fcriebt in bie Lande, bas man alle Gebrechen fürbringen folte; ir woltet euch bes annehmen und fie manbeln. Die Teuffel in ber bellen waren ben langer Beit nie alfo morblicher angegriffen, bem Orben und gangen Lande warb nie so große Gnabe bebacht, benn es werbe ju Aller Reblichfeit fommen. Bebe bem, ber bas gestört hat, bas folch gottliche Anbeginnen nicht zu einem guten Ende tommen folte, benn Breuffenland mare ein Spiegel geworben ber gangen Chriftenheit, und Gott ber herr durch folder Banbelung und Befferung willen wurde bies Land befchirmen far Bolen, Beiben, Reger und für allen Beinbe. Rein gnediger Dochmeifter begreiffet in eurem Bergen, wie euch' ber ewig Gott hat erhoben zu einem Surften biefes armen ganbes, bas feint bem Streite viel hat gelitten und fehet noch auf anbere Sanbe, wie bie jegunder leiben ohne Zweiffel umb ber Gunde allein und Angerechtigkeit, ba bie Gewaltigen bem Armut für viele Jahre

haben jagetrieben. Guebiger Meifter, ich verneme, bas ber Deben und bis Bent mit vol gerifen Sochen belimmert ift, und Gro. Guebe nerinet, bad einer Saden folten gefe heinlich fein. Romant men aber in be Stübte, jo biert mant offenbar von verninfrigen Beuten; und fommt bad von bem Willen Gottel, ber barin ein Gefenntuit geben wil, bat bie Belimmernit follen gewandelt werben, nicht burd fürften- und herren-Alngfeit, fonbern burd Banbelungen bet Lebens ber herren, fettel all bel gemeinen Bolbt, und ware für nichtt, baf man beiten wolte, bis die Anfrchtungen ein Gube betten, quin consente cours, consul et effectus. So die Sachen gemandelt werden, barund von Gott Blagen gefcheben, fo werben auch bie Plagen geftifiet, und anders nicht. Und geschieht es nicht, so ift zu besorgen, es moge biefem Orben gefcheben, als juror ben Lemplern, Johannitern, und ben Juben ju Bernfalem gefchehen ift, Die von aller Gewalt, Land und Leuten tommen find, und weit gethellt wie voran benaunt."

Das war geschrieben 1428. Alle Beschwerben und fofindlichen Bebrückungen in bem Lanbe, alle Gewaltthätigkeiten und Brutalitäten waren barin aufs genaueste ausgelegt; es half wie Achnliches zu allen Zeiten geholfen hat: die menschliche Beste läst hundert Jahre lang gelaffen sich Bernunst zureden und änbert kein haar an ihrem Thun.

Sie richten alles, und beschließen alles, und ordnen alles sorgsam und gut auf fünftigen Krieg und unruhige Beltz bas Baterland aber sieht bebentlich und sorglich zu bem Geschlifte und spricht: Ich aber sage euch, ehe ber hahn breimal gebillt, hat schon mehr als Einer von biesen mich breimal verlänguet.

Das offene lichte Auge auf bem Scepter ift fprechendes Symbol ber bochften völlerbewachenben Ginficht und Beitheit; hat aber

bas Auge ben Staar, bann ift es bunkel und langweilig unb frostig im Lande.

Der Stod', womit ber alte Zuchtmeister fünf Ruden auf einmal bestrichen, ben führt bas Schickfal jest mit unerbittlicher hand und prügelt die Brügler aus, zieht es sie nicht, so breffirt es sie boch.

Gold, Symbol des Abels und der Reinheit und der fledenlofen Burde, darum werden aus dir die Königstronen geschwiedet; weil du aber allzuschnell in deiner Reinheit abschletsset, so legirt dich die Politif mit einiger Schelmerei, damit das Weiche dauerhafter die Betastung schmutziger Sände ertrage. Ginen mäßigen Zusat mag die Rachsicht der besten Welt wohl gestatten, aber achtsarätiges Gold, Freund, das ist den Legismus und die Sorge doch wahrlich zu weit getrieben.

Non! mais — — c'est à dire oui! Unbezahlbares, treffiiches Motto für unfere ganze biplomatische Beit; Devise, tanglich, um fie über alle Staatsactionen in Friede und Rrieg und als Symbolum an jebe Charte zu sehen.

Zwei Parteien streiten gar ernstlich. Unvernunft nenne ich die eine, die nichts will gelten lassen, was da kömmt von oben hernieder, keine Idee, die wie himmelssterne das Licht hat in sich selber, kein Unbedingtes, das da bedingt, kein heiligthum in innerster Seele, nichts als die Macht von Käusern und Berstäusern, kein Sonnenschein von oben hernieder, nichts als das trübe Grubenlicht des Verstandes im Drahtgitter gefangen, stimmernd zur Arbeit unten im dunkeln Schachte, wie der Photophorusschein des Glühwurms, wenn die Luft ihn bewegt. Unsverstand muß ich die andere schelten, die da verwirft Maß und

Angel bos entwenten Burthented in fannen Geliete, bie teilg wie ber Gerene fich und innenn mill un bibern Licht; under, war früfung fich zu Sand und Miller zu entwedeln in ihm, wie es boch die Plange ichen stut; dur mann dem Bormande der Uebersichnungsfichteit jete Armit ausbidiefes, und bod Jubifche, bad feiner Natur mach in icharfen bestammten Formen fich ausprügt, auflied in Nebel und Lund, zu dem der Betrag und die Lift ungeftraft ihr Weien unn treiben. Gel fleit zu bossen, das Unversandt und Unvernunft nacheinander werhschweise die Hilfe fich breiben, damit endlich einnach Berstand und Bernauft zur Rebe and fonmen.

Dem ichwarzen Ballen in Golbe hat Barbaroffa von eigenem Scheiel die Rautenfrene, die ihn gegen die Sonnenfilte gefchüht, übergeworfen; feitber ift's recht ichattig und till und fencht unter dem Umbang; zwar schwieren Schauen von Clauben im Laube anmutbige Lieber; zwar wiegen sich gewandte Magister im bichten Gezweige, wie Meerstaten an geringestem Schwelfe sich schwiefen, wie Schwille unten ift morfc und vourmflichig und faul mit Schwimmen bewachfen, und die Fäulnis verhallt nur mühfam der grüne Umbang. Aber der Grund zu unterft ift sicher und gut und verläffig, ein wahrhaft golbener Boben.

# Ber doppelte 3bler.

Biele Röpfe, viele Sinne; aber barum nicht mehr hand noch finf, bas war bei Lebzeiten immer fo feine Beife. Jeht hat er in eine ganze Brut jungen Geflügels fich ansgeschüttet. Die nierrischen Auffichen thun in allem, ganz wie die Mutter gethan, unden die Doppelhälfe geschmeibig und bliden nach Besten und Often, nach Rorben und Güben und sehen ganz liebreich unterninander sich an. Rur in einem find sie gegen die sonstige Urt der gesteber-

ten Creaturen, fle halten bas eigene Reft fich nicht reinlich. Dube, hat man gesehen, schleichen bie Bogelfteller um ihr Lager; tommt die Beit, feht, zusammen fliegen nun die Alten mit den zwitfchernben Jungen bavon.

Aller Tyrannelen unerträglichfte ift bie einer kleinlichen, fowachen, furchtsamen Ratur, die ihre Angft gur Bewaltthatigteit treibt. Ein großartiger Tyrann brudt gewöhnlich nur auf bie Maffe, weil er Individuen verachtet, und ba hilft Giner bem Anbern tragen. Die Anertenntniß großer Rrafte und Sigenschaften in ber verhaften Berfon beschwichtigt ben getrantten Stolg; wenn er viel forbert, fo leiftet er auch wieber feinerfeits viel und er entschäbigt für bie Opfer, die er anfinnt, burch wirkliche ober eingebilbete Guter; enblich indem er leicht und ficher und traftig auf einer Linie ju feinem Biele bingebt, macht er es ber Beilfraft ber Ratur leicht, ihre Bortehr gu treffen, und man fieht ichon bas Ende bes Unerträglichen ab. Der fcwache Tyrann aber fügt zu bem Drucke ber Anechtschaft noch bie Beschämung bingn, von ber Ohnmacht fich unter bie Bufe getreten gu feben. Da feiner Befchranttheit ble Daffe ganglich entgebt, richtet feine Gewaltthatigfeit fich immer gegen besondere Falle und Berfonen. Unfaftig burch feine Berfon irgend eine Leiftung zu machen, finnt er immer anbern nur an, und weiß weber bem Stolg noch ber Liebe, weber ber Entfagung noch ben Talenten bas minbefte für bie Opfer zu bieten; immer fowantend, enblich immer abspringend, immer auf halbem Bege umtehrend, und wenn bie Sache gur Spite getrieben umblegend, fest er ble Ratur in Berzweiflung, bie, wenn fie iegend eine heilfame Rrife bereitet, im entschelbenben Augenblide fich immer gestört fleht, und fo reibt ein endlos verworrenes, Stänkeinbes, drouifches Siechthum alle Lebenstraft auf unb macht alle Doffnung gu Goanben.

Geft irgend eine sogenannte große Masregel aus im Beide teutscher Ration; es ift jedesmal als sel ein Meteorstein in den Froschweiher gefallen; schnell fahrt Alles zum Grunde und lanert behutsam wie es wohl ende. Bald subren einige der Beherzteften wieder berauf, streden sorgsam nur die Köpfe über das Wasser, sehen rund um sich her, und fällt ihnen uichts Gefährliches auf, dann lassen sie allmälig dem ganzen Leib herandschlüpfen und murmeln ein muthiges Wort, einer der Lanernden baneben spricht es bald etwas lauter dann aus, er häpft wie ein geworfenes Steinchen bald dahin und dorthin über das Wasser; die Schüchternen sassen um im Grunde allmätig scht wuth und fallen ermuthigt ein in den Chor und lustig geht das Gequäle wie vorher dann sort.

Seht meinen Abler, wie er gabm ift geworben und firre, er belüftet nicht einmal bas Miestamm auf ber Bruft, benn er liebt Dehlspeifen und Gebadenes nur, allnächtlich folaft er im Lager bes Lowen, ber gefellig fein Reft mit ihm theilt; benn and er ift rubig geworben, sebat und wohlgezogen, weil bas Alter ihm bie Krallen geftumpft und bie Babne genommen, und gute Bucht ihm bumane Gefinnung angeschafft. Aber fet Bunber ben Segen über bem Sanfe, rund im Rreife umber glangt in golbenen Regenbogenschuffeln bie Morgengabe, bie ibm ber himmel im Schlaf reichlich bescheert, bat Berfchiebenartigfte finbet fich bort friedlich beifammen, und ber Friede conabrt, was sonft ber Unfriede verzehrt. Go burchellen in Arieben bie vier filbernen Strome bie rothe metallreiche magnarifche Erbe; feuerspeienb fteht anfgerichtet bas Bantherthier, aber es fcmiebet in ben Flammen guten fteprifchen Staff, in bem fteprischen Bergwalbe geht ber filberne Lowe um, boch unt unt bem Bilbichaben ju wehren. Bwar murrt ber Abler bort in ben Steinflüften bes alten Meran, es griesgramen bie illerifden

Barber, in ben Lagunen murmelt bas eble apokalpptische Ther, und es wehklagt über die Alpen hinüber bas Rind, bas ber Drache immer fort würgt; aber es zuckt die flavische Faust den scharfen blinkenden Stahl, und so muß Alles sich fügen im Kreise, den der Lorbeer umbegt. Biel Bäume stehen im Garten des Herrn, viel Bunder hegt die Tiefe des Meeres, und so wird denn auch dieses seltsame Gewächs bestehen.

Die Minister eines freien und stolzen Boltes, sagt das englische Ministerium in seinem state of the nation, können sich nur durch die Achtung behaupten, die ihre Tüchtigkeit und ihr Charakter einslößt. Sie wissen, daß bei hohen Würden mehr noch als bei den Verhältnissen des gemeinen Lebens an einen achtbaren Ruf die Berbindlickkeit geknüpft ist, die Pflichten zu erfüllen, die er auslegt; daß der Charakter Einsluß ist, daß der Ginfluß aber Macht, und daß die Macht durch den Einsluß ihre Wirkung auf Dinge erstreckt, wohin die Gewalt durch die Gesehe nicht reicht, noch die positive Autorität, und daß die Anhänglichkeit des Bolkes an die Regierung zu allen Zeiten die beste Hüsse stürfte sie Regierung war.

Die Antithese obigen Grundsates kann also gefaßt werben: Bei einem schlaffen, knechtischen Bolke, in dem lange Tyrannei alles Selbstgefühl erstickt, wissen die Minister, daß der gute Leumund nichts ift, und die Unbescholtenheit des Charakters eine überstüssige Bugade im öffentlichen Leben. Sie wissen, daß der Best hoher Burde keineswegs die Pflicht auflegt, nach Maßzgabe derseiben ihre Berbindlichkeiten zu erfüllen; daß der Charakter nimmer Ginfluß gibt, sondern die Gnade, der alle selbstskändige Festigkeit verhaßt ist, und die nur die Geschöpfe ihrer Dand und die Creaturen, die sie selbst hervorgerusen, liebt, und daß nur ein in solche Lebensweise übertragener Charakter Ginz

fluß gibt, und baß, wo biefer nicht hinreicht, überall bie pinmpe Macht und bas gewaltthätige hinausgehen über Recht und Gerechtigkeit ficher hintommt: baß barum Bertrauen und Anhäng-lichkeit bes Bolfes ein ganz entbehrliches, ja schäbliches und verwirrendes Regierungsmittel sei.

Mit ber einen hand ber kirchlichen Revolution Bilbfinden errichten, und mit ber andern die politische mit Jener und Schwert versolgen, Rapoleon einen Tyrannen scheiten, und doch selbst alles thun, was jener geübt, dem Bolke alle Lasten des Despotismus und zugleich die der Freiheit aufburden und keine einzige ihrer Wohlthaten ihm gestatten, einen Index begründen und als höchstes Gut der Geistesfreiheit die Preffreiheit andreisen, sich jeden willturlichen Gingriff in die Gerechtigskiedpstege erlauben und sich als eigenthümliches Attribut die unerschäfteterliche Handhabung von Recht und Gerechtigseit beliegen: das heißt die Racht mit dem Tag verkuppein; nur ein meimdolisches Dämmerlicht geht aus dieser Berbindung hervor, wie es in der Borhölle geherrscht, wo die Patriarchen sasen und der Grlösung harrten.

Chemals hatten bie Hofnarren bie Berrichtung, neben bem was bei hof an Scherz und Spaß zur Confuntion erforderlich war, auch ben nothbürftigen Berbrauch an Wahrheit herbeizuschaffen. Als die Sitten feiner wurden und langwelliger, die Rachfrage nach Wahrheit geringer, nach Bhrafen und gleihenden, wohlstylisteten Lügen größer, da sind die Hofpoeten gedommen, die die Riederträchtigseit ins Beremaß gebracht. Seit die Rige aber vollends die herrschaft erlangt, hat sie sich wieder zur feldpern Prosa gewendet: die Hofpolitiser haben die Hofpoeten verdrängt und liefern bei sich ergebenden Bortomunissen die nöttige Bortion von Sophismen, Berdrehungen, Beschängungen, Riffen,

Sankeleien und Argumenten. Ueber alle hinausgestellt wie Rabal beim Affuerus find bie Hofjuden. Ihr Amt, in die innersten Geheimnisse der Minister eingeweiht, ist, der Berschwendung eine trostreiche Dulfe in aller Roth zu sein und dem Geize ein versichlagenes Wertzeug, um die der Armuth abgepreßten Schähe aufs Bortheilhafteste anzulegen. Aus diesen Großdignitarien wird bereinst die Pairskammer des heiligen neuromischen Reiches bestehen.

Richts bezeichnet burchgreifenber biefe Beit als ber ganglich inftinctartig geworbene Berftorungstrieb, ber ihr einwohnt. Steht irgendwo ein altes Gebäude, an bem mehrere Jahrhunderte erhal= tenb vorübergezogen, es nimmt aber biefer ober jener elenben Butte Ausfict und Licht: nieber bamit! Sat irgend eine alte Rirche Feuer und Blis und Krieg und Berftorung und allen Glementen gludlich getrost, bie Berfchonerungscommiffion finbet, ein freier Plat wurde beffer bie Stadt gieren : rafch wird bas Bert gerftort und ichwächliche Atagien, bie ber Wind gerreißt, werben an bie Stelle ber alteregrauen, fed tropenben Dauern gefest. 3ft irgend eine alte, wohlüberlegte Ginrichtung burch Alter und Bernachläffigung schabhaft geworben und forbert eine kleine Berbefferung: fogleich ift ber erfte Gebante, bie gange Anstalt fei bumm, abgeschmadt und vertehrt, man reiße am beften fie gang ein, und treffe genugenbere Bortebr mit geringern Roften als bie Reparatur verlange. Sogleich wird mit Daft, oberflächlicher Brufung, ohne Borficht und Berftand ju Berte gegangen; bas neue feht da, mit achtmal größeren Roften erfüllt es nur unvolltommen ben 3wed, und burchschneibet außerbem tausenb Privat= verhaltniffe, bie ans vorige seit Jahrhunderten fich allmälig ange-Inapft. Dat eine Glode einen Rig und gibt einen taum noch vernehmlichen Difton: ohne Ueberlegung wird fie aus bem langiabrigen Lager geriffen, bunbert geschäftige Banbe arbeiten mit Inbrunft und mit Luft, bas alte Wert gu gerftoren; nun fommt bie

Unfähigkeit ein neues zu gründen, es ertönt ein heiseres dumpfes Geläute aus der Form hervor; der Stadt ift die Junge gelähmt; statt des vollen, metallenen, seierlichen Tomes, der von ihr aus über Berg und Thal erklang, und an den sich bei den Einwohnern die Erinnerung an Bergangenheit in Leid und Freud geknüpft, geht ein krächzendes, dumpfes, surrendes, wüstes, fremdes Getone von ihr aus, ein ewiger Borwurf des Leichtsuns und des Unbedachtes. Seibst der Bald, hegt er irgendwo eine tausendjährige Ciche, es ist nicht Ause und Rast, die sie gefällt, und es ist eine Glorie, wenn sie nun endlich bezwungen dallen Gegenden der Welt zwieträchtig sich theilen: zu zerstören sind sie alle gleich freudig vereint, und wer zum Bauen des kleinsten Wertes sich untsichtig fühlt, glandt mit Riederreißen sich unsterdlich machen zu muffen.

Wie jener Dieb in ber Kirche hölgerne Sanbe anger bem Mantel anbächtig faltete, und unter ihm bann rund um fich ber mit ben lebendigen seine Gaunereien trieb, so haben es viele mit der Begeisterung in jenem Befreiungstriege gehalten: während sie andächtig die Augen gegen himmel erhoben und ben Thochus mit den funklich gemachten Armen schwangen, ersahen sie sich ihren Raub und warfen die Beute in die weiten Diebstafchen zusammen und zogen damit schwer beladen zur Theilung.

Supersolution ber geistigen Krafte auf Roften aller anbern ift eins ber Dauptsymptome im physiologischen Zustand bieser Zeit. Die Eingeweibe find ihr in die Bruft, Derz und Gemuth aber in ben Ropf getreten; die Zunge vicarirt für alle Bewegung und Mustelfraft, und vor ihrer Bolubiliste muß selbst ein beredter Demosthenes sich vertriechen. Die dumtein Rammern unter der Erde im alten Gestein, in denen fonft die Inftincte ihr geheimnigvolles Wefen treiben, find von oben berab beleuchtet, und bie nachtlichen Zwerge find vor bem Sahnenschreie ausgewandert. Die Reigungen, Die sonft mit farten Banben alles inwendig und auswendig gufammen= bielten, find Gebantenschemen, Begriffe, Stride aus hauch und Luft gebreht; die Leibenschaften ichlagen nicht mehr in großen Bogen, benn bas Element ift in Bolten aufgestiegen und gau= telt oben in wunderbaren Wolfengestalten. Da nun bie Welt und bie Wirklichkeit nicht ben gleichen Sublimationsproceg er= fahren und ben steigenben Beiftern nicht nachgekonnt, bat fie nach einigen Aufwallungen fich losgeriffen und ift als ein caput mortuum ju Boben gefallen. Die Beifter aber haben fich ein Surrogat von ihr bereitet, ihre Oberfläche im Profile abichattirt, bas haben fie in ber Bucherwelt niebergelegt, und biefe Belt ift nun ber neue Garten in Gben und bas neue Sinear, in bem fie wandeln unter gemalten Balmen im Lichte einer tunftlichen Theatersonne, unter Sternbilbern, die bie Aftronomen nachgetragen, in ber chemifchen Ruche ju Bafte gebenb, und suchend nach bem einzigen Beheimniß, wie in Blas und Rolben aus Elementen und Basarten fich neue homunculi machen laffen: Rinber ber Beisheit und lebenbig geworbene Formeln bes rechnenben Berftanbes. Wie Gottes Wort bie große Welt geschaffen, so ift bas irbische Wort Demiurg und Reifter biefer abstracten Belt, die Papiere gehorchen willig feinem Banber, aber in Wirklichkeit ift er machtlob; taum ein Coo antwortet ihm hohnend aus ben alten Burgen.

Gott liebt bie Wahrheit, der Teufel haßt fie ganz und in Maffe mit gründlichem unversöhnlichen haffe; wer immer, wenn auch nur theilweise, sie haßt, ist ein Genosse bes Satans, ihm näher oder ferner befreundet, je nachdem er sie mehr oder min= der abstößt.

Aber biefe freiheit in Rebe und Schrift! Bo foll et enben bamit? Berben nicht enblich alle etrigen Geunbyfeiler ber Religion, bet Rechtet, ber Tugenb, ber burgerlichen Debunng untertrafden und untergraben? Dieren, Die ihr glaubt, Die Gottheit habe an eure Badjamfeit bie Erhaltung ber emigen Beltorbunne gefnüpft und in ben blinden Menidenverftend bie Grundpfriler bes meralifchen Beltbanes niebergelegt. In inbifcher Mothe mubit Brahma in einem Anfalle von hochmuth 10,000 3ahre als Eber am Fuße jener unenblichen Femerfaule und er erreicht feinen Grund, er fliegt als Mbler anbere 10,000 und erreicht nicht ihre bobe, - mb biefe Libelle, bie ber Zag brutet und binnimmt, wollte fie balten mit ladeelicher Minfrengung diefe ihre ewige Achfe, bamit bie Engextinge unten fie nicht unterwühlen? Der Geift bulbet feine Thommen; ben Ader mögt ihr begrangen, er trägt rubig eure Martfteine: aber umgannt end einmal bas Baffer in Marten, theilt bie Euft in Departemente und Gauen, fnechtet bas Fener, rafpelt bas Lidt, und wie wollt ihr unn mit enerm groben Gerathe bie 3ber iperren und ben Gebanten bemmen in feinem Anoftrafilen? Bas ihr erlangt, ift, bag, indem ihr bie ethifche Entruftung über eure Bewaltthatigfeit in bie Gemuther bringt, ber Bidtftrabl, ber fouft unfchablich und ftill ausflieft, fich jur eleltrifden Schlagmaterie verforpert, und was fonft als ein filles Betterleuchten vorübergezogen jest als gerfterenbes Gewitter heraufgezogen fommt. Rur bas bleibt ench als mebeftreitbares Recht, ben geiftigen Morbbreuner ju ftrafen wie ben phyfischen, weil er fich an Gott, wie biefer an ber Gefellichaft verfündigt, und zuvorfommen mogt ibr bem Attentat, wo bas Unrecht flar und unzweifelhaft vorliegt, aber nicht indem ihr ben Bebrauch bes Glementes beschränft.

Die Geschichte ift nicht ferner mehr wie ehemals ein Eribunal aus besolbeten, seilen höflingen zusammengeset, wo steife, seige, verholzte, gebudte Gelehrte die Feber führen, und nieberträchtige, nachte Lügen aus bem Rothe aufgelesen in die Prachtgewänder hoher Rebensarten kleiben, und die Geschichte im großen Tapetenstyle für die Hoffeste ausmalen oder sie für die Ratheder in durrem Holze zu Frahen schneiben. Sie ist ein ernstes Gericht, in dem die Wölker als Geschworne zu Gerichte sien, wo die Meinung ihr Schuldig oder Unschuldig spricht, ber Richter das Geseh, das Gott allen in die Brust geschrieben, nun anwendet. Bor der Thüre aber steht der Schandpfahl für ben armen Sünder und das Hochgericht für den Verbrecher.

Wie die Teutschen ehemals mit berauschendem Getrant Bollerei getrieben, so heute mit Ibeen. Und Parorysmus ift ber jest so häufige Zustand.

Die gegenwärtige Zett, nachdem sie das consolibirte Bersmögen von anderthalb Jahrtausenden vergeudet, gibt sich nun eben so an die moralischen Güter an, jene große Domaine von Liebe, Bertrauen und Zuneigung, die die Fürsten allmälig sich durch eine billige und gerechte Regierung erworben. Biele haben so gut hausgehalten, daß sie schon arm wie die Kirchenmäuse sind.

Bas bie Regierungen langst prattisch ausgeübt, bas haben bie Revolutionsleute theoretisch und in Formeln gefaßt ausgesprochen.

Die Geschichte bes teutschen Reiches läßt gar viel schon in ben Siegeln bes Reiches eingebrudt lefen. Erst sien die Raiser zu Pferb in helm und Schild, schwingend die Lanze in vollem Laufe, benn sie find Manner bes Krieges, Felbherren, Eroberer und Debrer, Schirmer unt Schüper ber Untergebenen. In ben folgenben Babrbunterten fint fie abgeftiegen und fiben mun auf ber seila curulis. auf bem getbiichen Raiferftubl, mit Rrone und Scrpter, benn fie fint Richter geworben, Lambfriebenderbalter, Bampter bes Ratbes, Schirmrogte ber Ringe, Goranten bes Gigentbume. Balb machft um bie Berfon bes Raifere bad Geffühl ju jenem romanifc verfanfteiten Schaffete, und verbullt mit Saulen unt Saulden und Rocaillen ben Soreden, wie bie weite Berude bie Berjen; ber Richter ift de getreten, auf weichem Rubefiffen bat fich bie Gemachlichfeit gebettet, bie Bestalt reprasentirt nur; bas Regieren wirb in ben Rangleien abgethan. Enblid verfdwintet auch bie Gefialt unb es bleibt nichte gurud ale bie beralbifden Schnorfel, bie Balfen, bie Rauten und bie Bruden; bie Rauten find weller, unr mit einigen wenigen Befrien untermischt: ba ift ber Gartner gefommen und bat ben burren Geigenbaum abgehauen und ins Feuer geworfen.

Die jesige Diplomatie curirt bloß auf die Somptome ber Krantheiten in ber europäischen Gesellschaft, aber teineswegs auf die Wurzel der Krantheit selbst. Gine solche Gur ift auch neuerdings in Spanien gemacht worden. Die Somptome, die aus ber Rüdwirfung der Ratur bervorgegangen, haben nachgelaffen; aber nun ist die alte Sucht zurückgekehrt auf den Bunkt, wo sie 1-19 gestanden, ja noch um die Grichopfung und Entkräftung vermehrt, die das vorjährige Fieder hingsgesügt, obne einen der Bertheile, die sonst aus einer Kriffssich entwickelt bätten, die aus eigener innerer Lebenstraft hervorgegangen. Wenn es auf diesem Wege fortgebt, dann wird am Ende aus dem ganzen Getümmel nichts als ein Antimachiarrelli bervorgeben; das heißt: nicht ein solcher, der den alten widerlegt, sondern einer, der, gleich wie jener die Maximen ausstelle

mit benen ber Defpotismus eines Gingigen fich befestigen tann, fo biefelben Dagregeln mit berfelben talten Glafticität wie jener aufftellt, nach benen einzig eine Revolution fich bewegen mag. England hat bagu bie erften Stubien geliefert, bann Amerita, Belgien, Frantreich, neuerbinge Stalien, gang gulett Spanien. An bie Spize biefes mobernen Ratechismus wird bann ber Sat gestellt werben: bag es Thorheit sei, eine folche Umwälzung ohne Ausrottung ber Dynastie, gegen bie fie fich erhoben, versuchen gu wollen, und bag es feinen andern Beg gebe, gum Biele gu gelangen, als jenen, ben bie frangofifchen Satobiner eingeschlagen. Steht erft einmal ein folder Antimachiavelli bem alten Macchiavelli gegenüber, bann zeigt fich vielleicht flar, bag beibe voll= tommen einander in Allem beden, fich wechfelfeitig untereinander berausforbern und fich neutralifiren und aufheben. Benn fein Beg ift als jener jatobinifche, und ber Jatobinismus felbft nur ein unüberspringbares Stabium jeber Revolution, bann ift ein Cromwell und ein Rapoleon eben so unabwendbar; und auf jeden Machiavelli folgt ein Antimachiavelli, und diesem wieber mit gleicher Rothwenbigfeit ein Machiavelli. Es wirb fich bann and zeigen, bag einmal in die Rreife biefer Fatalität gezogen, bernach ber Wille und bie menschliche Freiheit nichts mehr gilt. Reiner, ber in bie Revolution bineingeriffen warb, tann fich rudwarte winden ober fteben bleiben, die Bewegung mäßigen wollen ober gar fie rudwarts treiben, ehe ihre Beit getommen: er wird von ihr niebergeriffen und gertreten; er muß vielmehr um fich ichiegen und hauen und wuthen, wie ber Solbat in ber Schlacht, ober wie im Steppenbrand ber Romabe nur fich rettet, wenn, wahrend bie Flammen von binten ihn ju er= eilen broben, er nach vorwarts bie Steppe felbft entzundet. Sarl Stuart in England bat mit Festigkeit, Entschloffenheit und mit Duth ber Revolution fich entgegengeworfen, und bat auf bem Blutgerufte geenbet; Lubwig XVI. hat ihr schwach und un=. entichlossen nachgegeben, ja fich bie Jalobinermiste auffichm infim, und es hat ihn zu bemielben Ziele geführt. Crommall, auf bem Gipfel ber Macht, wollte nicht nach ber Arone genfim, um fich nicht zu verberben, und eben biefe Schen hat ihn unboeben. Napoleon griff rafch zu, und er hat nach follmuner gernbet als ber Erfte. Darum fieht in allen menfellichen Dingen ber Anfang wohl beim Menfehen und seiner Freiheit, bas Cube aber flehe bei Gott.

Macchiavelli fchrieb, wie man nicht ofne Gemb geglandt, feine Inftitutionen bes Defpotismus um irgend einem großen, talentvollen Berbrecher ben Weg vorzuzeichnen, auf bem er fein getheiltes Baterland zur gewünschten Ginheit bringen möchte. Wie Revolution ben Antimacchiavellismus praktifch ausgelit, fam sogleich die Carbonaria, um nach ihm auf entgegengesetztem Wege bie gleiche Einheit zu bewirfen.

Wir tragen einen eben fo schlechten Bafftab für bie Beit, wie für Barme und Ralte in und; wie bei fiebernber bige biefalbe Zemperatur und warm zu sein buntt, die und beim Besftein finde erscheint, so verläuft dieselbe Zeit bei Aurzweil und schwell, die in ber Langeweile langsam vorbeischleicht. Darum find die Uhren und die Thermometer, die nicht Freude noch Leid fennen, und nicht schwellen Buls noch kleinen, unentbehrtich.

Das Ueberfinnliche hat seine Aetherperspective für bas Goeienauge wie das Sinnliche feine Anftperspective für bas angere. Es geht uns mit jenem ungefähr wie dem Fische mit diesem. Der Bisch in seinem Clemente hat auch seine Bafferperspective, in der er Alles fieht, was im Baffer ihn umgibt, aber nichts weiß, was über dem Baffer. Taucht er aber aus dem Baffer, dann taugt sein Organ mit tugelförmiger Arpftalllinfe nicht für die Luftperspective und er sieht entweder nichts ober nur wenig.

Bor bem Sunbenfalle ftanben bie Beifter ju Gott in bem= felben Berhaltniffe wie nachher gur Ratur. Sie hatten bie Burgeln ihres Befens in Gottes Befenheit felbft eingeschlagen: fie fogen aus ihm Leben und Beftanb; feine Subftang war ibnen Speife und Trant; feine Liebe und ihre Gegenliebe war bie Schwertraft, bie fie an ihn feffelte; feine Anschauung war ibre Biffenschaft und in ihr vertieften fie fich in seine Unerforfclichkeit, und weil Gott ihre Welt war, war auch bie Gottesweisheit ihre Beltweisheit, und fie faben die Ratur, wie fie un= getrübt und unversehrt in Gott ftanb, aus Gott felbft beraus; alfo nur als einen Theil ber gottlichen Bebantenwelt. Unb Sottes Wille war ihr Wille, und er herrschte mitten in ihrer freieften Freiheit, weil fie nur bas Gute wollten mit Gott; fo baß ihre Tugend, obgleich von freier Bahl bedingt, boch automatifch wurde, und wie ber Bergichlag ihres Befens unbewußt, burch Gott felbst geregelt. Die Sunde aber hat bas Band geloft, in bem ble innerfte Subftang ber Seele mit ber gottlichen alfo verwachfen war, bag alle ihre Rrafte nach Gott gefehrt, in ibm Gegenstand und Wirtungstreis gefunden und gleichsam einen bobern Organism in ihn hineingetrieben. Wie aber jenes Band unmittelbarer Bemeinschaft gerriffen war, ift bie Seele aus Gott berausgefallen, und im Ralle hat fich bie Richtung ihrer Rrafte Da fie aus Gottes unmittelbarer Gemeinschaft umaelebrt. berausgetreten und boch nicht bem Richts burch ben vollen Tob anbeimgefallen, mußte fie nothwendig im Scheintob einer Scheinwelt fich verbinden, die bie fallende aufgenommen und ibr fortan burch ihre Daffe hindurch nur einen mittelbaren Ber= tebr mit Gott gestattete. Die verfinfterte Seele, geangstet burd bie Ginfamteit, in ber fie nach ihrer Trennung von Gott fich gefunben, suchte Eroft bei bem, was fie gunachft umgab, und ba fie ben Schöpfer verloren, fab fie fich getrieben, fich an bas Bert, bie Creatur, und vor allen Greaturen an fich felbft gu

bangen. Sie trieb barum ans ber Subftang berand nach abmarte einen anbern, natürlichen Organiem, bie Bohnung ihrer Berfonlichleit, ber Ratur entgegen und wurzelte in ihm forten im natürlichen Princip, wie fie vorher im hobern thre Burgein getrieben. Sofort trat fie nun in basselbe Berbaltnis mit ber Ratur, in bem fie fruber mit Gott geftanben; nicht bie Liebe, sondern die natürliche Schwerfraft bielt fie burche Leibliche ber Scholle angeheftet, an die fie fich angefogen und aus ber fie the irbifche Rahrung nimmt, an bie all' ihre irbifche Birffemleit gebunden erscheint. Bie ihr früher Gott in unmittelbarer Infcanung gegenwartig gewefen, bie Belt aber uur burd Gott: fo brangt fich ihr jest die Belt allein in unmittelbarer Minfchauung auf, Gott aber burch bie Belt, und fie brangt fic mublam burch bie Unenblichfeit bes Univerfums fort, um an ihm ju gelangen, ohne je ibn ju erreichen. Mu' ihr Biffen ift baber nur Beisheit ber Belt, bie Trabition bes Denfchen, Die, feit 5000 Jahren emfig aneinanbergefnüpft, taum eine Spanne bes gangen Universums, ein enges Sonnenspftem auszumeffen , bingereicht. Und wenn vorher ihre Berfonlichfeit in Gottes Befen aufgegangen, frei in feiner Freiheit fich bewegt, fo ift fle man ber Raturnothwenbigfeit anheimgefallen, bie mit bem Refte jener urfprunglichen Freiheit ftete tampfent fie in ben engften Umfreis einbrangt. Go ift ber unfelige Buftanb, ju bem bie Gefallene binabgefunten; aber mabrent fie burch alle Disfal bee Lebens fich burchtampft, ift eine fett fdmergenbe Bunbe in ihrem innerften Befen an jener Stelle ihr geblieben, wo fie ehemals mit Gott verbunden, und wo ber zweischneibige Dold ber Gunbe bie Berbinbung aufgeloft. hier in biefer innerften, allein von ber Sinnlichfeit umbauten Berborgenheit, ba, wo noch ein Reft bes ursprunglich Substantiellen, bas in bie finnlichen Rrafte binaus efflorescirt, fic erhalten, beftebt auch fortbauernd ein geheimer Berfehr mit Gott; bier wirb bie Seele.

obgleich von Gott abgefallen, boch noch von ihm gehalten, weil fie fonft verginge, und fie ergibt fich ihm in bem Dage, wie fie ihn aufzunehmen und zu faffen fähig ift; fprechend und warnend burd bie Stimme bes Gewiffens fortbauernb zu bem Willen, und bei einzelnen Begunftigten auch in Bilbern zu ber Anschauung. Durch bie Bermittlung biefes Bertehrs frommer, gottbegeifterter Seber ift baber eine Berheißung burch alle Beiten ber Befchichte, felbft bie buntelften nicht ausgenommen, burchgegangen, bie eine lichte Butunft und bie Möglichkeit einer heimtehr zum vorigen feligeren Bu-Ranbe angefagt. Diefe Berbeigung wurde erfüllt, als bas Chriften= thum Botschaft von oben brachte, wie bie Zeit bes Rieberfteigens auf bem Bege nach abwarts und ber Entfernung von Gott nun abgelaufen, und jest bie Rudtehr und bas Auffteigen auf bem Wege nach aufwarts beginnen folle, und als ber Stifter, ber nicht auf bem Wege bes Abfalls und auf ber Beerftrage bes Lebens herabgekommen, nachbem er über bie Gefete ber Natur und ber Geschichte erhoben fich gezeigt, auch von bem bes Tobes fich befreit, und alfo nachbem er felbft rein war von ber Schulb, bie Schuld verfohnt, burch fein Berbienft ben Beg gur Rudtehr angebahnt. Run war bie Bahn ber neuen Beit gebrochen, auf ber bas erlofte Beschlecht zur alten Beimath in Gott wieber gelangen foll, und fein Lauf begann burch bie auffteigenben Beichen ber Geschichte. Die neue Lehre zeigte, wie bie in bie Ratur verfangene Seele fich wieber lofen mag von ben Banben, bie fie verftriden, und fich frei machen von bem Sinnenzauber, ber fie umfangt. Sie verftanbigte ben Menfchen, bag, inbem er fich Gott entfrembet und fein 3ch jum Gott gemacht, in beffen Abgötterei er nun versunken, dieß also im hochmuth getrübte 3ch fich zwischen Gott und ihn geschoben, alfo bag er fich felbft im Lichte ftebend, Gott vor fich felber nicht feben mag. Sie belehrte ibn, bag alfo bie einzig fruchtbare Beife, um wieber au Gott gu gelangen, guvorberft bie Gintebr ber Seele in fic

felbft und bann ihre Lodfagung von ber Gigenfucht biefet Gelbft fein muffe. Wenn baber bas einzig Befenhafte in ber Seele, ber gottliche gunten, ber in ihr treibt, fich in vielfacen Richtungen ber Rrafte in bie Ratur gerftreut, bann foll fie bie verlaufenen fo viel im Leben thunlich, wieber gurudrufen, um fich fammeln und ihre ursprüngliche Integritat alfo aus ber Berftreuung wieber ergangen und berftellen. Und ift bie gange Seele alfo aus ber Frembe wieber bei fich eingekehrt, bann foll fie in anderer und boberer Beife wieber, fich felbft entfrembenb, ihren Lauf ju Gott beginnen, fich felbft entfagen, foll fe aufs Reue fich gerftreuen, aber nur, um außer fich felbft gerathenb, fich in Gott geeint wieber ju finden; alfo, bag fie, bie eben aus ber Raturverlorenheit fich wieber gefunden, aufs Reue fich in Gott verliert, und im Berlieren fich eben fo wefentlich wieber findet, wie vorher formal in ber heimfehr bie Rrafte. In biefem Streben und in biefem Abziehen von ber blog creaturlichen Belt, felt fic in bem Dage jener bobere geiftige Organism ber Seele, ber in Bott wurzelt, wieber ber, wie ber leibliche, ber and ber elementarifden Rulle bervorgegangen, abwelft und erflirbt. Der Binde iproffen und machfen bie verflebten Alugel aufs Rene, enbild tommt ber Tob und schließt bas Leben, bas, weil es fetbit ein Sterben gewesen, in ihm wieber wahrhaft aufleben muß, und vollenbet bas angefangene Wert, inbem er auch jene Banbe loft, über bie bem Billen teine Dacht geftattet ift. Go ift ber Stachel bes Tobes ausgeriffen, und bie Seele geht nicht wie im truben Glanben bes Alterthums jum habes tiefer in bie Giementarwelt, fonbern fie fehrt jubelnb ju Gott jurad.

XIV. Aufsäte.

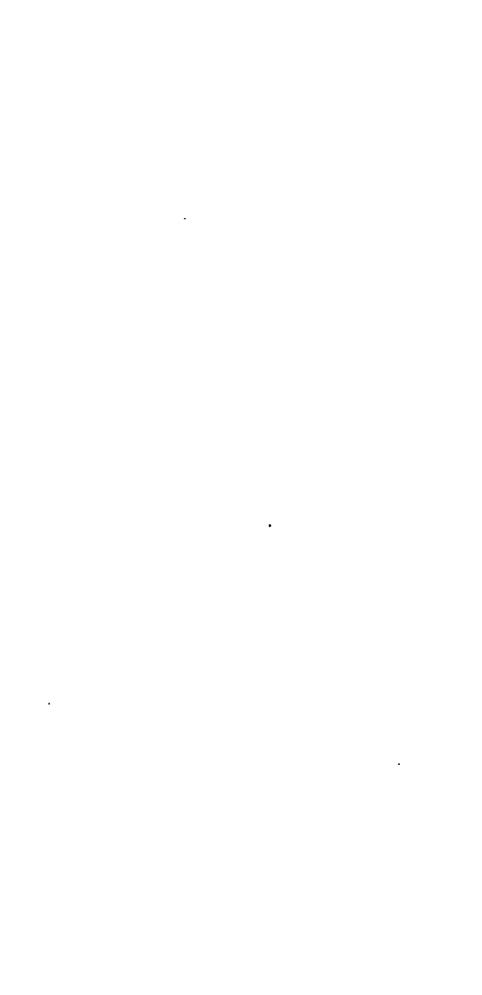

### glossen.

(Ratholit. Strafburg bei 2. Fr. La Rour. 1824 und 1825.)

### Anglanben und Aberglauben unserer Zeit.

Wenn eine Beit Gott abgefagt, bann ergibt fie fich wie Rauft in ihrer Sinnlichkeit bem Satanas, bamit biefer Bottes Stelle vertreten moge, und bem Unglauben folgt jener finftere Aberglauben, ber fich auf biefen Teufelsbienft bezieht: bas ift eine alte, langft bekannte Bahrheit. Gben fo bekannt ift bie unter bem Drude ber Zeitverhaltniffe und im Anschauen aller Richtswürdigkeiten entstandene furchtbare Berwilberung bes Bolles. Die furchtbaren Gerichte, bie ber himmel von Beit au Beit abbalt, um die verlette Beltordnung an ihren Frevlern zu rachen, machen gewöhnlich einigen Einbruck nur auf jene, die als ihr unmittelbarer Gegenstand ericbeinen; ben Wertzeugen aber bienen fie gemeiniglich jur Gelbftrechtfertigung, und inbem fie ihrem Berdienfte die Bahl, ihrer Beisheit ben Erfolg guschreiben, werben fie meiftens nur ju größerer Berftodung angeleitet. Darum geschieht es fo oft, bag bie Wertzeuge folder Gerichte in schneller Umtehr anberen Berichten wieber jum Begenftanbe werben, wie wir felbft in wieberholten Folgen ichon erlebt, und wie noch mehrere bie Bukunft in ihrem Schofe verbirgt. Darum fieht man mit Grauen auf die furchtbare Berblenbung, ber bas Schauspiel bes tiefften, ftets zunehmenben Berberbens immer vor Augen fieht - bie ben Bule bes moralischen, bes geiftigen wie bes phyfifchen Lebens mit jebem Schlage ermatten fühlt, und mit ber leichtfertigften Inboleng auf nichts Acht hat, nichts ju bemerten fcheint, für nichts einen Eroft und eine Sulfe bat, V. 12

bie im Rachjagen von leeren Richtigkeiten, abgeschmadten Spiegelfechtereien und selbstsüchtigen Zweden, keine Pflicht erfüllt, keinem Anspruch Genüge leistet, wie wahnsinnig jede Berwirrung
mit einer neuen überbietet, und balb in einer Art von Berzweiflung den Rossen die Zügel überwirft und dem Laufe der Dinge
sich überläßt, bald wieder mit der gewaltthätigken Billfür eingreisend, das stille Werk der heilenden Ratur mit allerlei Quadsalbereien stört. Wahrlich, alle Sünden, womit an einem Bolke
gefrevelt wird, können vergeben werden, aber die, seine moralische Entwürdigung und Verschlechterung herbeigeführt zu haben,
kann nie und nimmer vergeben werden!

## Aleber die Gefangennehmung der Jesuiten in Macus im Jahre 1792.

Dan weiß, mas biefe Borgange veranlagt bat: bie Antlage auf hochverrath und einen Unschlag auf bas Leben bes Rinigs, fo fcamlos vermeffen aus ber Luft gegriffen, und fo unverantwortlich leichtfinnig und lieberlich behandelt, weil men eben nur einen Borwand fuchte, baß, weit gefehlt baß trgend eine 3mgicht ber Theilnahme auf bie Befuiten gebracht worben wäre, bie Bahrheit ober Unwahrheit ber ju Grund gelegten Thatfache wie ermittelt wurde. Man fieht, bag wenn bas Grbbeben von 2150bon, bas nicht lange juvor eingetreten, wirflich ein Gericht Gottes gewesen, es an ben hauptfunbern fo wenig wie alle anberen, bie ihm vorangegangen und gefolgt, gefruchtet bat. Wer es ift gut, bag folche Berte ber Rinfternis, ware es auch erft nach Jahrhunderten, and Licht gezogen werben, bamit Allen, Die bie Luft ju abnlichen Schanblichfeiten in fic verfparen, welt begreiflich werbe, wie unverwandt ein Ange auf ihre Thaten nieberblicht, bas allen Dunft und alle Dunfel, bie fie tim vormachen mogen, leicht burchbringt, und wenn bie Beit beremgefommen, mit einem gornigen Blige ihre Botheit niebenwirft

und ihre Schanbe ber Welt aufbedt. Wie man mit biefen Un= schuldigen, die um einen halben Erbumfreis von Ort und Stelle entfernt gewesen, verfahren, fo ift burch andere Schergen ber Gewalt anderwärts die Unschuld mighandelt worden, und namentlich in Baraguan — wo ber Orben, gang wie jene Briefterfanger bes Alterthums, ein ungludliches, bedauernswurbiges Bolt in ber einzigen Beife, beren es empfänglich war, ber Religion und ber Gultur gewonnen - haben fie in wenig Tagen auf die plumpfte, gewaltthätigfte, ftraflichfte Art, bas mit unfäglicher Gebulb, ben fcwerften Opfern und mit großer Beisheit gegrunbete Bert vieler Jahre gerriffen und gerftort, und bie gefittigten Bolter wieber in bie alte Barbarei gurudgeftogen. Und hier find es feine Liberale, Rabicale und Jafobiner, es find Minister legitimer Monarchen und ihre Belferebelfer; es find teine Protestanten, Philosophen und Atheisten, die also an verbienten Mannern fich verfundigen: es treten nur Ratholifche bier auf, ja fogar Bifchofe figuriren. Gben wie im Proceffe ber Jungfrau von Orleans, bem ichanblichften, niebertrachtig= ften, nichtswürdigften Rechtshandel, ber je ein Bericht beflect, nicht die Englander, die Landesfeinde, die Rolle übernehmen, fonbern ein einheimischer Bifchof ben Rabelsführer jum Berberben von Unschulb und Tugend macht. Das geschieht, bamit ber Befangenfte ertenne, daß gwar Lehren und Spfteme, je nachbem fie bom guten ober bofen Principe ausgegangen, allerbings bem Ginen ober Anbern in Liebe ober haß zuzurechnen find, bag aber menfoliche Leibenfchaft, Schlechtigkeit und Berruchtheit farter ift als Lehre und Syftem, und bag, wenn zwar bas Gine ibe gerne auf halbem Wege entgegentommt, bas Andere, wie vortrefflich es in fich felbft fein mag, boch ihres Ginbringens fich nicht erwehren tann, und bann nach bem allgemeinen Ratur= gefete, bag bas Befte in feiner Ausartung jum Schlechteften wird, als bas furchtbare Wertzeug bes Frevels burch feine Ent-

artung ihm ben beften Borfcub thut. Darum, ba ber Teufel, wo feine 3wede es erforbern, obne Anftanb mit Stern und Orbenebanbern fich behangt, und auch bie Chorlappe und bie beiligen Bewander ju feiner Berfarpung feineswegs verfamabt, follen auch bie Boblmeinenben, bie jur Beftreitung bes Schledten fich verbunben, bauptfachlich gegen ihn geruftet fteben. 29te ber gute Rechter bas lebenbige Muge bes Gegners nicht aus bem Ange lagt, und in ibm bie Bewegungen jum vorans lieft, bie bas untergeordnete Berfgeug fpater erft ausführen tann, fo foll in ihrem Rampfe auch bas Rabicalbofe bauptfachlich ihre Aufmertfamfeit in Unfpruch nehmen. 3hm follen fie folgen in allen feinen Berlarvungen und Formenwechfein. Dit gefcharftem Mage follen fie in jeber Berhullung ben geind wieber ertennen, und wo fie immer auf ihn ftogen, mit gleicher Unerfdrodenheit jum Angriff eilen. Das ift bie einzige, bie rechte und bie fruchtbare Bolemit; alles Anbere ift leere Spiegelfechterei, banfig im Golbe ber Bobbeit, bie fie ju beftreiten fich bie Diene gibt.

Mehre die papstliche Ciccumscriptionsbulle der cheinischen Biscoun: "De salute animarum."

Das ift ein knappanliegenber, fteisleinener habtt fintt bes
alten, reichen, goldgestidten Burpurmantels; ein Rofrstengel
ftatt bes Scepters verlorener Landesherrlichkeit, bagn die Dornenkrone ber Dienstbarkeit: ecce ecclesin germanica! Wenn die Gipfel aller gesellschaftlichen und menschlichen Richtungen und Auszeichnungen die Chre eines Bolkes find, bann ift Kentschland an Ehren bettelarm geworden. Die hohen Ehrene find abgeworfen, und ihren beredten Gloden find die Jungen andgeschnitten. Giebel und alle Zierben find als der Sicherheitspolizei gefährlich, abgenommen, und die hohen Fenfer vermanert; burchziehenbe Berichlage haben die hoben Sallen in brei Stodwerte abgetheilt, andere Durchzugewande ben innern Raum für bie Bequemlichkeit von brei Dugend Saushaltungen ein= gerichtet, bie burch feine Communicationethuren miteinanber im Bertehre fteben. Im Erbgeschoffe bann bas Rafpelhaus, mo Die Raber ichnurren und bie Daschinen pfeifen, gifchen, fcnal= gen, und Angft, Roth, Sorge und Rummer auf ben bleichen Befichtern wohnen. 3m mittlern Stode bie geräumige Raferne, luftig, luftig, wohnlich und wohl conditionirt. Dben in den Manfarben bas ichreibenbe Sauptquartier, ber Gottesbienft aber im Saustheater unter Cymbeln und Pfeifengeton mit Inbrunft ausgeubt. Das ift Balhalla mit ben hunbert Thoren und ben goldgebedten Galen, wo bie Belben bei Dbin figen und vom Urfcwein schmausen und ben Deth ber Bergeffenheit trinken. Dben auf Breibablid aber in ber Rodenstube fitt bie alte Mutter eingesperrt, und spinnt vor wie nach ben Schickfalefaben, und wartet bis Thor aus bem Riefenlande wiebertehrt. aufs spärlichfte zugemeffen und ber Rod an bie Befte ange= naht ..... Die größeren Behalte geben wohl noch an, aber bie Rabl ber Beigeordneten ift unzulänglich und bas Wichtigfte, bie Seminarien, gerabe am burftigften ausgestattet. Siebenunbbreißig= hundert Gulben fur bas Daingifche, noch bagu aus eigener Armuth genommen, find nicht glorreich; funfzehnhundert Bulben aber gar fur bas von Limburg find Gunbe und Schande, und bas in einem ganbe, wo bie Domainen, meiftens aus ben fatholischen Landestheilen eingezogen, über achtmalbunberttaufend Bulben ertragen. Für bie Rirchenfabrit in Maing 3335 Gulben, ebenfalls wieber aus eigenem Befite, find auch eine fchmale Pfrunbe: ba muß ichon, wie wir gesehen, bie erfte Rathebrale Teutsch= lands, ber alte, greife, blinde Belifar gum Betteln fich ent= foliegen, was übrigens beim Ban jeber fleinften Capelle fich wieberholt, wo felbft bie Protestanten mit Betteleien muffen

behelligt werben, mahrend ber Fiscus bie alte, reiche Ausstatung ber Rirche in seinen Roffern fest verschloffen halt.

### Meber Benmtenhierarchie.

Seit bas Beamtenwefen fo machtig um fich gegriffen, verehrt fo mancher fleine und fleinfte Ort in feinem Borftanbe einen machtigen Raifer und Debrer feines Reiches, ber unn feinerseits ben Pfarrer jum Bapft gefalbt und gefront. Run wiffen taiferliche Dajeftat aus fleißigem Studium ber Befchichte, bag jur Beit bes blinben Aberglaubens feine in Gott rubenben Borfahren bem Dreifachgetronten baufig ben Steigbagel gehalten, wenn er ju Pferd gestiegen, und haben baber fich vorgefest, bei geanberten Beitlauften ben hochmuth ju bemuthigen und ihrerfeits ben Pfaffen nun jum Bugidemel ihrer bereithfeit ju machen. Alfo erhebt fich ein barter, fcwerer Rrieg awifden geiftlicher und weltlicher Dacht, wo gwar bieweilen bas Schwert ber Rirche, weil es ju icarf foneiben will, ober fein Inhaber von geiftlichem Dochmuthe, ober einer feinbfeligen, beftigen, ftreitfüchtigen Gemuthbart befeffen ift, bie Beraniaffung jum Bruche gibt: in ber Regel aber nach ber Stimmung ber Beit bie weltliche Dacht ihres vorwiegenben Ginfluffes fic überbebt, und um fo iconungelofer ihre Bewalt fühlen latt, je ungureichenber bie Mittel bes Biberftanbes fich von gegnerifder Seite finden. Die miflichfte Rolle in biefem Streite ber beiben Botentaten ift bem Schullehrer vorbehalten: in feiner Gigenfcaft als Schulbeamter hat ber Ortsvorftanb, ber ibn bezahlt, fic bes Regimentes über ibn angemaßt; in ber bamit meift verbunbenen Qualification bes Ruftere und Rirchendieners ibt ber Pfarrer über ibn Berichtsbarfeit. Go fdwebt er unfelig gwifchen beiben Dachten, und folagt fich in ber Regel gum Courtften, jeboch alfo, bag er nebenbei ben Butrager zwifden beiben

macht. So bat ber Unfrieden seine ftete Rahrung und bei bem naben Beleinanberfein feinen fteten Reig, und fpinnt nun jahrelang fich jum Aergerniß ber Gemeinbe fort. Wenbet ber Bebrangte fich an feine Oberbehorbe, bann finbet er biefe in einem abnlichen, nur noch umgreifenberen Streit verwidelt, und fo von Stufe ju Stufe hinauf, bis wo ber erfte Ring ber Rette entweber am Gegenfat ber Confessionen ober auch an ber loblichen Thatigfeit beilfamlicher Auftlarerei befestigt ift. nirgendwo ein Troft und eine Gulfe ift, macht fich bas geprefte Berg wohl in einem Artifel Luft, ben bas Publifum belacheit, ba ihm ber Gegenstand allzu geringfügig erscheint. ift foon gut, bag mitunter biefe Sache auch einmal zur Sprache fommt: aber bulfe liegt vorberhand nur in Bedulb, abmechselnb mit tapferer Behre und Streitbarteit, bis bie Bethorung, bie bie Beit umnebelt, von ihr gewichen ift, und bas Gift, bas fie in ihren Abern aufgenommen, burch bie Beftigfeit ber Bewegun= gen, bie es hervorgebracht, verfocht wird und ausgeworfen. So lange muß bie Rirche burch alle ihre Elemente unablaffig eine ftreitenbe Rirche bleiben, bis enblich Recht und Billigfeit und mit ihr ber Friede wieber eine bleibenbe Statte findet unter ben Menfchen.

Aeber eine Becension bon Alois Müllers (grossherzoglich suchsenweimarschen Regierungsraths) hirchenrechtlichen Grörterungen.

Unter bem mancherlei Geziefer, bas vielartig und vielz gestaltet im hohlen, innerlich ausgefaulten Baume bes jesigen Teutschlands in Mober und Berberbniß wohnt, ist besonders ein verbammtes Geschmeiß, wie Scorpionen giftig, wie die Fliege unverschämt und stinkend wie die Wanze, jedem Manne von Ehre und Gesinnung ibis zum tiefsten Abschen unausstehlich.

Dan tann biefe Befellen (ibres Beichens balb geiftlicher, balb weltlicher Ratur, um zwiefachem Bebarf fur Rirche und Staat au bienen) am füglichften Sofliberale nennen, im Gegenfage ber alten hofnarren, an beren Stelle fie getreten, jeboch alfo, bas während biefe unter bem Scheine ter Rarrheit baufig guten Berftanb und berbe Moral gerebet, jene, unter bem Scheine bes Berftanbes, bes Rechtes und ber Freiheit, Rarrbeit reben und Schlechtigfeit preifen und üben. Benu ber gemeine bof= Iing fein verrufenes Gewerbe mit einer Art von Geichamigfeit betreibt, und boch nur ju einem Berrn fich befennt: banu pereinigen biefe auf frecher Stirne ben Schmeichler mit bem Demagogen, und fo tommen fie mit großem Gefdrei baber, ben liberalen Jargon ber Beit banbhabend mit großer Gelankateit. und forbern mit Ungeftum im Ramen ber Freiheit bie Furften auf, bie unumschranfte, untheilbare Dacht an fich ju gieben. Dem Bolte aber preisen fie biefelbe ichrantenlofe Billfur als bie bochfte Freiheit an, und ben beften Schilb und bort gegen jegliche Immunitat; bas ift bie Brut, bei ber bie Revolution Mutter-Relle vertreten, mabrent ber barauf folgenbe napoleonifche Despotismus an Baterflatt ihr jur Seite gegangen, wie Grebos rom Chave ausgeboren mit ber Mutter Racht abnliche Baftarbe erzeugt, bie in ihrer Doppelnatur bas zwiefache Geprage ber Grzeuger nicht verläugnen. Bu biefer Sippfchaft gebort benn auch bie Schrift, bie ihre Abfertigung gefunden. Gs beftebt in ber tatholifden Rirche noch ein Inftitut, wo ein bebrangtes Bewiffen Rath, Troft, Bulfe und Berfohnung mit fich und feinem Gotte in einem freiwilligen Befenntniffe finben mag, obme bağ es befürchten barf, bag bas Dyonifiusohr ber Bolizei fein geöffnetes Berg belaufche: ba fommt biefes Otterngegucht und predigt ben Regierungen, mit frevelnder Sand bas Siegel bes Bebeimniffes in ber Bruft ber Briefter gewalttbatig an erbrechen. ober wenn biefes nicht möglich fei, bas Inftitut gang ju ger

foren. Roch gibt es eine Angahl Menschen, die ba glauben, bas religiose Intereffe sei allem Irbischen fern entrudt, von biefem völlig unabhangig und muffe um fein felbft willen gefucht werben und gepflegt: ba lehren biefe Schlangen, es fei ein Staaterecht, bie herrschenbe Religion, wo nicht allen seinen Benoffen, boch wenigstens ben aus gemischten Chen entsproffenen Rindern, aufzubringen. Es gibt noch eine Confession, bie ihr Recht ber Erstgeburt nicht an die weltliche Dacht um ein Linfen= mus verschachert, und bie Unabhangigfeit und Freiheit bes Ge= wiffens gegen jegliche ministerielle Willfur ju verwahren gewußt: ba rerbreben und verftummeln bie Lugner fogar Schriftstellen, um zu beweisen, bag ben gurften bie unumschrantte geiftliche und weltliche Dacht in absoluter Untheilbarfeit burch bie Religion felbst zuerkannt fei, und bas Recht ber Rirche bem Da= jeftatbrecht untergeben. Roch ift enblich die Che im fatholischen Teutschland ein geheiligtes Inftitut; unaufloslich, wie fie geachtet wird, bat fie noch nicht jenem ftraflicen Leichtfinn Raum gegeben, ber, inbem er bas Bebunbene unter ben nich= tigften Bormanben loft, und bie Beloften nach ihren Beluften wieber zu binden keinen Anstand nimmt, jeden beharrlich festen Entichlug bes Willens, jeben wurdigen Ernft ber Befinnung, jebe nachhaltige, aufopfernbe Treue im innerften Reime erftict, und mit ben Grunbfesten bes Familienverhaltniffes auch bie bes Staates untergrabt: bas alles ift biefen politischen Bautlern ein Mergerniß, und wenn fie auch gerabezu die Che jeber Billfur preiszugeben fich noch icheuen, fo fuchen fie boch auch bier ihren Beftand baburch zu untergraben, bag fie bem Staate ein un= gebührliches Recht bei ihrem Abichluffe zuertennen. Das find bie Lehren, die fie im schmählichsten Digbrauch ber Sprache freifinnige Ibeen nennen, und die fie bann mit allerlei Sentengen und Spruchen aus ben Dichtern wie mit Blumengewinden betrangen, und fo ber Welt barbieten. Da hat ber Berfaffer ber

Angeige nun ein rühmliches Bert vollbracht, bag er an einem folden Gunber einmal bie Erecution vollzogen. Beil bas Bud jum Motto fich genommen : "Glaube bem Leben, es lebrt beffer als Rebner und Buch!" fo ift es gang in ber Orbnung gewefen, bag er seiner Beurtheilung bas curriculum vitae bes Berfaffere vorangefenbet. Gar wohl bes afthetischen Rirlefang funbig, womit bas feichte Boll fein Befdreibfel ausRaffirt, bat er feine Ruthen in bemfelben Bufch gefcnitten, wo fle ibre Freiheitebaume ju bauen pflegen, und nun mit ficerer Dant bas peinliche Inftrument geführt. Schabe um jeben Schlag. ber, ohne zu treffen, vorbeigegangen! ruft billig jeber, ber angegen. Roch einige folder Ausftaupungen im Angefichte Tentid= lanbe, und ber Schreden bee herrn wird über bas ichamlofe Befindel tommen, bas wieber fo frech wie gur Beit bes napoleouifchen Regimentes allem, was heilig und ehrwürdig ift, bobu bietet, und mit feinen Sophismen ben letten Reft von Chre, Gewiffen, Recht und Billigfeit in unferm öffentlichen Leben nieberrebet. Der Recenfent bat eine Burgerfrone verbient, und fie fei ihm hiermit im Ramen bes Baterlanbes bargereicht.

Acher die: "Statuta almae Dioecesis Transilvanicae."

Die Synobalverfassung hat fich in alten Zeiten als megemein zuträglich für die handhabung der Kirchenzucht ausgewiesen. Diese Statuten beweisen, daß sie auch für unsere Tage ihre wohlthätige Wirtsamfeit keineswegs verloven. In der Rirche wie überall führt die unbeschränkte Ginherrschaft, eben weil der Mensch seine Menschlichkeit als Mitgabe zu jedem Beruse bringt, nur allzu gern zur Willfur, Trägheit, Gemicklichteit und Uerpigkeit. Die Lielberrschaft ihrerseits neigt dagegen leicht zu allzugroßem Rigorismus: zu einer gewissen trodenen herbheit, die immer das Anständige dem streng Rüplichen unter

orbnet und ju einer puritanischen Barte, von ber man felbft Spuren in biefen in fonft febr löblicher Befinnung entworfenen Anordnungen bemerkt. Darum find hier wie in allen anberen menfolichen Angelegenheiten bie entgegengesetten Bestrebungen fich wechfelfeitig correctiv, und bie Beilfamteit ber Synobal= verfaffung ift an bie ftrengfte Banbhabung bes bischöflichen Unfebens getnupft, weil fie fonft fogleich in Presbyterianismus umichlagt. Sie hat baber zwei nothwendige Elemente: eine tuchtige Priefterschaft und eine aus ber Besammtheit im Bapat gefraftigte und aufrecht erhaltene hierarchie, und wo eines ober bas andere biefer Elemente fehlt, mag fie nimmer ihre gefegnete Birtfamteit bewähren. Darum tann man fie, wie gegenwartig bie Sachen fteben, vorberhand nicht für alle Theile Teutschlands als unbedingt beilfam empfehlen. In manchen Begenben möchte fie durch die Licenz der Brivateinbilbungen die Verwirrung noch vermehren; in andern burch unnute Beschräntungen bie Wieberberftellung ber kirchlichen Berbaltniffe bemmen ober bintertreiben: nur in einigen, wo die Beit noch wenig ftorend in die alten Berbaltniffe eingegriffen, fonnte fie icon jest beilfamen Ginfluß üben, und manche Rraft, die fanft im herrn entschlafen ift, wieber erweden. Das ift benn auch bier im fernen bergumtrang= ten Siebenburgen ber Fall gewesen, bis zu beffen ftiller Gin= famteit teiner ber wuthenben Sturme eingebrungen, die in ber übrigen Belt alles Oberfte zu unterft gefehrt. Darum tragt in biefen Statuten alles bas Beprage einer gewiffen Rube unb Sicherheit, und hat zugleich jenen örtlich heimathlichen Charafter, ber eine mahrhaft an Ort und Stelle bewurzelte und angeeignete Inftitution por jeber ichwebenben Allgemeinheit aus-Aus biefem Gefichtspuntte örtlicher Ginfluffe muß benn auch ber Billigfeit gemäß bas betrachtet werben, was als ben allgemein angenommenen firchlichen Ginrichtungen nicht ge= maß, an biefen Berfügungen von mehreren Seiten Tabel fich

zugezogen. Man tann bem Baterlande nichts Befferes wünfchen, als baß balb abnliche Institutionen auf feinem Boben wieber gebeiben mogen.

Bur Geschichte der tentsch-katholischen Sirchenberfassung.

Wenn irgend eine Begebenheit neuerer Zeit so ganzlich aller Rechtfertigungsmittel entbehrt, so ist es die Sacularisation ber teutschen Bisthumer. "Gi, Großmutter," sagt Rothkappchen im Bollsmärchen, "was hast du für ein entsehlich großes Mant?" — "Damit ich dich besto besser fressen kann," antwortete der verteilebete Wolf. — "Aber warum willst du mich denn fressen?" — "Et, weil ich hunger habe," und somit verschluckte er das Rind. Das Thier hatte, was man Wolfsbunger neunt.

Es war etwas Erhebenbes und Erfreuliches in bem Anblid, einen reichen Befit feit vielen Jahrhunberten vom Brivatgute ausgeschieben, umgeben von allen Beluften ber Ranbfucht und Gewaltthätigfeit, burch fo viele und viele Menfchenalter ungefrant besteben ju feben; gefestet burch nichts als burch bie Schen vor einem unfichtbaren Schirm und bort, und bie gebeime Rurat vor einer rachenben Dacht, bie bieg Gut unter ihren Sont genommen. Als man aber biefe Scheu als eine leere Gefvenfterfurcht erfannt, bie Scham als eine finbifche Blobigkeit, bas Bewiffen als bie unbequeme Stimme thorichter Angewohnung: ba war ber Bauber ichnell gebrochen, und bie reiche Beute ball in Sicherheit gebracht. Die Belt ift freilich barüber nicht m Grunde gegangen, benn fie mare übel berathen, wenn menfdliche Tugend die Bedingung ihres Dafeins mare; aber bie Banbe, bie jegliche Befellschaft zusammenhalten: Ehre, Rechtlichkeit, Gewiffenbaftigfeit, Treue und Glauben, find gerriffen worben und bas feine Rervengewebe fittlicher Motire burchfcnitten, gerabe von benen, die jur Obhut berufen waren. Und nun find fie et, bie bie lautefte Rlage über bie Symptome allgemeiner Auflofung führen, die fie boch felbst herbeigezogen. Inbeffen ber Cyllopenschmaus ift vor fich gegangen, die Folgen und die Inbigestionen muffen getragen sein. Die fieben magern Ochsen haben die fieben fetten hinabgeschlungen und find nicht bavon gefattigt worben. Darum bat man die Mediatisation als Ru= brob ber Sacularifation beigegeben, und wo bas funftig enben werbe, ift nicht wohl abzusehen. Bor Jahren hat man in Wien ben Berfuch gemacht und viele Beutelratten in einem Faffe ohne Rahrung eingesperrt gehalten. Das Recht ber Stärferen murbe Sanbrecht bei ber beighungerigen etwas barbarifchen Gefellichaft, und fie fragen fich untereinander auf, bis endlich noch eine ein= zige als Siegerin gurudgeblieben. Die aber wollte auch ihrerfeits bas fcone erworbene Talent nicht ungebraucht vergraben, und begann beim Schweife anfangend, wie fie fagen, fich felber aufzufreffen. Uebrigens ift bie gemachte Bemertung mahr, baß bie fatholifche Rirche bas, was für ihre enbliche Wieberherftellung feither gefchehen, meift ber perfonlichen Gefinnung ber Fürften und ihrem burchgreifenben Ginschreiten verbanten muß. Man erinnert fich noch, was zur Bluthezeit bes Syftems, beffen Rach= wirtung die Begenwart noch immer befampfen muß, einer berfelben ju feinem Minister gesagt: "Es scheint, als ob alle Religionen in meinem Lande gebulbet maren, ausgenommen bie berrichenbe!" Der Rame bes Bezirs, an ben bieg Wort fich richtet, ift Legion, und fo ift fein Schweif überall und in allen Claffen ber Befellichaft. Sollten biefe Leute ichalten konnen nach ibres herzens Beift und Empfindung, bie Rirche murbe Beiten wie unter ben romischen Imperatoren seben, und Irland wurde fich gludlich preifen in all feinem Elend, wenn es feinen Buftanb mit bem vergliche, ben biefe, unbeschabet ber allerliberalften Befinnungen, in bem Lande herbeigeführt, bas fie mit ihren Bobltbaten zu überschütten, bie volle Freiheit batten. -

Das Bolf nimmt nirgenbwo Antheil an ben Umtrieben gegen feinen Blauben, bie viele, feinen Ramen migbrauchend, fich erlauben. In ber Schweig haben bie bemofratifchen Rantone alle ihre Rlofter burch bie gange Revolutionegeit binburd geschütt; bier, wo bas Bolt bie entscheibenbe Stimme bat, wollte niemand magen, ibm bie Aufhebung vorzuschlagen, ober gar von oben berab fie wiber feinen Willen zu verfügen, und fo bat et fic bas geiftige wie materielle Capital gerettet, und fann, wenn bie Binfen ine Stoden gerathen, jebe beffere Anlegung verfuchen. Rur mo fruber icon bie Billfur ihre Bfabe fich getreten, bet bie Intrigue, bie Sabsucht und ber Berftorungegeift in biefem Lanbe wie überall fich Bahn gemacht, und ba ift bem Botte wie bei uns nichts als bas Rachfeben geblieben. Selbft bas uralte St. Gallen, bas fein Gebiet, wie jest bie Seefahrer 3mfelu in ben Buften bes Deeres, fo in ben tiefen Bergwilbniffen querft entbedt und ben Baren abgewonnen, mußte nach mehr als taufenbiabriger Dauer fallen.

# Arber Tehrfreiheit und Tehrzwang.

Der Berfasser bes Auflates über Lehrfreiheit und Lehrzwang \*) entwickelt mit Ginsicht und Geschick die innern Widerssprüche, die Inconsequenzen und das Unhaltbare in den seit einiger Zeit in Teutschland gegen die Lehrfreiheit genommenen Maßregeln und die Parteilichteit, womit die protestantischen Regierungen die Zwangerorfehrung seitber rielfältig handhaben zu mussen, sich berufen geglaubt. Hätte derselbe etwas tiefer nach den Gründen dieser nicht abzuläugnenden Grickeinungen geforscht, dann wurde ibm sicher nicht entgangen sein, daß sie die unvermeiblichen Folgen der falschen Stellung dieser Regierungen und eines gänzlich unheilbaren Widerspruches unseres ganzen

<sup>\*)</sup> Rathelit 20. 12, 6. 175.

öffentlichen Lebens finb. Wenn eine katholische Regierung, etwa wie die öfterreichische, bie felbst feit Sahrhunderten in bergebrachten, aus früheren Beiten überlieferten Formen fich bewegend, auch die Rirche ins Große bin in ben ihrigen felbft weber geirrt, noch auch zugegeben, bag man von außen eine folde Jrrung in fie gebracht - wenn eine folche Regierung bergleichen befdrantenbe Dagregeln vortehrt, bann fann man über bie Butraglichfeit ober Schablichfeit folder Dagregeln, je nach ber Berfchiebenheit ber Anfichten, fehr verschiebener Dei= nung fein, über ihre Ausführbarkeit aber kann kein Zweifel erboben werben. Die Regierung, indem fie gur Ausübung einer folden geiftigen Bormunbicaft fich entschloffen, ftogt in ber Ausführung auf teinen innern Biberfpruch, fie führt nicht zweierlei Das und zweierlei Gewicht, noch barf fie zweizungig in zwiefacher Sprache reben : inbem fie dem Raifer guerkenut, was bes Raifers ift, gibt fie Gott zugleich, was Gottes ift, und biefelben Mittel, mit benen fie ihre eigene Integritat ichirmend umgibt, fcuten auch bie Integritat ber Rirche, und beibe Institutionen unterftugen fich wechselweise. Bang anbers muß es im alten Reiche besonders um die protestantischen Regierungen beschaffen fein. Dieje Regierungen beruben in ihrem gegenwärtigen Be-Ranbe feineswegs auf trabitionellen Ueberlieferungen; fie felbft find nur burch bie Auflosung ber alten Form bes Reichs ent= Ranben; ihre Souveranetat ift aus ber Berfplitterung ber faifer= lichen Macht bervorgegangen; ihr ganber = und Bolfebestand ift ans Groberungen und biplomatifchen Berabrebungen erwachfen, und ihre innern Inftitutionen haben aus ber allgemeinen Um= tehr aller Dinge in ben letten Beiten fich entwidelt. Es ift alfo nichts, was einer feststehenben, burch ben langen Lauf ber Reit befestigten politischen Dogmatit abnlich fabe: nur was bie Gegenwart bringt, was das Wohlgefallen ber Dachthaber verfügt, was beute fo ift und morgen bei geanberten Berhaltniffen wieber anbers wirb, bas ift bie Rorm und bie einzige Regel; bas jest Bestebenbe foll aufrecht erhalten fein nur fo lange bis ein anderes nothig geworben. Richt anders ift es in ber proteftantifchen Rirche, ju ber fie fich betennen, fcon feit bem Beginne ber Reformation gewesen. Da bat man eben auch wie jest, nachbem man eine gute Beit gar emfig und luftig niebergeriffen, enblich erschrocken eingehalten, weil man fich unter freiem himmel fanb, und nachbem man bie Refte mit einem Hothbache, bas man Concordienformel, ober fymbolifche Bacher, ober Augsburgische Confession nannte, bebedt, bat man gefagt: Diefe Ruinen, Die wir ihrer eiteln Pracht entfleibet, und ibren Grundfeften wieder nabe gebracht, follen funftig unfre Rirde Aber biefen, bie bas Alter wieber gu einiger Befinnung gebracht, folgten andere, die in frifchem Jugendmuthe bas Bert fortführten, wo jene es gelaffen, und inbem fie auch ihren Antheil an ber Freiheit reclamirten, ihrerfeite wieber nieberriffen, was ihnen anftogig oder entbehrlich fcbien. Go hat bas eine Saus bes herrn in viele fleine Capellen fich getheilt, jebe in eigenem Style nach bem Befchmade und Blane bes Defervirenben gebaut; ja bas meifte Daterial ber alten Rirche ift in allen Richtungen verschleppt, weil jeber Bauluftige fich bie notbigen Steine in fein Saus geführt, und nun bort nach uralt teutfder Beife felber bas Briefterthum am Sausaltar verfiebt, ober aud. wenn er von bem einfaltigen Aberglauben gludlich fic lodgemacht, es lieber ganglich unterläßt. Gerabe wie bier bie Berruttung und Auflofung einmal begonnen, wenn auch burd Dachtsprude von Beit ju Beit gehemmt, boch unaufhaltfam ber ganglichen Berftorung zugeschritten, fo bat fich auch felther im Bolitifden ber gleiche Fortidritt angefündigt. Dan war auf ben Congreffen übereingetommen, nachbem man bas gerftbete Teutschland in ber Bunbesacte auch unter ein Rotbbach gebracht, Die Berfaffung in einer Art von Lutherthum gu befeftigen, wo

ber Lanbesberr als souverainer Bifchof frei und unabhangig bie politischen Dogmen fest, und ben jebesmaligen Ratechismus bes Laubes entwirft, wo bann bie Synobe in Frankfurt, so gut es geben will, die flebenundbreißig Confessionen gusammenreimt. Run aber find andere, fühnere Reformatoren, etwa im Sinne Calvin's, getommen, und haben biefen Presbyterianismus einen unerhorten pfaffischen Defpotismus gescholten, und haben bie Lehre vom Urchristenthum gepredigt und von ber Rudfehr in bie alte Balbnacht bes urerften Teutschlands, wo jeber in freier Selbstbestimmung gethan, was ben anbern in ber seinigen nicht tret, jeber Ronig, Bergog, Braf auf feinem Befit und felbsteigener Gefetgeber in feinem Bau. Da einige Berfuche geschahen, Diefe Baldwirthschaft im teutschen Suhnerhofe einzuführen, haben bie Regierungen, wie an fich recht und vernünftig war, ber Rarrbeit Ginhalt gethan, und barans find bie Rarlebaber Befchluffe hervorgegangen. Das hat bie Sache nun auf eine Beit gefriftet, aber es hat ben Reim ber Berruttung nicht gerftort, und bie freffende Rrantheit nicht geheilt, und fie gibt nun eben in jenem Reten innern Biberfpruch, in ber Gelbftverneinung alles beffen, was fich bejahen möchte, in ber Maffenben Spaltung, bie alles, was nach Sangheit ftrebt, innerlich gerreißt, fich überall und bei allen Gelegenheiten ju erkennen. Darum find bie Regierungen nach oben binauf und in ihren Berbaltniffen gegeneinanber ber Bolitit nach rein protestantisch: fie ertennen teine Obmacht über fic; innerhalb ber Mauthlinien, mit benen fie fich umgurtet, übt jebe volltommene Souverainetat in freier Selbstbestimmung. Rach unten bin aber handeln fie politisch gang tatholisch im ultramontanften Sinn, wie ibn taum je bie Bapfte geltend gu machen versucht. Eben fo find fie tirchlich ihrem Betenntniffe nach protestantisch; aber während fie nun vermöge jener Befoluffe gegen bie protestantifche Confession tatholisch beschränkenb au verfahren fich getrieben feben, find fie vermöge bes Glaubens,

ben fie befennen, geneigt, gegen die fatholische protestantifc auflofend einzuschreiten. Darum ift g. B. ben Commifferien bei ben Lanbeduniverfitaten aufgegeben, nur eine Gregefe au bulben, bie auf bie Unverletbarfeit ber Dogmatif begrundet fei. Da nun aber ber Protestantismus feinem Befen nach feine fefte, unveranberte Dogmatif ale Rorm anerfennt, fo ift bie proteftantifche Leber burch biefe Bebingung in eine mit ihrem Geifte unverträgliche Beffel gefchlagen und gewaltfam bem Ratholicismus entgegengeführt. Und wieder, ba die fatholische Rirche ihre Exegefe nicht nur auf bie übrigens unwandelbare Dogmatit, fonbern auch auf bas lebenbige, in ber Trabition aufbehaltene Wert begrunbet, fo ift ihr in ber Borfdrift: ihre Gregefe nur auf bie Dogmatit ju ftuben, ein protestantischer Grundfas aufgebrungen. Die Regierungen, in foldem Biberftreit verfangen, geangligt von bem innerlichen Biberfpruche, ber jebe ihrer Rafregein fogleich entzweit, wie fie ins Leben tritt, bag and ber beften Abficht fogleich haber und Zwietracht entfeint, verzweifeln me lett, einer fo tief geriffenen innerlichen Unvertraglichfeit ber Maximen je Meifter ju werben, und entgegengefesten Anbriden jugleich ju genügen, und fo wenden fie fich jur Billit, bie für einzelne Ralle balb ba balb bort beschräuft, und am enbern Drie wieber nachhilft, jeboch ftete im nachften Intereffe parteilfc far bas eigene Butbefinden. Go geschicht es, bag man bie politifche Behrfreiheit aufe allerengfte befchrantt, bie religiofe, aber une ber tatholischen Confession, so viel ale thunlich versagt: so bas fogar, was faum glaublich, ihren Lehrforpern nach Balter's Bebebuch bee Rirchenrechts zu lefen verboten ift. Go wird ber Mefticism, wie ihn bie Rirche anerkennt, geachtet und wit allen Scheltworten gescholten, ba aber, wo er praftisch ben anderen in die Sand zu arbeiten fcheint, öffentlich gebegt und gutgeheißen. So find taufend abnliche Erscheinungen und Biberfprache, bie jeben Tag wiebertehren, vor benen niemand mehr errothet, bie

aber als eben so viele Symptome bie unheilbare Siechheit unseres öffentlichen Lebens bekunden. Wahrlich, ein schwerer,
harter Fluch ift auf unser Baterland gelegt, um die alte Schuld wird Geschlecht nach Geschlecht heimgesucht und wie schwer auch die Züchtigung die lebende Generation getroffen, noch ist die Sühne nicht vollbracht, und das Ende in keiner Weise abzusehen!

"De haeresi abjuranda quid statuat Ecclesia catholica." Auch eines ber erbaulichen Spettatelftude, bie uns neuerbings ber blindefte Sectengeift, in Mitte allgemeiner religiöfer Bleich= gultigfeit fein Befen treibend, jum Beften gibt. Dit bergleichen Dingen verhalt es fich ungefahr folgenbermaßen : Buerft ftebt proteftantischerseits die Ueberzeugung von ber eigenen bewunderungs= wurdigen Bortrefflichfeit, Ginficht, Aufflarung, fo wie von ber erftaunlichften Ueberlegenheit in Beisheit, Lehre, Cultus und allem, was des Beiftes ift, als Grundbogma ber gangen Glaubenslehre fest. Daraus folgt nun als ein anberes Axiom, bag ber Ratholicismus nothwendig, in ber Dummheit, Absurditat, Gin= falt befangen, abgeschmachtem Aberglauben hingegeben, gang im Argen liege: ein Rind bes Pharifaismus, ber Bertheiligfeit und ber Finfterniß. Die Bater ber Bortrefflichen, früher wie bie ber Dummen bethört, find vor ihnen burch gludliche Raturanlage aur Bernunft gekommen, und ba fie es in der camera obscura nicht mehr langer aushalten gefonnt, find fie enblich mit Gewalt berausgebrochen, und haben fich unter Gottes freiem himmel angeflebelt; bie andern aber treiben vor wie nach in ihrer Simplicitat bie alte Thorheit fort. Run ift's zwar lange ber, bag biefe Trennung vorgegangen, und wir wiffen selbft nicht mehr fo recht, wie es eigentlich um bas tatholische Wefen beschaffen ift, baben auch teine Beit bagu, une banach grundlich umgufeben. Inzwischen erinnern wir uns aus Beit Beber's Sagen ber Borgeit und bem Gramfalbus, und wenn wir frangofifch ober

englisch fonnen, aus bem "Monche" und bem "Confessional du penitent noir" bes Lewis und abnlichen recht wohl, welche Breuel unter ben romifden Bauchpfaffen im Schwange geben. In Ritolai's Reifen haben wir in unserer Jugend mit flotzen Celbftgefühl vernommen, wie bie Grange ber Confeffionen and bie Scheibe fei zwifden Licht und Rinfterniß, und welch Unwefen vermummte Zesuiten ale Rachtvogel bie Duufelheit burchftreifend treiben bei bem unbegreiflich bummen Bolfe. Campe, ber Freund und Lehrer unfrer Rinbheit, bat une mit Mitleiben auf biefen finftern Aberglauben gu bliden gewöhnt, und hunbert und tamfend geiftreiche Leute aus unfrer Mitte, bie bernach getoumen find, haben alles mabr gefunden und noch ein Mehreres baju, und es muß ficher und gewißlich alfo fein. Go war et abgethan und ausgemacht und fur immerbar feftgefett, als bie Ratholifden enblich und gelegentlich Rotig zu nehmen angefangen von bem, mas bie bescheibenen Leute unter fich felbft in Ridtiafeit gebracht. Die negirten nun fogleich zur bochken Befrembung ber Betbeiligten alles, worüber bie vernünftige Beit feit brei Jahrhunderten ganglich mit fich felbft ine Reine getommen. Alfo mußte ber Begenpart probiren, und er ging mit fleggewohntem Bertrauen an bas Bert; mit welchem betrübten Grfolge es aber feither von ftatten gegangen, und wie alles gewonnene Terrain Schritt vor Schritt verloren worben, ift weltfunbig. 3n ber Desperation hatten einige besonbere bisige Streiter in ber Ruftlammer alter Controverfe unter bem roftigen Gifen jene rorgeblichen Glanbenebefenntniffe aufgefunben, worin ber zum Ratholicismus Uebergetretene, nachbem er gnerft allem gefunden Menfchenverftante abgefcworen, vor allem fich felbft, und benn feine Eltern, Befreunde und Angeborigen verflucht, und enblich unter ben greulichften Bermunichungen nicht bem Tenfel, fonbern ber driftlichen Rirche gum Geligmachen fich übergibt. Dit ribrenter Ginfalt und findlicher Unschulb nahmen fie biefe Legende

früherer Gottfeligkeit, bem himmel angehörig, wo, volfsthum= lich ju reben, die Engel fich auf die Schwanze treten, fur biftorifche Actenftude, und traten bamit triumphirend ben Gegnern in ben Beg. Giner alarmirte ben Bunbestag, flagend auf unerhörte Profelytenmacherei, und Teutschland fah auf, als sein Areovag also angerufen war. Die Leute meinten, Die Zesulten batten irgend einen vorbeireisenben teutschen Fürften in ben boblen Berg geschleppt, wo fie bekanntlich bei ben 3wergen hausen, batten ihm bort wiber seinen Willen die Tonfur applicirt, und ibn in bie Rutte eingekleibet, und ber Bunbestag folle nun bas Bunbesheer aussenben, ben gum Ratholicismus Gepregten wieber loszuschlagen. Da fant es fich aber, bag bie Sache vor bun= bert Jahren, ober eigentlich gar nicht fich begeben habe, und bag es nichts als ein blinder garm gewesen, ber die ehrwurdige Berfammlung in ihren hochwichtigen Beschäftigungen gestort. Andere hatten ahnliche Funde gethan; in Wien, in Augeburg, in Burgburg, in Silbesheim hatten gleiche Greuel fich begeben: baaranftraubenbe, graufenerwedenbe, martimgebeinerfcutternbe. Ingwifden von Bien, von Burgburg, von Silbesheim, überall tamen bie Papiere mit Protest gurud, und lebenbe Augenzeugen erharteten, wie es alles eitel gabelwert fet aus Schiller's Beifterfeber im Beifte ber Schauergeschichten und ben Reisen burch bie Doblen bes Jammers und bie Gemacher bes Unglude gufammen= geftoppelt. Gine etwas verfcamte Belt hatte glauben follen, es fei an fo vielfacher Beschämung ein Benuge eingetreten, unb man werbe nun, wie es in abulichen Bortommniffen ublich ift, bie Sache ftillschweigend auf fich beruben laffen. Aber ba faß noch ein bochgelahrter herr in Ronigeberg, ber auch noch feinen Theil an ber Profitution in Anspruch nahm und die überall aus Teutschland verjagten Fabelthiere in seinem Ofterprogramme glud= lich nach Ungarn verpflanzte, babin, wo bei herobot auch bie indianischen Sigini ober Bigeuner auf ihren fleinen gottigen

Bferbchen berumtraben, und wo nach aller menfchlichen Bermuthung fein Sabn nach ber Sache frabte. Da fommt aber nun jum Unglude ber ungarifche Abt, und legt ber Sonobe, bie ibn bagu beauftragt bat, ein lateinifc gefdriebenes Bud von 219 Seiten vor, worin er geschichtlich nachweift, bag alles nur bie boshafte Erfindung einiger nichtewarbigen Denfchen gewefen. Alfo auch hier abgewiefen, find wir am Inde ber Belt angelangt, wo bie tatholifche Christenbeit mit Brettern verschlagen ift: benn es folgt nun bie Molbau und bie Baladei und bann bas ichwarze Deer, und es ift nicht wahricheinlich gu machen, bag bie Turfen folden Unfng ber Bropaganba gebulbet batten. Dit Bebauern muß alfo bie Sache aufgegeben fein, jeboch mit bem Borbehalte, biefelbe bei ber nachften Sacularfeier aufe neue vorzubringen, ober auch in ber 3wifdenzeit, menn irgend einem Dochbegabten neuerbinge febr luminofe Gebanten tommen, ober irgend ein aufgerolltes Manufcript aus bem verfchütteten Berfulanum unverhofft neue Argumente für bie Bahrheit ber Angaben beibringt. Alle bie Befchamung batte man fich ersparen tonnen, wenn man, ftatt ber beschrändteften Befangenbeit bes Sectengeiftes fich bingugeben, nur einigen wenigen gefunden Denfchenverftand aufgewendet. Bei Unwendung biefer Gottesgabe, bie aber leiber bei ben Gelehrten einer gewiffen Art ungemein felten geworben, batte fich balb entbedt, bağ eine Rirche verrudt fein muffe, bie ihren Reophyten folde Artifel jum Befdworen vorlegen wollte; bie Befdworenben aber blodfinnig ober vom Teufel befeffen, bie fic bergleichen gefallen ließen: bie innere Unwahrscheinlichfeit ber Borausfebung batte bann von felber jur Ginficht ber Richtigfeit bes gangen Borgebens geführt. Aber eine fo folichte Art ju urtheilen und gur Pahrheit zu gelangen, ift une nicht vergonnt; aus transcenbenter Superflugheit find wir babin gelangt, bag alles, mas bem gemeinen, unverfümmerten Berftanbe ale burch fich felbft gewiß

einleuchtet, und unwahrscheinlich, unglaublich, ja abgefchmackt ericeint; bagegen alles, was jener als fich innerlich felbft auf= bebend und in lautem Biberfpruche, burch fich felbft verneint, auf ben erften Blid inftinctartig erfennt, von une ale gang mabr= icheinlich, probabel, ja als ansichlieflich wahr und bewährt. begrüßt wirb. Go gefchieht es, bag jene beiligen Bucher vor ben Richterfuhl ber Rritit berufen, bort burch alle Reagentien angegriffen und gepruft, burch alle Martern einer hiftorifchen Scheibefunft torquirt, burd alle Brefale eines captiofen Inqui= Attonsverfahrens burchgetrieben, fich über ihre Bahrhaftigfeit auf poligeilichem Bege ausweisen muffen: mahrend folche alberne Marchen, bie bas Beichen ber Luge, bem Dummften leferlich, gleich vorn auf ber Stirne angeschrieben tragen, in ber ftupibeften Superfition, ohne einmal ju ihnen aufzuseben, ohne weiteres als Bahrheit in ber Gibgenoffenschaft biefer ftrengen Rritit in Umlauf tommen. Go haben fie auch unlängft bie Belt wieber glauben machen wollen: bie Tempelherren hatten in einem form= lichen Satanebienfte bem Teufel Rinber in angezunbeten blauen Sowefelflammen bingeopfert. Dan begreift nicht, was eine Gefellicaft vernanftiger, in ber Dehrheit ehrenwerther, ju einem driftlichen Zwede verbunbener Danner aus allen Bol= tern in eine Rorperfchaft vereint, ju foldem gang nutlofen verrudten Aberwite veranlagt haben fonnte. Aber man verfteht recht wohl, bag, als über bie Tempelherren ichwere Berichte . gur Ahnbung mancher Ueppigfeit und manchen Digbranche, ber fic bei ihnen eingeschlichen, getommen, die Dabsucht und Richtewarbigkeit, bie als Bertzeuge ber Ahndung bienten, in ihrer Botheit gur Befconigung ihrer Schanblichfeiten bergleichen ausgefonnen, was nun nach fo vielen Jahrhunderten den Ueber-Hugen wieber volltommen glaubhaft erfchienen. Wie bier, fo geht es in taufenb Dingen. Die große Daffe bes Bolles nimmt teine Rotig von bem Gesalbaber; bie Befferen, bie Urtheil, Cact,

Chre, Religion und Bewiffen haben, und bie gludlicherweife noch gabireich genug im tatholifden wie im protestantifden Teutschland, wenn auch mit Schattirungen, boch wefentlich in einer Befinnung fich vereinen, finb, wie ce fcheint, ermattet burch ben Scirocco, ber labmenb aus unfrem öffentlichen Beben weht, und mube fich mit allen Rarrheiten und Schlechtigleiten ber Beit, bie wie Bolnven eine aus ber anbern erwachfen, meaufhörlich ohne Erfolg abzutampfen, bis auf Benige gurudgetreten, und fo ift bas Relb ben Stanfern und Bantern frei geblieben. Die üben nun ihre Runfte am liebften im theologifden Bebiete, wo feine Gefährbe brobt, vor einem Bublifum, bas in ganglicher Urtheilelofigfeit mit einem ftereotypen Gefichte gleichgultig vor allem fteht. Diefe Urtheilelofigfeit bat fic mie amffallenber ale in ber Boffifch=Stolbergifchen Geichlichte em ben Zag gegeben. Gin in vielem febr achtbarer und wohlberbienter Mann, von bem aber bie altelaffifche 3bee nicht weichen will: bie Sonne bewege fich um bie Erbe und biefe jum beften Theile um feine Berfoulichfeit, hatte in brudenben Lebendverhaltuiffen und in schweren Arbeiten fich bei fargem lobn viel und bat abmubenb, in ber Rabe bes reichen Freundes manches Saler colebt. Diefer war ibm zwar oft in warmen bergenbergiebemgen genabt, aber wie es fo oft bie Art vornehmer Leute ift, benen bie gefellichaftlichen Berbaltniffe leicht ju Raturverhaltniffen nerben, wenig aufmertfam auf bas gewesen, was ibn bradte und bewegte, und fo hatte fich in dem Ueberfebenen viel Bitterteit angesett. Beibe maren als Junglinge in ber gleichen Gefinnung vereint, und hatten fur bie Bufunft gemeinfame Bebendplane entworfen; ba fie aber ale Danner in ber innerften Berad ibrer Ueberzeugungen voneinanber fich geschieben, inbem ber eine bem Ratholiciemus fich zugewenbet, mabrenb ber andere bem Broteftantiemus treugeblieben, hatte bieg ber Bitterfeit foweren Berbruß bingugefügt. 3m Alter war es bem Gefranten einefallen, ebe-es Racht murbe, bie Sache von fich weggureben, ub fo hatte er ein Buch gefchrieben. Das tonnte fo weit binchen; er hatte ein Recht feine Ueberzeugung auszusprechen; ber ingegriffene tonnte ihr bie feinige entgegenfeten, und wenn es m versehrte, daß es in Form eines öffentlichen Angriffs an ihn etommen, ober wenn ihn fonft ber Inhalt frantte und versambete, bann konnte er feinem beleibigten Befühle innerhalb er Granze von Sitte und Schidlichkeit in ber Erwieberung reien Spielraum gestatten, ober auch bie Sache schweigenb über= then. Jenes that Stolberg. In wurdig ebler haltung trat er em Anrufenben entgegen; er verhehlte feine Entruftung und bie imporung feines Bemuthes nicht, aber er fprach fie mit Raffung ab mit ber Sicherheit eines in feinem Schwerpuntte auf festem brunde ruhenden Beiftes aus; und fo fchien es fich zu einem icht uneblen Wettfampfe angulaffen. Da erfolgte einer ber Misfchlage, bie im gebrechlichen menschlichen Leben uns fo oft berrafchen: vom Rampfplate, aus ber Bertheibigung, ja mitten a einer angefangenen Beriobe, wurbe ber Streitenbe vom Tobe s eine andere Belt abberufen. Es lag etwas Tieferschütternbes s. biefem Borgange, ber Ernft bes Beifterreiches war an alle Bengen beffelben berangetreten, und ber Stumpffinnigfte hatte em Ginbrude fich nicht entzogen. Der Streit war nun vom sobe gefchlichtet: benn am Grabe enbet aller Groll; bis jenfeits oll tein Sag nachgetragen werben, bie Belehrung verhallt frucht= os an ben Banben bes Sarges, und teine Bertheibigung weift ie Antlage zurecht. So war also von allem, was das Gemuth Wrenhaftes und Chelmuthiges in fich befchließt, bem Angreifen= en Stillschweigen auferlegt. Aber ein bofer Damon ber Streit= ucht und bes Saffes trieb Bog an, jest lauter, bitterer und ebaffiger ale guvor in die Welt zu rufen, und nun noch erft en gangen gesammelten, für bie Erwieberung aufgesparten Borath von Anfeinbungen über bas Andenten bes Berftorbenen aus-

augießen. Gin fo gröbliches Bertennen bes Miceerften, mas Chre und Menfchlichfeit gebieten, mußte jeben, ber ein Derg in ber Bruft tragt, emporen; feine Freunde und bie, bie um da waren, burften ibm einen folden Greef in teiner Beife geftatten, und rif er boch mit feiner Deftigleit fic burd, bann mußte ein allgemeiner Schrei ber Inbignation ben Rommenben empfangen und bas verlette Chrgefühl ber Ration an bem Deleibiger rachen. Denn ein Bolt, bas feine Chre nicht wahrnimmt in allen gallen, die feinem Urtheil unterliegen, bat teinen Abel ber Befinnung; und wer Anchtesfiun begt, und fich alles gefallen läßt, barf fich nicht betlagen, wenn er als Rnecht befanbet und ihm alles geboten wirb. Bie biefe Chre aber bier gehanthatt worben, bavon find wir Augenzeugen gewefen ; ein allgemeines Ranfare ber Journale und Zeitungen mit Bauten und Erompeten bat Bog, ben würdigen, freimuthigen, fraftigen Bertheibiger von Babebeit, Freiheit und Recht gegen Pfaffentrug und Binfternif Dentitommt, und bagegen eine verhaltnigmäßige gluth von Elferworten bem Berewigten angehaucht. Rur eine Stimme ift und gu Diren gefommen, bie ihren Unwillen über ben Unfug andgebrudt, aber ihr Eigener ware mit Freuden gefteinigt worben, batten fie fout an ihn gefonnt. Diefen frommen Grafen muffe bas Bewuftfein fdwerer Schulb nie verlaffen haben, bag er auf feinem Giestebette folche Reumuthigfeit bezengt, meinte ein Bhariface in ber Benaer Literaturgeitung; gerabe wie bei Berner's Lobe in einem vielgelefenen Blatte ein anberer bes Dannes Berfnirfdung, ben Babnfinn feiner Dutter unb feinen vierundzwanzigften Rebrunt nebeneinanberftellenb, nicht unbeutlich infinuirte, et moge wolf einiger Rerns zwifden allen breien befteben. Gine fo fdeufliche Lieblofigfeit muß jeben, ben nicht bie gleiche Sectenwuth verblenbet, jugleich aufe tieffte betrüben und emporen. Das if bas wahrhaftige Reich bes Teufele, ben fie mit bem Munbe verläugnen, während fie ibm im Bergen bienen; bas find bie

Pforten ber Bolle, von benen gefagt ift, bag fie bas Reich ber Bahrheit nie überwältigen follen. Darum ftebt bie teutiche tatholifche Rirche in all ihrer Armuth und Berlaffenbeit in ehrfurchtgebietenber Stellung und entichiebener Ueberlegenheit biesem Unfug gegenüber. Denn was sonft ba und bort in wenschlicher Schwachheit entschläpft sein mag, folden Scandal hat teiner aus ihrer Mitte noch feither gegeben, und wer es thate, hatte eben baburch fich von ihrem innerften und eigenften Geifte lodgefagt. Das aber ift gewiß und wahrhaftig, follte Luther in biefen Tagen wiebertehren, follte er Benge bes Frevels fein, ten fie mit ihrer Rritit und Eregese getrieben, follte er tas Dohngeschrei vernehmen, womit fie jeben begleiten, ben bie innere Uebergengung gur Biebervereinigung treibt, wie fie ben Reformator zur Trennung geführt, follte er gewahren, wie biefe Botheit bas zweischneibige Schwert, bas mit ber Glaubenstrennung zwischen alle Berhaltniffe ber Ration hineingefahren, nachbem fie emfig und unablaffig et mit Gift an tranten fic bemuht, in ihrem herzen umtehren: heftig, wie er war, und ein warmer Giferer fur Religion und Offenbarung, wurde er fich losfagen von feinem eigenen Berte, und begleitet von benfelben Segenswünschen jener Beloten, wie fie ben anderen nachgefahren, fich wieber gur alten Rirche wenben und Buge thun, bas er folche Brut gebrütet, bie bem beffern Protestantismus eben fo fehr wie feinem beffern Selbft im meiften fremb geworben.

Meher die Morte des heiligen Angustin: "Evangelio non crederem etc."

Der Pfarrer Binterim hat fich in bem Streite über obige Borte wie ein guter Taftifer gehalten \*), und ben goldenen

<sup>\*)</sup> Rathofff 29. 18, G. 50.

Sporn fich ehrlich und ritterlich verbient. Sein Gegner ift in allem Gamafchenbienft ber Bolemit ihm überlegen : er welf feine Borte und Reben etwas gierlicher ju ftellen, fie fcwenten fic und bewegen fich geläufiger und gewandter, und alles bat bei ibm bie Glatte und Appretur, wie fie bie Liebhaberei ber Beit verlangt. Aber bas haben wir qu unfrem Schaben fcon oft genug erlebt: in Schlachten, bie wir nach allen Regein ber Compendien abgebrechfelt, find wir graufamlich aufs banbt geschlagen worben. Der Keinb bat une nachgerühmt, bag wir alles wie auf bem Exercierplate nett ausgeführt; aber wie viel mehr als biefe Schnurrpfeifereien Beift und Bente im Rriege gelten, bat er uns nichtsbestoweniger mit blutiger Schrift auf ben Raden eingeferbt. Go ift es auch bier ergangen. Ber ben alten Rriegstang am zierlichften zu tangen weiß, ift barum noch fein guter Relbherr; biefer lagt feine Runfte auf ihrem Berthe bernben. weiß aber, bag ber Erfolg an gang anbern Dingen bangt. Das hat ber bier feiner Rirche Borftreitenbe wohl bebacht, und fo bat er, gegen alle Regeln ber Ralligraphie, feinen Gegner, ben Dr. Lude aus bem gelbe geschlagen. Er verbantt biefen Sieg ber vertrauten Befanntichaft bes Terrains, auf bem er ftreiten muß, feiner flaren und lichten Aufchauung ber Maffen und Berbaltniffe, ber Rlugbeit, mit ber er feine Baffenarten gu brauchen und feine Streitfrafte ju concentriren weiß, endlich ber geordneten Sicherheit feiner Bewegungen : vor biefem allen jebod ift es bie Gute ber Sache, bie er vertheibigt bat, bie ibm ben Sica verichafft. Der Brotestantismus bat überall ein ibles Spiel, mo eine Sache mit Brunben burchgeftritten werben foll und nicht burch Acclamation in bertommlichen Gemeinnlänen niebergeschrieen werben fann. Ueberall wo es nicht genigt, irgend ein felbftgeschaffenes Gespenft mitten unter guten Rreunden und Ginverftanbenen mit triumpbirenber Leichtigfeit niebergntwerfen. fonbern mo nun ber Begner mit Meifc und Bein und einigem wenigen Talente felbft in eigener Berfon auf bem Rampfplate fich ftellt und bie Berausforberung annimmt, ba pflegen bie vorgefaßten Deinungen nicht Stich zu halten: bie Unterlagen, bie bloß auf gemeinsamer Berabrebung Bleichgefinnter ruben, weichen fogleich im lodern Grunbe, und bas Spftem, fcblecht baffrt und ohne innerlich firenge Confequeng burchgeführt, tann feine Blogen nicht bebeden. Denn es gibt in Bahrheit in allen religiöfen Angelegenheiten nur zwei Spfteme, wovon bas eine, bas ber tatholifchen Rirche, burch feine unbebingte Bejahung auf burchgangige innere Confequeng Anspruch machen barf; wahrenb bas anbere, bas bes Rationalismus, in ber gleich unbebingten Berneinung feine folgerechte Gefchloffenbeit gefunden. Die Rirche lehrt: Gottes Bort ift in unferer Mitte Denfch geworben, und bat uns feine Depfterien anvertraut; feine Lehren baben wir vernommen, feinen Beift haben wir empfangen, und in ihm pflangt biefe Lehre fich unverfalfct von Geschlecht ju Geschlecht fort; alteregrau und boch ewig jung geht bie Beit an ihr vorüber, ohne fie zu berühren, und boch hoch wie fie über aller Beisheit ber Menfchen fteht, zeigt fie fich in ihrer Beharrlichkeit als ein würdiges Abbild jener ewigen Bahrheit, vor ber alle Zeit und aller Bebantenwechsel wie eine ftebenbe gleichartige Begenwart erfcheint. Der Rationalismus binwiederum fagt: es gibt feine Menschwerbung bes Bortes als jene, bie in ber geitlichen Ge= burt bes Menfchen erfolgt; es gibt feine Offenbarung, als bie, welche Gott bem menschlichen Berftanbe eingepflangt, und bie gu entwideln ber Beruf ber Geschichte ift. Bas ihr eure heiligen Bucher nennt, bezeichnet einen Moment biefer Entwicklung; aber weil fie Menfchenwert find, unterliegen fie menfchlicher Brufung, und weil fie im Fortschritte ber Beiten an eine frühere und barum befdrantte Entwicklungsftufe geheftet waren, tonnen fie burch eine spätere berichtigt und verbeffert werben. Da biefe Anficht ben Glauben, fo viel bieg thunlich ift, gang verneint,

tann fie, fo weit biefe Berneinung reicht, and bem Stanbpunte bes Glaubens, nicht bestritten werben, fo wie hinwieberum ber Ratholicismus gegen alle Angriffe bes Biffens vollig gefichet ift. Der Proteftantismus aber, und zwar eben ber altene, echte, bat fich in eine unfichere Schwebe und eine unhaltbate Mitte zwifchen beibe Spfteme bineingefest. Bie er namlich organifc in feinen firchlichen Kormen nichts als ein faculerifirter und mebiatifirter Ratholicismus ift, wie er praftifc bie alte fremer Disciplin menfchlicher Gemachlichfeit anbequemt, fo bat er in ber Doctrin bie alten Dogmen ber Rirche in aller Beife gu retienalifiren gefucht, und gerabe baburch fich in unanflottide Biberfpruche verwidelt. Gine Offenbarung nimmt er an und ertennt die Schrift als Gottes Bort, behalt fich aber bas Beat por, bleg Bort zu meiftern, indem er bie Schrift einer feten Genfur und Recenfur, und ine Unenbliche bin einer unauffelich fich wiederholenben und erweiternben Rritif unterwirft. Er co fennt die Dogmen ale von Gott gelehrt und die Gacumente als von ihm eingesett an, nimmt fich aber berand, von dem Gelehrten und Gespendeten ju nehmen, wie es eben ton wolfbebunft, und nun bieg, nun jenes ju befeitigen, wieber aufmnehmen, abermale zu verwerfen und wieber in Gnaben fich gofallen ju laffen. Jubem er bas Offenbarte als Ausflug ber ewigen Beibheit anerfennt, fann er fich nicht verbergen, bas jebes menfchliche Biffen gu biefem gottlichen in bemfelben Bebaltniffe wie bas Enbliche jum Ewigen ftebt, und boch erhibt er bieg burftige befchrantte Biffen über jenes fcrantenlofe, wenn er ben Aweifel ale bas Erfte und ben Anfang bes Glanbuns fest. Go ift alfo jeber Bejahung eine Berneinung beigenebme unverträgliche Elemente ftreiten unaufhörlich und ftreben fic auszugleichen, mogen aber nie bagu gelangen, well, was f wechselfeitig ausschließt, fich nicht vermitteln laft; und a spinnt ein troftlofer Streit fich ohne mögliche Berfohnung feet,

ber nicht wie eine tuchtige Gomnaftit bas Leben fartt und fraftigt, sonbern wie eine unbeilbare Sucht es ftete unterhöhlt unb gerruttet. Zwifden himmel und Erbe aufgehangt, wie bie alte Bere als ihr Zeus gezurnt, so schwantt die Lehre in ftartem Bechfelfieber zwischen bem Erbenwinter und bem Commersonnenbranbe, und gelangt nie ju ber geficherten Rube einer wohlverftanbigten, unerschütterlich befestigten Ueberzeugung. folche ift aber ber Rirche zu Theil geworben, die ftets jene Rrantheitsfermente von fich abzuhalten und auszuscheiben gewußt, ohne barum jenen Gegenfat und jene Bechselwirfung entgegengefester Rrafte auszuschließen, beren freies Spiel eben bie Menferung und Bebingung jeglichen Lebens ift. Sie fpricht gu ben Ihrigen : Bas wir ench überliefern ift nicht von une, noch bon ben Batern bergefommen, es ift ihnen eröffnet worden und ans bem Brunnen ewiger Beisheit ihnen zugefloffen. bie Menschenweisheit gemacht war, ift biefe Quelle ans ben Tiefen ber Gottheit hervor bem Deere ber Unermeglichkeit juge-Aromt, und ebe eine Creatur aus ihr getrunten, bat fie im ewigen Rreislauf ber Gelbftbetrachtung die Ginsamteit bes gottlichen Befens erfüllt und belebt. Als aber ber Denfch im Anbeginne erschaffen war, ba ift ein Tropfen jenes Baffers, bas über ber Befte bes himmels geht, ju ibm berabgeregnet, unb ein Strahl jenes Lichtes, rein, wie es bort oben leuchtet, in ihn bineingefahren. Bie ber Denfc aber bem Aweifel Raum gegeben, ber vom Satanas ift, ta hat feine Schulb bas Licht getrubt und ben Arpftall jenes Baffer unburchfichtig gemacht, und fo ift bas ewige Wiffen in ihm zu blober Menschenweisheit berabgefunten, bie burch Sahrtaufenbe in ben gabllofen Rammern ibrer Laborinthe fich verirrt, bis bie Offenbarung aufs neue bie Radel an jenem Urlichte angezündet, auf bag bie in ihrem Duntel Berlorenen fich wieber gurechtfinben mochten. Darum, wie Gott eber war, benn ihr gewesen seib, und wie feine Stimme bie in eurem Bewiffen fpricht, bober ift, benn bie eure, bie vernimmt und antwortet: fo foll euch anch feine Lebre bober geachtet fein, benn alle Menfchenlehre, und ihr follt fie, wie Gott eures gangen Befens Grund und Burgel und Urfprung if, fo auch gur innerften Grundvefte eures Thuns und Denfent machen. Und habt ihr im Glauben alfo bas Wort als bat Erfte und Urfprungliche, jebes anbere aber als bas Abgeleitete gefest, bann fei euch unverwehrt, ja ihr feib aufgeforbert, fo ihr Beruf und Ginficht habt, bie gange Scharfe eures Berftanbet ibm forfchend und prufenb gugnwenben. Denn auch ben Ber-Ranb hat Gott bem Denichen eingepflangt, und es ift lafterlie frevelhafte gurcht, bie ba zagend wahnt, bie Babrbeit babe fein Licht ju icheuen und muffe allzuscharfer Brufung entzogen werben. Die Lehre ift bas Licht von oben, bas ju end nieberleuchtet; ber Glaube bas Auge, bas fich biefem Lichte öffnet; bie Bernunft, bie bas Bebotene vernimmt, wie bie Liebe bas Band, bat ben Gott in euch und in ber Befchichte mit ber innerften Gieheit eures Befens zusammentnupft. Run ift allerbings auch end ein eigenes Licht geftattet: aber fo gewiß bieg felbft nur ein Stglang jenes hohern Lichtes ift, fo gewiß muffen bie Gefebe beber Lichter in ber Burgel biefelben fein, unb es tann, wo fe in ungetrübter Lauterfeit ineinanberftrablen, fein Biberfrend zwischen ihnen bestehen. 3br moget also eurem Glauben immerbin bie Ueberzeugung bes Berftanbes bingugewinnen. Benn the aber foricht, bann wollet tief und grundlich foricen: benn une ber finnige Ernft barf fich ber Mahrheit naben, alles Seichte und Oberflächliche führt ab von ihr. Forfchet ferner aufrichtigen Bergens wie folche, bie ba finben wollen und fic bes atlatte Befundenen freuen: nicht ben Sopbiften gleich, Die bas von Gott Bejahte jum voraus verneinen und von fich weifen, und nun bie Brunbe gur Befconigung biefer Berneinung fuchen, foubern gleich folden, bie vorab in ihrem innern Sinne bejatt, und

nun biefe Bejahung auch vor bem Berftanbe rechtfertigen möchten. So ihr aber vorzieht, lieber vom Zweifel auszugeben, fo läßt fich das euch in feinerlei Beife wehren, benn Gott hat ben Menfchen frei ericaffen ; er hat ihn auch bem Erftgeborenen bes Befchlechtes nicht gewehrt, und er tann, fo er will, auch auf biefem Bege gur Babrheit führen. Aber bie Burgel bes Zweifels geht in bie Gelbstheit gurud; feine Bewegung ift bas Anfteigen bes felbstigen Princips: hat bieß einmal in feinem bunteln Grunbe fich gerührt, bann überhebt es fich feines Gelbftgefühles leicht. Den Sochmuth aber haßt Gott; bie Engel find vor ihm ge= fallen, als fie in ihm angestiegen, und er ift herabgefahren, als bie Menfchen in gleicher Beife fich vergangen, und bat ihre Sprace verwirrt. — So fpricht bie Rirche, ermunternb zugleich und warnenb. Die Ermunterung haben viele Berfinfterer über= bort, die unter bem Borwande bes Glaubens ihren Bortheil gefucht, ober ihre Brrthumer ber Religion aufgeburbet; bie Barnung hat ber Protestantismus nicht geachtet, und fo ift es gefchehen, bag bie britte Sacularfeier ihn im Buftanbe ber furchtbarften innern Auflösung und ber wilbeften Anarchie ber Meinungen betroffen bat.

Bas hier im Allgemeinen vom jetigen Zustande des Protestantismus ausgesagt worden, hat sich benn auch in der vorliegenden Streitfrage bewährt. Der heilige Augustinus hat
gesagt: "Ich wurde dem Evangelium nicht glauben, wenn die Autorität der Kirche mich nicht dazu bestimmte." Dieser Ausspruch drückt in der That in der Form einer subjectiven Maxime
den Grundsat des Katholicismus in gedrängter Kürze aus, und
darum haben alle katholisichen Theologen ihm beigepslichtet. Der
Protestantismus kann dieß in keiner Weise, weil er von der Einheit der Kirche sich getrennt; er mußte sich daher nach einem
andern Principe umthun, und hat dieses ins geschriedene Wort
hineingelegt. Da heißt es denn bei dem neuesten Bersechter biefer Lehre: "In Grwagung menfchlicher Schwäche und ber attrübten Reinheit jeber außern Rirche, fonne allein bem Borte Gottes, und inwiefern es als foldes flar und gewiß ift, unbebingter Blauben geschenft werben, und ber beiligen Schrift, obgleich fie erweislich fpater als bie Ausgiefung bes beiligen Beiftes in Berufalem und bie gange Ginrichtung ber Rirde fet. fonne allein in ihr bie bochfte normative Auctorität in bem Rafe gutommen, bag biefe aus eigener Rraft berfelben angeboren, und nicht etwa von außen übertragen, jede andere Erfenntnifianelle bes Christenthums, fo wie jebe conftitutive Dacht und Gewalt in ber Rirche unbebingt fich unterordne." Damit aber ift ber fatholifden Rirche nur leichter und furger Streit bereitet. Gie erwiebert in ihrem Bortführer in jenem Anffate: Ber, wie ihr einraumt, bie Rirche ichon vorhanden, als mit ber Derabfunft bes heiligen Beiftes die Offenbarung vollig gefchloffen. aber bie Bibel noch nicht geschrieben war, bann war nothwendig ber Beift ber ungeschriebenen Schrift lebenbig in ber Rinde. wie es Gott, nach Ausfage biefer Schrift, welcher Glauben bei jumeffen ihr euch verpflichtet, ihr jugefagt; nub biefer Geift @ nicht von ihr gewichen, um fich im tobten Buchftaben an begraben, ale biefer burch Genoffen ber Rirche auf bem Bergamente befestigt mar. Sober als ber Buchftabe ift bas lebenbier Bort, hoher benn bas Bort ift ber Gebante, ber fich in tim vertorpert, bober benn ber Bebante ift ber Beift, ber ibn gebatt. und bober ale aller Menfchengeift ift jener beilige, ber und ver beißen ift, bag er unfichtbar, wie bie magnetifche Rraft bie Rabel, fo unfere Bemeinschaft jur Bahrheit leufe. Darum. ibr, bie ihr euch im Befite einer bobern geiftigern Borm bot Chriftenthums mabnt, febet ju, ob ihr nicht in grobem Gette betruge euch an bie außere materielle Gricheinung gefangen, unb, Göttliches mit Profanem mifchenb, nachbem ihr bem einwehnenben hohern Beifte euch verfchloffen, ihn mit einem Currogete

bes Menschenwiges fummerlich erfett, und nun vor felbftgeschaffenen Gogen fniet, bie, nachbem bas mabre organische Leben, bas von oben fommt, von ihnen entwichen, ein bloß mechanisches Scheinleben führen! Das Bort, bas im Anbeginne bie Belt hervorgebracht, ift auch in Sternenschrift an ben himmel, in Blumenschrift an die Erde angeschrieben: aber ihr tniet nicht nieber nach ber Beiben Art auf die Erbe unter euch, um ben Simmel über euch anzubeten; ihr habt gelernt, euch por bem Urheber biefes Evangeliums ju beugen, ber ba war, che ihr ihn gutgebeißen, und beffen Rame in jeber Berbinbung biefer Schriftzeichen jebem leferlich erscheint, auch ebe ihr eure philologifche und hobere Rritit auf die einzelnen Rebeformen angewendet. Auch Chriftus bat nichts geschrieben, bie Beichen etwa ausgenommen, bie er in ben Sanb gezogen, ale bie Schrift= gelebrten und Bharifaer bie Chebrecherin vor ihn gebracht, und bie bat alle, jum großen Leibwesen ber Rritifer, ber Wind verweht. Er hat wohl gewußt wie viel bober, erregender, begei= Rigenber bas lebenbige Wort vor bem tobten Beichen ben Bertehr ber Geifterwelt vermittle, und wie fein Runte bligend, folagend, gundend von Seele gu Seele bin = und heruberfahrt und mit unfichtbarem Rege fie jusammenhalt. Darum bat er feine Lebre nicht ber burren Rinbe ber Bapprusftaube anvertraut; er hat fie wie ein geiftiges Saattorn in die Seele feiner Junger hineinverpflangt, und fie angewiesen, die Saat, die ihnen gereift, wieber in bie Bemuther ber borer einzuftreuen, und tei= nem an wehren, ber ba tomme, feine Lampe an ihrem Lichte angugunben. Damit aber bie Lehre alfo, von Befchlecht gu Befolecht überliefert, durch menfoliche Buthat fich nicht verfalfche, bat er ber Rirche feinen Beift jum Buter gegeben, bag er beute und erflare, fchirme und bewahre, und alfo, was im Beginne von oben herabgetommen wie bas Leben, auch im Berlaufe von oben erhalten werbe und in ewiger Jugend gefichert bleibe. Ihr

aber gebt zwar bem Schöpfer bes Bertes, bem Cohne, bie Chre, ben Erhalter aber, ben Beift, wollt ihr nicht anertennen; ben gottlichen Urfprung babt ihr eingeftanben, ben Beftanb aber will eure Beisheit auf fich nehmen, und ba biefe Beisheit von beute und gestern ift, so wollt ihr bie Jahrhunderte, bie vor ber Geburt ber Spatgeborenen verlaufen finb, mit Gewalt aus bem Buche ber Geschichte Gottes reißen. Darum möchtet ihr ber Briefterschaft bie Bewahrung bes lebenbigen Bortes entgichen, und habt bafur bas Buch, in bas es fubfibiarifc niebergelegt worben, ber Schule hingegeben, bag fie im Doppeifinne bet ftarren Buchftabens ben mahren Sinu ausbeute. In biefem Bebufe habt ihr benn jene bobere Rritil euch geschaffen, bamit fie euch ben bobern Beift entbehrlich mache; eine fogenannte Biffenschaft, aber nicht einmal wie die Dathematit auf bie Unfcauungeformen, ober wie bie Logit auf die Dentformen bet Geiftes mit innerer Rothwenbigfeit gegrunbet, fonbern uur uns einer immer ungureichenden Erfahrung abgezogen, barum fett lofe fdwebend, wanbelbar wechselnb und mit fich felbft im Biberhend. und wo fie noch am grunblichften fich zeigt, auf jenem angeberenen historischen Tacte rubend, ben aber bie, welche vor ench gewesen. eben fo gut ale ihr, ja noch beffer ale ihr, weil unbefangener, gelbt. Rein Wunder alfo, bag, ba bie Grunbfate, bie ihr bem gaman Thun unterlegt, eben fo fcwantend und ungewiß find, wie bie Marimen, nach benen ihr fie praftifch ine Leben führt, Die furditbarfte Berwirrung eingetreten, und bag, ale ber Geift, ben the ale entbebrlich ausgeschloffen, eurem Treiben fich entregen, bas alte Chaos jurudgefehrt ift, bas er fcwebend über ben Balen georbnet batte.

Die Evidenz liegt biefer Erörterung allzu nahe, als daß fich viel Triftiges darauf erwidern ließe, und bas Gerathenfte michte fein, wie üblich und hertommlich ift in solchen Fällen, die Sache schweigend auf fich beruhen zu laffen, und den Angriff an einem

andern Buntte ju versuchen, wo befferer Erfolg ju hoffen ift. In ber That hat es fich feit ber Sacularfeier, wo ber Broteftantismus voreilig Triumph über bie tatholische Rirche ausgerufen, in Teutschland auf eine fehr bebenkliche Weise mit ihm gewendet. Zwar hat berfelbe im alten Reich beinahe alle poli= tifche Gewalt an fich gezogen, und herrscht nun überall mit ber gangen Dacht bes mobernen Regierungsmechanismus, mabrenb bie Rirche in ihren ebelften Organen, theils burch bie Ungunft ber Beiten, theils abfichtlich, noch fortbauernb gelahmt, bei jebem Schritte bewacht, gehindert und geirrt und bagu arm und bis aur Radtbeit ausgeplunbert, in Unterwürfigfeit bienen foll. Und boch will es bei jenem zu feinem Befühl von Sicherheit gebeiben, wahrend biefe, hoherer gugung hingegeben, innerlich rubig, wenn auch nach außen nothgebrungen ftreitenb, ihren ftillen Bang fortschreitet, und was fie außerlich burch schnöbe Bewalt verloren, flebenfach in ben Bergen wiebergewonnen bat. 3war hat bie ihr entgegengesette Doctrin fich beinahe ber gangen Literatur bemeiftert; fast ber gange Apparat von Sulfsmitteln, womit bie Meinung gehandhabt wirb, ift in ihren Sanben; auf taufenb und taufend Wegen verbreitet die Preffe mas ihr bient und qu= fagt; and fehlt es teineswegs an Thatigfeit und emfiger In= buftrie, von biefen Mitteln Gebrauch ju machen. Und boch fteht einerseits ber Erfolg in teinem Berhaltniffe gu ber auf= gewendeten Anstrengung, und andererfeite will ein unheimliches Digbehagen und bas Bewußtfein eines Mangels an innerm Salte fich nicht abweisen laffen, und thut in einem unaufhörlichen Betergefdrei über bie Befahren, womit ber Protestantismus bebroht fet, fich tunb. Bebe neue Grorterung bedt eine neue Bloge unb Inconfequeng bes angenommenen Spftems auf, bas felber ftets wechselt wie ber Mond in feinen Phasen, und in bem jeber, bem es beliebt, fich neue Pfabe tritt, bie alle unter bem Außtritte wiberhallen, weil ber Rationalismus ben gangen Boben

unterhöhlt. 3mar ermuntern fich bie Bertheibiger burch wechielfeitigen Buruf, inbem fie fich ungetheilten Beifall fpenben, von ben Beiftesgaben ber Begner verächtlich reben und von bem gengen Streite wie von einem alten Proceffe, ben fie lange ben Beloten abgewonnen. Aber wie ber Pouiteur Bonaparte's, wenn er lugenhaft Rieberlagen in Spanien als halbe Siege berausgestrichen, boch feiner Buge nicht alfo Deifter war, baf ben Beubten in ber Bergerrung bes hippotratifchen Gefichts bie Bahrbeit fich verborgen batte; fo bedt auch bier bie immere Berlegenheit fich folecht binter ber angenommenen Diene rubiger, felbftbewußter Ueberlegenheit. Denn nur allgu übel ftimmt gu biefer Brimaffe bas feighochmuthige Ignoriren alles beffen, was forf einschneibend antritt gegen biefen Duntel; bas Bertufchen alles beffen, mas allgu gefährlich erscheint, wo es irgend thunfich ift, bas theilweise ober gange Unterbruden burch Genfur und fouflige Dagregeln: ja jum Berbieten und zu wieviel anbern fillediten Mitteln haben wir une herabgelaffen , in hoffnung ben andein genben Fluthen einen Damm ju feben; und wir wurden bie fonobefte Bewalt nicht icheuen, wenn fie anwenbbar ware, und eine unfichtbare Dacht ben ausgestredten Urm nicht tunner feffelte. In biefem allen gibt fich ein tiefes Gefühl von Schwäche funt, bad öfter weggerebet, immer wieberfehrt; weil es in ber ftete fortidreitenben Birffamfeit untergrabenber und auffilienber Thatigfeiten ftete neue Rahrung finbet. Ueberbem, wahrend bie Seichten fed gur abgeschmadten Lebre fic befennen: ein welllicher Furft fonne wohl Priefter fein, ein Priefter aber nie wellliche herrschaft üben, überzeugen fich bie einfichtigeren Broteftanten täglich mehr, welch' ein gefährlich Spiel bie Reformatoren gespielt, ale fie bie Bentung ihrer Rirche profanen Danben amrertraut. heinrich VIII. von England fteht als ein warnenbes Beichen fur alle Beiten ba, und wenn man Gregor VIL ibm entgegenfest, fo bat man in bochft ungefchidter Beife bal

Bicht, bas man burch ben beigefügten Schatten gu truben geglaubt, nur burch ben grellen Begenfat gehoben. Beiftliche herren haben burchgangig wenig Anlage zu gewaltthätigem Durchgreifen; wo je einen bie Laune angewandelt ober eine bren= nenbe Ratur früherer Zahmung fich entzogen, wirb fie balb burch bie Dacht ber Berhaltniffe bedeutet, und baffelbe Ber= tommen, bas jebe Reuerung ju größerer Ungebunbenbeit ab= wehrt, erschwert auch, wie politisch in England, jeden Fortforitt ber Billfür. Ber aber von Jugend auf nichts als Suborbination gesehen und gebulbet, ber ift wenig geneigt, auch in geiftlichen Angelegenheiten, einen Ginfpruch ju geftatten. Darum, wo in der katholischen Rirche irgend etwas von einem stehenden Despotismus vorgetommen, ift es gerabe burch bie Ginwirtung ber weltlichen Macht hervorgegangen. So hat die Inquifition burch eine folche Einwirfung in Spanien ihren gangen gewalt= thatigen Charafter angenommen, und bag ber rudfichtelofen Billir, im Falle fie bieß für gut gefunden, bie Rirche ent= bebriich gewesen ware, zeigen, wenn es wahr ift, was ihnen nachgefagt wirb, bie fruberen Behmgerichte, bie gang aus glei= dem Grunde, um ein unterworfenes, befiegtes Bolt unter bem Rufe ju halten, ohne Mitwirtung ber Rirche eingerichtet worben. So ficht ber Protestantismus von zwei Seiten zugleich fich bebrobt: von oben burch bie Willfur in ber einen Richtung, bie bie Beit genommen, und von unten burch bie Anarchie in ber anbern Stromung, bie die Beifter hingeriffen, und er bat tein Mittel, fich biefer zwiefachen Berftorung zu erwehren, ba ihn bort Die Unterthanenpflicht binbet, bier bie völlige, ungebundene Freibeit, bie berfelbe feinen Benoffen jugeftanben, ihn bemmt. Ge ift traurig, bag es babin gefommen, aber es fonnte nicht anders ergeben, ba jenes Zwillingspaar gerftorenber Rrafte: bas befpotifche und bas bemotratische Clement, immer gepaart als rachenbe Racht ans jeber gewaltsamen Bertrummerung bes einzig rich-

tigen Gbenmaßes hervorfteigt und fogleich fein Amt beginnt. In Bahrheit, es war eine große und eble Bewegung im tent= fchen Bolte, bie bie Reformation herbeigeführt. Dogen bie lateinischen Bolter fie unbebingt verwerfen; wir Zeutiche tounen es nicht und burfen es nicht, weil fie aus bem innerften Geifte unferes Stammes hervorgegangen, und fich auch nabe fo weit wie er verbreitet bat. Diefer Beift ift jener eble ethifche Unwille über jeben Frevel am Beiligen; jener Abichen vor jeber moralifden Faulnig, die fich irgendwo offenbart; jene Entruftung, bie fic gegen jeben Digbrauch fonell erhebt; jene ungerftorbare Freibeiteliebe, bie jedes Jod, bas treulose Bewalt ihr aufznlegen fucht, frub ober fpat immer abzuschütteln weiß: furz bie gange Raffe antiseptischer Gigenschaften, Die Gott in biefe Ration gelegt, um bie Saulnif, mogu fich besonbere ber marmere Guben fo gerne neigt, fo oft es Roth thut, abzuwenben. Dan mußte ben elenben Sophismen ber Beit beipflichten, bie ichamlos bie unbebingte Willfur ale bie einzige Regierungeweise in einer Beriobe und empfehlen, wo überall bie Scandale uns umgeben, bie fie feit Menfchengebenten angerichtet, und bie Trummer, womit fie, in Berbindung mit einem entgegengefesten Babnfinne, Rirde, Staat, Recht und Gerechtigfeit, Gitte und felbft bie Chre gerfterent, Gurepa angefüllt, über unfern bauptern hangen, wollte man bas laugnen und Gottes Fügung meiftern, ber ihre Befestigung zugelaffen. Aber es ift eben fo gewiß, bag and fden in ihrem Urfprung Satanas in ibr ju niften gewußt; bag bie habsucht ber Machtigen, ber hochmuth ber Schriftgelehrten, bie Bantfucht ber Theologen und bie frereinte Unbandigfeit ber bemegten Daffen fic in ibrer Quelle vergiftet, und bag baber bie Mighrauche, bie fle vorne befampft, in anberer Form binter ibr fonell mieber nachgemachfen. Wie überall bie Freibeiteliebe ber Teutiden gern und leicht in Particularismus ausgeartet; wie ber Ungeftum, mit bem fie ber Schlechtigfeit fich entgegenfeben,

gern in Plumpheit übergeht, und die schlichte Gerabheit bes Ber' ftanbes, mit ber fie bie hinterlift ju Schanben machen, leicht ju einem frumpffinnigen Bertennen boberer und garterer Beziehungen führt: fo ift es ihnen auch hier gegangen. Die Refor= matoren in ihrer heftigfeit vom Ginbrude bes Augenblides bingeriffen, jum Theil auch wiber ihren Willen von ber Betvegung fortgebrangt, die fie veranlagt hatten, fuchten ohne alle Rudficht auf ben höhern Busammenhang nur bes nachsten loszuwerben, was fie brudte und argerte, und fo fchlugen fie blind um fic, riffen fogleich von Grund aus nieber, mas ihnen baufällig fchien, fonitten ab, was fie angestedt glaubten und verbrannten mit Feuersgewalt, was ihnen gerrüttet und vermobert bunfte, was aber oft nur burch bie Lange ber Beit unscheinbar geworben, ihrem haftigen hingleitenben Blid feine innere Trefflichkeit verbarg. Alfo fühn von Stufe zu Stufe voranschreitenb, und bei jebem Schritte fich mehr erhipend und ereifernb, verfuhren fie wie bie Lutticher in ihrem letten Aufftande, die ihrem Bischofe jum Trope, fich aber ju Schimpf und Schanbe, ihr icones gothifches Dunfter abgetragen. Und fo enbete ber Sturm, ber urfprunglich, wie recht ift, gegen bie Menfchen und ihr Berberbniß gerichtet war, mit ber theilweisen Zerftorung ber Lehre, bie fie retten und bewahren wollten. Und es begab fich, bag fie, die anfangs die alte Rirche angeklagt, wie fie die überliefer= ten Dogmen burch menschliche Buthat verfälfcht, julest biefe Berfälfchung und Legirung jum Princip erhoben, inbem fie jebem Dogma feine Gultigfeit weigerten, bas nicht guvor bei ihrem Berftanbe fich ausgewiesen und eine Burgertarte bei ihm geloft. In die Berantwortung theilen fich jene, die ben Digbrauch an= gerichtet und bie, fo unter bem Bormanbe bes Digbrauchs, guten Brauch zerftort. Ganz benfelben Gang hat in unseren Tagen bie politische Revolution genommen, und wir mußten bieg große Greignis vor unfern Augen fich begeben feben, um an ihm gu lernen, wie bie Reformation jugleich mit Billigfeit und mit Strenge. b. i. mit ernfter Gerechtigfeit, ju beurtheilen fei. Bie aber jene ihre fdwere Berichte über Franfreich gebracht, fo hat biefe nothwendig auch bas gleiche über Teutschland berbeiführen maffen. Diefelbe Babfucht, bie bie ebelften Formen gerichlagen, um bas burftige Material wegstehlen ju tonnen, berfelbe Dantel, ber jeber billigen Unterordnung fich entzogen, um im engeren Rreife mit unbebingter Willfur fchalten und walten gu tonnen, biefette Gigenfucht in allen Dingen, bie alles nur auf fich felbft bezieht. und unter bem Bormand von Breiheit alles bobere gertrammert. bamit ihrem Despotismus tein hemmnig von oben entgegenwirft. biefelbe Plumpheit blinder Leibenschaft, die ohne alle Ridficht nieberschlägt und unter bie Ruge tritt, was ihr nicht unbebingt fich fügt: bas alles bat nun, nachbem es mit ber Rirde an Rand gefommen, gegen bas gemeine Befen fich gerichtet, und ba bier wie bort gleiche Inboleng und Schlaffheit ber Raffe, bie fich hat alles bieten laffen, fo ift gefchehen, was wir gefchen und täglich noch erbliden. In religiofen Dingen wirb bas mabnende Bewiffen mit Dobn abgewiefen, in politifden aber find bie Rolgen handgreiflich und nicht abzuftreiten. Dag man fic wenden und ftrauben und bie Bahrheit fich wegbifputtren, eine machtige ftarte Sanb hat une gefaßt; wogu wir überall im @ten une nicht verftanben, bagu wirb fle une burd bie Roth binfubren, und fie wird nicht ablaffen bis ihre Gerichte vollenbet find: benn bie Lugen, bie gefchmintten Beucheleien und Rebendarten, womit wir une untereinander binhalten, reichen nicht bis binauf ju Dem, ber unfichtbar jugegen ift, wenn wir im Dergen falfchen Rath beschließen.

## Die Bischolswahl im Groscherzogthume Baben.

Es ift biefes ein grundlich ernftes Wort über ben vorliegenben Gegenstand \*); aber man fieht es bem Rebenben an, bağ er lange unter bem Drucke gelebt, woburch er fich angewöhnt, obgleich er nichts Nothwendiges verschweigt, boch seine Gebanken mehr burch Mienen als in bestimmt artikulirter Rebe auszubruden. Wir haben nun alle miteinanber langer ale ein ganges Menfchenalter auf allen Schulbanten ber Befchichte berumgerutscht, wir follten boch enblich, wie wir noch übrig find, alt und jung, groß und flein, machtig ober unterthan, begriffen haben, bag Orbnung, Recht, Gerechtigfeit und Billigfeit feine leeren Schulgespinnfte find, sondern bag wirklich ohne fie auf die Dauer in ber Welt tein Forttommen ift. Es ift erstaunlich, bag Regierungen, an beren Wohlwollen man nicht zweifeln barf, ba man fie ja fonft bee Selbstmorbes verbachtigen mußte. auch nur fur ben Augenblid folden Rabuliften Gebor ju fchenten fich entschließen, bie, indem fie überall zu gewaltthatigem Din= aussehen über alle Formen, Ordnungen, Rechte und Gefetlich= teiten, auf benen allein ihr Beftanb beruht, verleiten, bas ficherfte Mittel gefunden, fie burch fich felber gu verberben. Und fo fehr fceint bieg berrifche Ueberfahren gur anbern Ratur geworben, bağ es ganz bewußtlos vor fich geht: weil man auf teine andere Beife begreifen tann, bag wohlgefinnte Manner, benen man unmöglich bofe Abficht unterlegen tann, boch ohne Bebenten Ramen und Autoritat ju foldem flunternben, unlautern, form-Iofen Treiben herzugeben fich entschließen. Man mußte fehr ftupib und beifichtig fein, wenn man ben Plan, der von Seiten ber Urheber bem gangen Geschäfte ju Grunde liegt, nicht gu burchicauen im Stanbe mare. Und ware man achtlos baran

<sup>\*)</sup> Ratholit Bb. 18, G. 79.

vorübergegangen, bann tonnten mancherlei Borgange, bie allgu voreilig ausgetommen, leicht auf bie rechte Spur binfubern. Es ift, um bie Sache in wenig Worten auszubruden, ein bort wie anberwarts beabsichtigtes Berquirlen aller Confessionen. webei ber Rationalismus bie Stelle bes Aneignungsmittels vertreten foll. Giner folden Berquidung aber fest unter allen bie tatholische Rirche am sprobesten fich entgegen, benn fie bat einmal zu bem Aneignungsmittel nicht bie minbefte Bahlverwandtfcaft, und scheibet es, als ihrem Befen ganglich gutwiber, wo es irgend eingebrungen, fogleich aus. Dem Protestantismus gegenüber muß bie Rirche zwar allerbings beffen Rudtehr zu ihr wunschen, aber fie tann ihm nicht entgegengeben: benn in ihrem Lehrgebaube ift jeber Stein ein Schlugftein bes Gewolbes, und fie barf nicht gestatten, bag einer aus ber Stelle rade. Da bas Oppositionsprincip einmal aus ihr berausgetreten und fic von ihr losgeriffen, fo bebauert fie bie Trennung; aber well Befchehenes nicht ju anbern ift, balt fie es fur rathfamer, bal biefe alfo fortbeftebe, und augerlich ein in mancherlei Dinficht erfprieflicher Gegenfat anhalte, ale bag fie eine taufchenbe Rufe burch Singabe bes ihr anvertrauten Bfanbes und mit ber Rerftorung ihres innerften Befens ertaufe. Da bie Bereinigung auf ihre Bebingung nicht thunlich ift, fo bat fie an aller Beit auch ben fernften Gebanten ber Bereinigung auf Bebingung ber anbern abgewiesen; weil bann natürlich bie Opposition in the herrichend wurde, und nun eine Cortesconftitution bie Roles mare, wo bie Daffe gebietet, und bie Ginheit geborcht, was fonell gur Anarchie binführt. Da es nun alfo ift und affe ferner bleiben wirb, und, obgleich in aller Beife gur Gintracht wirfend, bie Rirche als bas ftartfte Sinbernig jener Ginigung entgegenfteht, fo wenbet fich benn auch gegen fie bie emfigfte Befchaftigfeit berjenigen, bie fie burchzusehen fich vorgenommen. Und fo wird benn bie Gelegenheit benütt, ihre nene Geftaltung und Begründung, die fich zulest nicht mehr abweisen ließ, so lange als möglich aufzuhalten, um Zeit zu gewinnen, durch Einschiedung von Fermenten aller Art Gährung in fie zu bringen, und wo möglich in größter Geschwindigkeit ihre wichtigsten Lebenssorgane mit ihnen zu insiciren, und die Regierung auch wider ihren Willen in allem diesem zum Wertzeug der Ausführung zu machen. Der Plan wäre klüglich ausgedacht, wenn nicht ein Gott noch immer lebte, der alle Ränke, die ein Greuel vor seinen Augen find, leicht zu Schanden macht.

Meber die Bung'sche Behauptung einer gesetzlichen Sündenunbesehlung unter den Jesuiten.

Das Anbenten ber Jefuiten war feit ihrer Aufhebung in Chren gehalten wie bas Grabmal jenes Ungethums, an bem tein reifender bandwerteburiche vorübergeben burfte, ohne einen Stein barauf geworfen zu haben. Es gehörte noch weniger Duth bazu, als vor einigen Jahren bei bem Jubentumulte aufgewendet wurde; obgleich bie Belben bier giemliche Gewißheit hatten, es fei von ber auffahrenden Site ber Diffhandelten nichts zu befahren, fo tounte man boch immer nicht wiffen, ob unter fo vielen nicht unversebens ein Maccabaer fich wieber fanbe. Aber bei einer aufgehobenen, in alle Belt gerftreuten, von ben Machtigen verfolgten, ganglich wehrlos gemachten und beinahe infam erflarten Gefellichaft maren Ruden, Flante, Fronte und alle zwischen= liegenben Buntte aufs vollsommenfte gefichert und gebect, und ein tapferes Berg hatte allen möglichen Spielraum, feine Furcht= loffateit und feine ebelmuthige Berachtung aller Befahr aufs alanzenbfte zu bewähren. Darum haben benn auch unfere gefeiertsten Beroen, Belbenläufer auf ber Sonnenbahn, an biefem Drachen fich verfucht und ba er felbft nicht mehr gur Stelle

war, mit bem größten Erfolge feinen abgefchiebenen Gelft betampft, und mehr ale eine Lorbeertrone ift zugleich mit ben banloden ber Sieger im Tempel bes Rachruhms aufgebangt. Renerbinge ift auch ber Ritter v. Lang in biefe Zafelrunde eingetreten: aber er bat boch wenigstens die Sache auf bem biftorifden Bene versucht, und nicht wie bie anbern Teufelebanner aur Mitternacht an ben Rreugwegen vorbeipaffirenben Gefpenftern aufge-Das ware fcon recht, und fein Buch mag manche gute Wahrheit in fich enthalten: benn all unsere teutschen Infilm tionen maren im vorigen Jahrhunderte vom Schimmel beinahe aufgefreffen. Aber ba mußte er gleich voran bie grundlichften Beweise führen, bag er weber Billigfeit noch biftorifden Zact befite, um fein Buch bei allen Befonnenen nm Glauben und alles Bertrauen zu bringen. Er hatte bem bochft einfältigen Gebanten Raum gegeben, wenn er bie Conftitutionen bes Stifters ber Gefellichaft recht aufmertfam und wieberholt von vorme bis binten lefe, werbe er noch irgend etwas Grunbichlechtes auftreiben, was ber fpurenben Bosheit fo vieler Tobfeinbe berfelben feit Jahrhunderten entgangen mare. Da flief er benn auf ben befannten Sat: "Visum est etc.", und bie toftlichfte aller Cabbedungen war bem Forschenben geworben: ber Geneval bat Dacht, ben Orben, falls es ibn geluftete, ohne Biberfreud bem Teufel gur weitern Beforberung abguliefern, inbem er jebem Mitglieb Stud vor Stud eine fleine Tobfunde anbefahl. Date einige Erfahrung im Betriebe biftorifder Forfdungen bem Cabbeder beigewohnt, bann batte bie Leichtigfeit, mit ber biefe Gubbedung fich ibm bot, ibn schon mistrauisch gemacht, und er batte nochmal fcharfer jugefeben. Batte er jenen biftorifden Sact befeffen , ben wir ibm eben abgesprochen, bann ware biefer fogleich in ibm gegen bie Borausfehnng aufgeftanben, bas eine religiofe Befellichaft von frommen Mannern gur größern Ber breitung ber Chre Gottes abgeschloffen, in einer besonbern Glaufel

zugleich auch einen Bact mit bem Teufel errichte, und vor aller Belt Angen gleich hinter ben Altar ber Rirche feine Capelle fete. Batte er jene Befonnenheit gehabt, bie ben Gefcichteforeiber nie verlaffen barf, bann hatte er bie ihm zweibeutige Stelle aus bem Beifte ber gangen Urfunde und biefe wieber aus bem Geifte ihres Urhebers fich gebeutet, bamit er nicht in Gefahr gerathe, argwillig nur bas Bofe herauszulefen, was er felbft anvor hineingelegt. Satte er bann etwa noch bei anberen, ber Sache Runbigen Umfrage gehalten, die ruhiger die ihm buntle Stelle angesehen, weil fie am Funbe bes Schapes tein Intereffe hatten, bann wurde vielleicht einer fich gefunden haben, ber aus ber Lausiaca, cap. 12, nachgewiesen, bag bie Sache gar nichts fo unerbort neues gewesen, sonbern bag die Ginfiedler in ber Thebais, bie wenigstens bie Welt nicht betrugen wollten, ba fie mit ihr in teinem Bertehre fanben, icon ben Grunbfat hatten, bağ, wenn einer zu einem geiftlichen Bater ein gutes Bertrauen gefaßt und fich bemfelben in Behorfam unterworfen, er nicht fo fehr auf die Gebote Gottes Acht zu haben brauche, fonbern bem geifttichen Borfteber feinen Billen ganglich anbeimftellen burfe, inbem berjenige, ber einem folden Boblgepruften burchaus und in allem gehorfam fei, fich niemals verfündigen tonne. Solche Umficht ift inzwischen nicht bagu geeignet, in gegenwartiger Beit Gefcichte mit Effect au fcreiben; irgend eine neue handgreifliche Berleumbung einer ehemals geehrten Inftitution macht ichnelleres Mud als die Bahrheit, die ber Sectenwuth ein unschmadhaft Sutter ift: ber Beifall ift gewiß, bie Beschämung aber febr zweifelhaft, ba bie Belt in allen biefen Dingen es nicht fo genau an nehmen pflegt. Ingwischen tann biefe Rechnung boch bisweilen ju Schaben führen, wie es benu im gegenwartigen galle ergangen, wo fich ein Anderer \*) gefunden, der bas alles hinten=

<sup>\*)</sup> Ratholif Bb. 13, S. 107.

nach gethan, was jener unterlaffen, und nun febr unbarmberpig mit Bollenftein bas faule Fleifch betupft, bas er gefunden, und felbft bes gefunden taum verfcont. Dit großem Graft bat er fein Gefchaft ausgeführt; mit Rachbrud hat er fich gegen bie Berleumbung aufgelehnt, und fie in ihrer gangen Richtigfeit bargeftellt. Dan fieht es feinem Gifer an, bag bie Entraftung. bie aus ihm fpricht, nicht einem jener Chrienmacher angefort, bie und jest fo oft beimfuchen, und, indem fie nach Belieben für ober gegen eine Sache fich begeistern, aus bemfelben Raffe rechts rothen, links weißen Bein prafentiren. Dine Bebenten fpricht er Dinge aus, von benen man bochft ungerne rebet; nenut vieles berb turg beim rechten Ramen, was man jest gemeiniglich mit einer poetischen Umfcreibung ju geben pflegt. und man muß ben Duth bochlich loben, womit er einer machtigen Cabale entgegentritt. Denn obgleich er anonym gefcheieben, tann er nicht barauf rechnen, bag fein mabrer Rame ben Gpåbern entgeben werbe. Doch barf man nicht verheblen, bal auch er seinerseits ber Sache ju viel gethan. Unseren werthgefchatten Brubern und Freunden in Rorbteutschland ift, wenn fie einmel in Barnifc bineingeratben, felten bie Gabe verlieben, Das m halten, und fie begreifen fcwer, bag bie Dilbe ber Rraft nie Eintrag thut. Gin Bang, immer ftraff in geraber Linie andfahrend, ohne rechts und lints umgnfeben, bann plottid im fcarfen Binfel fich umwerfenb und wiber bie Gegenftanbe remnend, bie er mit in bie frubere Bewegung bineingezogen; ein Sinftarren aller Sinne in einer bestimmten Richtung, fo bas alles Rebenliegenbe wie nicht vorhanden, nnd bie gange weite fugelrunde Belt nur in einem einzigen Durchichnitt ergriffen wirb; ein ftubirter Gifer, bem es nicht im rechten Angenblide wie Glodentlang flingt in ber Bruft, bag er gerabe bas Ridtige erfaßt, sonbern ber hintennach überlegt und mißt und rednet, um am Ende ju furg ober ju lang ju tommen; eine fliegende Begeisterung, die ftete fich felber überbietend von Sproffe au Sproffe in ber Leiter au immer boberer Betonung fteigt, bis bas Organ unvermögend enblich in ein mißfälliges Rreifchen frampfhaft fich ergießt: bas wie manches andere will mit dem fconen Cbenmaße, wie im Banbeln fo im Reben, fich nicht vertragen. Am meiften muß bie arme Sprache biefe innere Berriffenheit entgelten, und gebulbig und fügfam, wie fie ift, gleich bem Bolle, bas fie rebet, wird fie eben barum von ben Tyran= nen auf bem Marterholze also ausgeredt, bag ihr Bebein taum mehr zusammenbangt. Unfer Berfaffer fucht bier mit einem leicht au entschulbigenben Selbftgefühl feines Gleichen. Da die ein= fachen Beiworter ihm wie Bogelbunft zu leichten Calibers für fein Geschütz bedünken, hat er wie ein Cyllope mehrere ber for= nigften gufammengefchmiebet, und fucht nun mit Rettentugeln gegen alles Rriegsrecht, Brefchen in bie Daffen feiner Gegner hineinguschießen. Die find benn freilich über bas ungewöhnliche Pfeifen, Bifchen und bas fonberbare Wortgestrubel und Gebrubel einen Augenblick betreten; wenn fie aber feben, bag boch feiner in ben Gliebern fällt, faffen fie balb wieber Duth, fchiden bie Bipbolbe vor, bie ben eifrigen Mann ins Lacherliche ziehen, und so ift die gange Absicht verfehlt, und die Sache bleibt beim Alten.

Das Interessanteste im Buche ist die Darstellung, wie in Rorbteutschland vieler Orten die Jugend zur Liebe gegen die Katholischen erzogen wird; das wird ihm auch als eine Sünde angerechnet werden, die keine Bergebung zu hoffen hat. Im westlichen Teutschland, wo die Confessionen seit Jahrhunderten nebeneinander wohnen, hat sich das alles etwas glimpflicher und billiger gestellt, und es wird eines der Resultate des gegenwärtigen Streites sein, daß dieses auch kunftig ins Große hin geschieht.

## Bon geheimen Gesellschnften.

Der erfte Theil bes Auffahes \*), ber ans einer frangofichen Beitschrift entnommen ift, bat ben Sprecher biefes, wie er nicht bergen tann, teineswege absonberlich erbaut. Er fieht es ungemein gern, wenn in öffentlichen Grörterungen ber Bortrag in großen , beftimmt umfdriebenen Daffen gegliebert ift , bie bann wieber ine Gingelne bin in lichten wohlbegrangten Begriffen fic abfonbern, mabrenb nach aufwarts ihre Berbinbung burd ein allgemein umfaffenbes Banb alfo rermittelt ift, bag alles wohl ausammengreift und fich geschmeibig ineinanberfügt. Das ift aber hier nun teineswegs ber gall: bie Grundbegriffe fcweben meif nebulirend im Unbestimmten, bie Berbindungen find unvermittelt, und bie Behauptungen fteben abgeriffen ba ohne Daltung und Sicherheit. Bor allem aber ficht man fich umfonft nach Thatfachen um, bie bie Antlagen erweifen follen. Der Auffat beginnt bamit, fo lange es Menfchen gebe, beftebe ber Rampf zwischen bem Irrthum und ber Wahrheit, ober bem Guten und Bofen, um bie herrichaft. Die eigentlich im Denfchen mei einander befampfende Wefen, ein gutes und ein bofes, bethanden feien, fo habe auch bie menfcliche Gefellichaft zwei folde Brincipien, und befige nun eines berfelben ausschließlich in ber öffentlichen Gefellichaft bie herrichaft, fo giebe bas anbere fich jurud, fuche burch Gleichgefinnte fich ju verftarten und ins Gebeim bie Mittel zu bereiten, burch bie es fich wieber ber bertschaft bemächtigen zu tonnen glaube. Aus biefem Biberfreite fet nun auch bie Freimaurerei berrorgegangen, und wenn fte lacherlich fich felbft an ben Salomonifchen Tempelban anthatpfe, fo fei es bagegen, befonbere nach Conborcets Geftanbuit, ausgemacht, daß fie in Bahrheit aus ber alteften und gefahrticften

<sup>\*)</sup> Ratbelif Bb. 13, 6. 129.

aller Regereien, bem Danichaismus, bervorgegangen. Es brangt fich aber jebem Unbefangenen auf, bag zwischen ben Grunbfaten bes Manichaismus und benen ber Maurerei, gerabe wie fie berfelbe Auffat in feinem anderen Theile auseinanderfett, eine eben fo große Rluft in ber Mitte liegt wie zwischen ihr und hermes Erismegiftus ober bem Baumeifter aus Phonicien und ber Loge vom großen Orient, eine Rluft über bie bier fo wenig wie bort eine Brude führt. Der Manichalsmus fest befanntlich zwei gleich ewige Principien aller Dinge: Gott und ben Teufel, bie im ewigen Streite habern. Beber ber Rampfenben hat feine heeresmacht; bas gute Befen beherricht reine Lichtgeifter, bie ibm bienen, bas bofe eben fo bie Beifter ber Rinfterniß; und burch alles Dafein geht nun ber große Zwiespalt: alfo, bag im Menfchen zwei Seelen, eine gottliche und eine fatanische, anein= anbergetoppelt wie Jatob und Efau im Mutterleibe fich unermubet miteinander fchlagen. Sieht man biefer Lehre etwas fcarf unter bie Augen, bann erblidt man nicht ohne Ueberrafchung einen alten Befannten, ber wie ber ewige Jube in allen Betten zu Sanse ift, und vorzüglich jest auf allen Wegen und Stegen bem Banberemann begegnet. Bir feben um une ber bie Belt in ihrem Treiben in zwei große Deerhaufen getheilt: Grundfate, Meinungen, Dentungsart, Sandlungsweife, alles ift bis in bie innerfte Burgel geschieben; jeber behauptet für seinen Theil, bağ er auf bas ewig Gute, Wahre und Rechte gegrundet fei, ber gegnerische Part aber im Argen fige und beim bofen Feinbe gu Leben gebe. Fragt ihr ben einen, worauf fich benn biefe feine Meinung grunde, fo erfolgt bie Erwiederung: er fei beffen völlig überzengt und wiffe es gewiß, und es tonne fein Zweifel baran befteben, und ber Augenschein muffe es ja bem Berblenbetften aufbringen und die Erfahrung ihn belehren, wie nichts als Berberben, Umwälzungen, Unbeil, Elend und Berrüttung aus ber Satansschule gegenüber bervorgegangen. Aragt ihr hinwieberum

biefe, was benn fie ju jenem Urtheil über ihre Begner beredtige, bann verweisen fie ben Rragenben bobnifc auf bie Beidide. bie burch ihre Schulb nichts als eine aneinanberbangenbe Rette von Bosheit, Treulofigfeit, Berrath, Raub, Gewalt, Mort und Tobichlag fei , bis enblich ber beffere Beift , mube fold gefanften Frevels, erft ein Sauflein und bann einen Saufen fic es fammelt, ben nun bie Bolle aus allen ihren Schlunden mit giftiger Lobe anblafe. Go fteben fie feinbfelig fich gegenüber, wedfelweise fich verneinenb, und weisen jebe Bermittlung burch eine bobere Billigfeit hartnadig ab. Run weiß aber jeber, ber einigermagen bibelfeft ift, was von ber gangen Sache gu balten fel. Da fteht gefchrieben, ber Denfch fei anfange nach Gottes Chembilb gefchaffen, und Gott habe gefeben, bag bie Greatur gut gewesen u. f. w. Darauf babe ber Denich am Baume Ginte und Tob in fich hineingegeffen, und fei bafür aus bem Baterbanfe in bie weite Belt hinausgejagt u. f. w. Seither habe alles mun auf beiben Sugen gebinft, und ber Leibesfchaben fet tummer bebentlicher geworben, bis bie Erlofung eingetreten, bie aber micht bas schabhaft geworbene Geschlecht gleich vom Dund auf in ben Simmel eingeführt, fonbern bie Auffahrt an bie eigene Beiligung gefnüpft. Daburch habe Gott zwar bas feinige und mehr all bas gethan, bie Denfchen aber burchbin feineswegs bas thrier, und nun, fo fahrt die Befchichte einfallend fort, fet es feither men etwas beffer gegangen, im Bangen aber boch folecht genng. Bas jur Befferung, Erhebung und Beiligung von ber erbarmenben Gottheit gemahrt und beftimmt gewefen, babe Galedtigfeit, Beuchelei und Riebertracht oft aufs Scanblidfte misbraucht, ober auch eine frevelnde Berwegenheit bobuifd und lafternb von fich gestoßen, und fo babe ber alte Rind in ber fich immer wiebergebarenten Gunbe, wie bie Rlamme am Breunftoff, fortgebrannt. Go lautet in furgen Borten, was bie Bater uns aufgeschrieben, und was wir als Augenzeugen erlebt, lant me

gefahr auf basselbe binaus. Wir feben und ertennen und wiffen es gewißlich, bag es eine Lehre gibt und eine Bahrheit und ein Recht und eine Gerechtigkeit, bie von Gott herkommen, und eine Lüge und eine Bosheit und ein nichtewürdig Thun, bas vom Tenfel ift. Aber fallt ber Strahl jener Bahrheit ober ber Antrieb ber ihr verbundenen Gerechtigfeit in bie fcwul aufqualmenbe, bunfterfüllte menfchliche Ratur, fogleich wirb ber Menfch von seinem natürlichen geraben Wege abgelentt, mit ber Racht ber tiefern Region tingirt, mit Irrthumern verfinstert und mit Leibenschaften beflectt. Dagegen aber auch umgefehrt, so bie Luge und die Bosheit, die von unten anfteigen, wie anftedende Rrantheitsgifte in fie eingebrungen, erwehrt fich ihrer schnell bie Lebensfraft; fie werben burch bie natürliche Gutmuthigfeit ber menfolicen Anlage immer wenigstens jum Theil gebunben und verfüßt, und in ben Bewegungen, die fie hervorbringen, treten fie nur als eine ber veranlaffenben Urfachlichkeiten ein. Wie alfo bas Beffere mit ber Berborbenheit ber Gelbftigfeit fich trantt, und bem beften Borhaben leicht Irrthumer, Leidenschaften und Schlechtigkeiten fich beigesellen, so kann auch hinwiederum bas Schlechte bem Einbringen und ber Beimischung bes Guten fich nicht entziehen, und bie ichlechtefte Sache finbet aufrichtige Bertheibiger, die fich an bas Gute hangen, und bas entgegenftebenbe Bofe in ihm bestreiten. Go bilben fich Daffen unb Parteien, unter bie Recht und Unrecht fich vertheilt, und beren jede fich boch im alleinigen Befite ber Lauterkeit und ber guten Sache rühmt. Und es begibt fich wohl zuweilen, daß Schlecht und Recht in völlig gleicher Theilung unter fie gerathen, bann ift ber gange Streit eine leere nichtige Spiegelfechterei, bie burch lange Beit= raume hindurch die Belt verwuftet, ohne zu einem fruchtbaren Grgebniß zu führen. Denn bie Dage ber Gerechtigkeit ftebt fowebend im Bleichgewichte zwischen ben ftreitenben Parteien und weiß nicht wohin fie neigen foll; erft wenn es ber einen

gelingt, größeren Rechtes Deifter fich gu machen, ober bie ambert frevelnb größeres Unrecht bauft, erfolgt ber Ausschlag, und ber Sieg neigt bann erft auf die beffere ober minber folechte Seite: benn Gott ift gerecht und allein ber herr, ber Teufel aber if eine Creatur, und wird nothwendig barum gulett beffegt. bas nun also ber Lauf ber Beiten ift und mehr wie je ber unfrigen, ber Berfaffer bes Auffahes auch im Gingang ju jener Leber fid betennt, fo wirb er une es nicht übel beuten, wenn wir auch bie unfrige auf biefen Begenftant anwenben, und wie wir ben anbern nicht glauben, bag bie Cabinete allen jegigen Spettatel angerichtet, fo auch ibm, fo lange bis bie versprochenen Beweife folgen, ber Glauben weigern, wenn er behauptet, aus ben Logen ber Breimaurer feien alle jetigen Ummaljungen ausgegangen. De bie Logen, wie man taglich flebt, nur im figurlichen Sinne mamern, etwa wie man von ben Ragen fagt, fie fpannen, wenn de im Bintel figend fonneren, fo ift es mehr ale ungerecht, ibnen ein Rieberreißen gugutrauen; auch find fie in ihrer harmlofigfeit von biefer Seite in Teutschland bieber allem Berbacht entgangen, und auch in Franfreich fcbeint eine achtfam finge Regierung fie micht in anberm Lichte zu betrachten.

Größere Aufmerkjamkeit verdient der zweite Theil bes Auffahes, der richtig unterscheidend zwischen ben politischen geheimen Berbindungen und ben maurerischen, und den lettern die speculative Richtung zutheilend, mit Ausmittelung des eigentlichen Wesens und des Inhaltes dieser Speculationen sich beschäftigt. Dier verläuft der Bortrag nicht in ein allgemeines Gerebe und Berbächtigen, er stütt sich auf bestimmt vorliegende Thatsacken und Actenstücke. Es sind dies geheime Papiere, die in Indien bei Gelegenheit der Rachforschung über die politischen Berdindungen gefunden wurden, und die sonst sorgfältig verborgen, durch biese Veranlassung an den Tag gefommen. Es sind ferner Stellen aus Reben, die in den Pariser Centrallogen gehalten wurden,

und bie, wie fie vorliegen, aus ihrem Bufammenbang geriffen nicht ale Beweismittel gelten tonnen, aber subfibiarifc mit jenen Papieren verbunden, gar wohl als erläuternbe Roten bienen mogen. Bergleicht und combinirt man alles in biefen Papieren Berftreute, fo ergeben fich ungefahr folgende Refultate: bie Religion bes wahren Maurers ift die Beisheit, er war blind che biefe Ginficht ihm geworben, die Binbe bes Brrthums, ber feinen Berftand verwirrt, hemmte feiner Augen Licht, mit ber Beibe find fie ihm aufgethan; er ift ber Unschuld, ber Ginfachbeit und ber Bernunft gurudgegeben, und bat bie Pflicht auf fich genommen, mit Rlugheit, Festigkeit und Dag bie Sophismen ber Dummheit und Taufdung ju befampfen, ber er früher felbft angehangen, und burch einen reinen Banbel bie Religion lieben au machen, beren Borfchriften er fortan an befolgen fich anheis fchig gemacht. Aller Beisheit Grund und Inhalt aber ift Gott und Zugenb, und weil fie nur Licht ift und Berftanb, finbet tein Geheimniß noch irgend ein Uebernatürliches bei ibr feine Statte. Denn alle Theorie ift gran, grun nur ift bes Lebens. ewig junger Baum. Richts ift gewiß, was nicht augenscheinlich als wahr bewiefen ift; bas Bahrscheinliche gebort jum Reich ber Rabeln, und bas Rorichen nach ben Grundurfachen, nach ben innerlich ben Sinnen verborgenen Rraften und ber Befeelung aller Erfcheinung ift bie Schlange ber Biffenschaft, und nur bie Auffindung bes Gefetes ihr Gegenstand. Db baber Bott von ber Ratur getrennt, ob er fie felber fei; ob ber himmel Bottes Tempel ober seine fichtbare Gegenwart; ob Spiritualismus ober Bantheis= mus ber Grund ber Lehre fei: bas find eitel mußige Fragen, weil es fur fie teine Antwort gibt. Db bie Seele unfterblich ift, ob fie mit bem Leib in die Glementenwelt gerrinne, bleibt unausgemacht; ber Maurer macht mit Duth auf beibes fich gefaßt. Er liebt bie Tugend und haft bas Lafter, weil er zu aufgetlart ift jum Gegentheil; er ubt bie eine nicht in ber hoffnung tunftiger Belohnung, noch meibet er bie andere aus gurcht vor Strafe, fe grobe Beweggrunde murben ihn schamroth machen. Er befolgt auch feineswege bas Gefet, weil es ein boberes Befen ibm ale pofitiv vorgeschrieben, er leiftet vielmehr bloß aus Grundfas ibm Behorfam, weil er es felbft aus feiner eignen moralifchen Ratur entwidelt, und bagu feiner außern Dittheilung noch einer überfinnlichen Sanction bedarf. Die fichtbare und begreifliche Bett ift ber Rreis feiner Wirtfamteit, auf biefe allein ift er angewiesen, in ibr fucht er seine Motive; alles Uebergreifenbe mas für fich felber fein, für bie mahre Beisheit ift es wie nicht verbanben, weil bas Organ, es ju vernehmen, fehlt. Rein anberes Mpfterium tann also in ber Maurerei gebulbet werben als bas Licht, bas, inbem es geheimnifvoll bie Belt gur Sichtbackeit bringt, jegliches Bebeimnig in ihr enthullt, und in feinem Dienfte bie Bernunft, bie ale bas einzig bobere Organ biefem alles burdquellenden und öffnenden Stoffe fich erfcbließt. In bem großen lichtburchftromten Tempel bes Alle ift baber fie, bie Bernunft, bie Briefterin. Gin flammenber Strablenfrang über bem Biered ber Elementenwelt und bem Planetenfpftem, bas gange girmement erleuchtenb, ift ihr jugleich Symbol Gottes, ber Beit und ber Menschheit, Tempel unb Altar. Aufflarung ift ibr Gottelbienft; Liebe und Denschlichfeit ihr Gefet; Tugenbmenfchen find ihre Propheten, und wie im Lanfe ber Blaneten im Bettfoften Schweigen und Behorfam ihre Dogmen. Go enthalt fie Grund und Rern und innerftes Bebeimnig aller pofitiven Glanbendlehren, und indem fie alles als Luge abscheibet, was nicht vernunftmäßig bem gefunden Menfchenverstande und ben unveränderliden Raturgefeben wiberfpricht, ift fie bie Bewahrerin geworben jener einzig mahrhaften Offenbarung, bie an alle Menfchen oine Unterschied von je gescheben und noch geschieht. Darum eben, wie fie alle politischen Formen achtet, obgleich fie bie bemofratifche ale bie vollfommenfte erfennen mng, weil fie auf benfeben Aundamenten, wie biefe ihre Rirche ruht, achtet fie auch die verfcbiebenen religiofen Glaubensspfteme ale bie eroterischen Uebungs foulen fur bie bobere efoterifche Beibe, und fie ertennt gern und willig in ben positiven Dogmen beilfame Rruden ber Un= mundigen, ber Schwachen und ber Beiber, bie fruh ober spat am Altar jenes flammenben Lichtes aufgehängt als Dentmale von ber Gebrechlichkeit ber menschlichen Ratur ber Butunft ein rebend Zeugniß ablegen werden. Sie felber aber, unbefummert um jeben zeitlichen Aberglauben, fcreitet über bie Sahrhunberte einher und fnupft ben gaben ba wieber an, wo er ben Weisen bes Alterthums abgeriffen, ale bie Menschheit burch einen plotlichen Rudgang in bie Rindheit gurudgefunten. - Das ift's, was einfach und ungezwungen und ohne alle boslich und leiben= schaftlich bineingelegte Dentung aus ben vorliegenben Aftenftuden fich ergibt, und für und biefelbe Authenticitat wie biefe Bapiere felber haben muß. Betrachtet man biefe Lebre, ju ber fich bie Rirche bes Großfirmaments und bes Großorients betennt, mit einiger Aufmertfamteit, fo fieht man auf ben erften Blid, bag fie nichts als ein auf bie lodifch-conbillacifche Senfualphilosophie und ben Materialismus ber Encyclopabiften bafirter Naturalismus ift, ber feine beiben Bergwurgeln einerfeits in bie Ratur= wiffenschaften, wie bie neufrangöfische Schule fie behandelt, an= bererfeits in die gesellschaftlichen Berhaltniffe, in der Beife wie Re die Revolution genommen, getrieben hat, und nun hier auf ber bochften Bobe ber Speculation, beren er fabig ift, allen pofi= tiv gegebenen Religionen mit einem eigenen felbftgefertigten Dach= werte und ber Bottheit mit einer natura naturans ober naturata entgegentritt. Da wir nun feben, bag in Frankreich alle gleich= artigen Glemente zu einer folden Berftandigung und Confequenz gelangt, fo tann es vorläufig nicht als eine Uebereilung gelten, für Teutschland auf eine abnliche burchgreifende Bereinigung ber ipeculativen Richtungen ber Beit forticbliegenb, auch bie bortigen

Preimaurer ale bas gemeinsame Band mannigfaltig verzweigter Beftrebungen in biefem Gebiete fich vorzuftellen. Bie alfo bert bie frangofifche empirifchatomiftifche Beltanfchauung ein Canctuarium fich aufgemauert, fo wurde bier bie fichtbare Riede bet teutschen Rationalismus fteben, beren gunbamente auf ber fleseifdfritischen Anschauung ber Weltverhaltniffe ruben, und bie ibre Strebepfeiler einerseits auf bem Boben bes Proteftantismus aufgerichtet, anbererfeite aber in ber Bebanblung ber philosophifden und biftorifden Diffenschaften in allen Richtungen fic ausgebreitet, und nun im Allerheiligften einen Berftanbesgoten fic aufgestellt, über bem alle Banbe unb Bewolbe nach obenbin unburchfichtig fich jufammenfchließen, und ber barum feine Belend= tung von unten berauf erhalten muß. Das tonnte alles fo genommen werben ohne mancherlei praftifch loblichen und wolfthatigen Wirfungen bes bort berrichenben Geiftes Gintrag au thun: aber Gines mare bann feltfam, ja aufs bodite lacherlid. bag eine Lehre, die von ben Dachern geprebigt wirb, in gang nutlofer unmotivirter Befchamigfeit gurudtrate int Mofterium und bei verschloffenen Thuren bas Allerweltsgebeimnist verbanbelte. Auf jeben gall ift es gut, bag bie Dinge m bem Bunft gelangt, wo fie in folder Rurge fo tlar, beutlich, beftimmt und unumwunden fich ausbruden laffen; es fann nun ein eben fo bestimmter, unumwunbener Biberfpruch erfolgen, wenn bie Sache anbere jufammenbangt; ober wenn biefes ausbleibe. weiß jeber, fowohl von benen, bie innen, als bie außen find. woran und wozu er fich zu balten bat.

## Der Kurfürst Maximilian der Erste an den König Ludwig von Baiern, dei seiner Throndesteigung. (Katholit 1825.)

Nee tibi quod liceat, sed quid fecisse decebit occurrat.

Claudianus.

Als ich nahe bem Ziele meiner Laufbahn auf Erben zum Unterrichte meines Sohnes und Nachfolgers die Regierungs=grunbsate und Maximen, die sich mir in der Erfahrung eines langen vielbewegten Lebens als erprobt bewährt, in ein Denkstuch eingezeichnet: da war es das Wohl meines Bolkes und das daran unzertrennbar geknüpfte heil meines Hauses, was mich dazu bestimmt. Das Wohl des Baiernvolkes, das ich auch jensseits noch im Herzen trage und das damit eng verbundene heil bes Hauses der Wittelsbacher, in dem ich noch immer auf Erden mich lebendig fühle, hat mich bewogen, dir, dem späten Enkel, bei dieser seierlichen Gelegenheit zu nahen, und die guten Worte, die damals der Sohn mit willigem Sinne aufgenommen, auch dem fernen Abkömmling ins Gedächtniß zurückzurufen.

Das find tief bedeutsame, inhaltsschwere Augenblide, die im Wechsel ber Herrschaft vorübergehen: wenn dort ein Fürft, ermubet von der Burde, die er ein langes Leben hindurch sorgensschwer getragen, sich in die Gruft zur Rube niederlegt, und seine Thaten ihm zum Gerichte folgen; hier ein anderer mit frischem Lebensmuthe und guten Vorsähen den Thron besteigt, der im Laufe der Zeiten schon viele Hoffnungen und viele Täuschungen getragen. Dann erhebt sich um die Wetterscheide, in der zwei Zeiten einander gegenübertreten, ein großes Streiten und ein reges Getümmel aller Geifter. Wie Freude und Trauer aufs

engste fich berühren, so forbert bie werdende Bufunft im Rampfe mit ber zerriffenen Gegenwart die fernste Bergangenheit fich zur helferin beraus, und wenn das Bose zur Bertheibigung seines gewonnenen Gebietes sich in seinem tiefften Grunde rührt, so erscheint bagegen auch das Gute von verjüngter hoffnung angeregt zum Streite rüftig und frischen Muthes voll. Dem Botte aber sind diese bewegten Tage Merttage, die ihm die muthmas-liche Witterung eines neuen Stufenjahres beuten.

Der Wechsel ber Dinge und die Banbelbarkeit aller menschlichen Angelegenheiten hat solche Tage über Baiern herausgeführt, und du mein Enkel bist, ein anderer Janus, an den Eingang des neuen Jahrs gestellt! So las denn, wenn du nun von da selbstvertrauend das eine Angesicht der Jukunst entgegenwendelt, die beschlossen noch in deinem Willen ruht, das andere auf die alte Zeit gerichtet sein, die rathend, warnend, hülfreich in der Geschichte auf allen deinen Wegen dir stets nachgeht, und wenn die Frivolität der Gegenwart durch tausend Rehlen lodend die anspricht, so neige auch einmal auf einige Augenblick dem Ernste der Bergangenheit dein Ohr, wenn sie durch das Organ des Ahnen an dich gelangt, den die Zeitgenossen und die zeines Weschlechts erklärt.

Mehr als zwei Jahrhunderte find vorbeigegangen, als auch er die Stufen jenes Thrones zum erstenmal betreten, ben du jett besteigst, und nabe einen vierten Theil dieser ganzen Beit bat er dein Volk beherrscht. Stürmisch waren seine Tage, benn schon längst hatte die große Bewegung der Geister in der Rirche angesangen, und indem thörichte Anmahungen von oben nach unten, und von unten nach oben sich wechselseitig herausgesordert, war jener wutbende Rampf ausgebrochen, ber die Best umgekehrt, und das Vaterland bis in seine tiefften Gingeweite zersteischt und zerriffen hat. Aehnliche Ursachen, wie sie in seinen

Jahrhunderte die Kirche erschüttert und verwüstet, haben in dem beinigen den Staat zerrüttet: ein gleicher Sturm ift in den Tagen deiner Jugend über Europa daher gefahren, und abermal hat er das träge, versunkene Teutschland vor allen andern am harteften heimgesucht.

Aber tiefbewegte Zeiten, wenn auch verberblich für die Zeitzgenoffen, sind lehrreich für die kommenden Geschlechter. Wie die erbebende Erde bisweilen wohl den Meeresgrund entblößt, und ihre eigenen Eingeweide dem Blicke aufgeschlossen, so wers den in jenen geistigen Erschütterungen zwischendurch die Grundswesten der Gesellschaft aufgedeckt, die Gottes Hand in ihrer innersten Berdorgenheit gelegt, und die großen einsachen Formen und das lebendige Spiel der ihnen einwohnenden Kräfte treten dann erst recht an den Tag hervor, wenn die Bewegung allen Moder weggespült, und alle die Krusten zerrieben hat, womit der Renschen Willtur und ihre kleinliche Künstlichkeit in ruhigen Zeiten sie umzogen und eingehült.

Also in meinen Tagen wie in den beinigen gute Lehre um theuern Preis erkauft. Aber die Weisheit, wenn auch in versichiedenen Schulen erstanden, widerspricht sich nicht, sie erhärtet und bewährt sich vielmehr wechselseitig, und ist wie Sat und Gegensat, die zur Einheit sich ergänzen. Obgleich die beiden Jahrhunderte in verschiedenen Gebieten sich versucht, haben sie doch ungefähr die nämliche Erfahrung davon getragen; das den Dingen eingepflanzte Gesetz der Mäßigung hat ihre Ungestümen mit gleichem Erfolge abgeschlagen, und das Schwert des Richters ist über beide ungefähr in gleicher Höhe dahingefahren. Rur was die Menschen in ihrer Tugend und Kraft gebaut, war, nachdem es in ihren Sünden hinfällig worden, beidemal ihren wilden Leidenschaften zur Zerstörung bahingegeben; aber an das Göttliche, Ursprüngliche, an die innerste Lebenswurzel hat ihre blinde Wuth nie gereicht, und was sie auch von Künsten dagegen

aufgeboten, und wie tief fie es unter ben Schutthaufen, ben ife Bahnfinn aufgethurmt, begraben, es bleibt unverwüftlich in feiener Beschloffenheit, und bringt, wenn bie Sturme vorbeigetobt und ber verjungte Frühling ruft, immer wieber von neuem granenb und sproffend burch bie hulle, sprengend alle hinderniffe.

Es gibt also nur eine Wahrheit burch die Geschichte, ein Jahrhundert ruft sie dem andern zu, und eine Zeit verkündet sie der andern. Wenn daher die alte Zeit durch mein Organ ihrer Erfahrung Inbegriff, wie dem Sohne, so dem späten Rachfolger auszusprechen unternimmt, so ift es nicht neue, unerhörte Weischeit, die dadurch von außen an ihn gelangt: es ift nur seines Lebens eigenste Erfahrung; es ist nur die selbsterwordene Wahrebeit, gesammelt in schwer bedeutungsvoller Zeit, die in meinem Worten ihm scheindar äußerlich entgegentritt, so daß er, wie im Zwiegespräch mit sich begriffen, Hörer zugleich und Sprecher ist, und nur seines Lebens Inhalt gleichsam wie im Widerscheine an den Ergebnissen des Befreundeten erblickt.

Und wenn die Werte des Ahnherrn fich, von feinem vorherrschenden Gefühl belebt, in der Form von Gewartungen, Bunfchen, Rathschlägen zusammenfügen, so soll damit weber beinem freien Entschlusse Eintrag geschehen, noch der Macht der Umftände Gewalt gethan werden: nein, hellschend, wie die Geister sind, bat er alle seine hoffnungen als gute Borfähe in deinem Derzen schon gelesen, und in dieser Botivtafel vereint sie neben dem Throne aufgehangen, dem Bolle zum Troste und zur Grquidung, dir zum Dentzeichen der Erfüllung auf alle beine Lebenstage.

Diese beine Tage, unter einem gludlichen Gestirne find fie bir zugetheilt, gludlicher als jenes, bas beinem verewigten Bater bie seinigen getrübt. Damals ging ein wüster Geift um in allen Reichen; wo er ben guß hinsehte, zertrat er in einem Angenblide, woran muhsam die Jahrhunderte gebaut; alte Baune,

bie burch wenige Generationen bis jum Ursprung ber Dinge reichten, wurden burch bie Buth bes Sturmes entwurgelt, bem fie Eros geboten, fcwachere nur burch fügsame Rachgiebigkeit bewahrt. Da war nichts gefichert im alten Schwerpunft, benn bie Grbe bebte unter bem Schreitenben; ba tonnten bie manten= ben Pfeiler ihre Laft nicht ferner tragen, und in Ruinen brach ber beftgefügte Bau gufammen. Da galt nur die Gelbfterhaltung. Bie bas Schiff mit bem Untergang bebroht erft ben Ballaft auswirft, und bei fteigenber Gefahr felbft ber toftbarften Labung nicht verfcont, fo wurden auch hier bie ebelften Guter ber Befellichaft bingeopfert, nur bamit ihr Dafein gefriftet werbe. Und boch in allen biefen furchtbaren Beitlauften, wie hat ber Berewigte, umgeben von Gewalt und Freveln und wilben zugellofen Berftorungefraften, fich perfonlich in ber Achtung feines Boltes rein erhalten. Wie hat er baburch, bag er fein Ansehen, feine Gewalt, felbft fein Glud burch Dilbe gu maßigen gewußt, fogar bie Widersacher mit fich ausgesöhnt; wie hat er durch herablaffende Freundlichfeit, Gute und Raturlichfeit Aller Bergen fic gewonnen, bag fie jeglicher Drangfal vergeffent fein Andenken boch in Chren halten, und allgemeine unverftellte Erauer ihn in bie Gruft hinabbegleitet.

So tritt benn bu nun guten Muthes diese seine segensreiche Exbschaft an. Aber wenn bein Raturell sich gern und willig der Berpslichtung fügt, sie durch dieselben Mittel zu bewahren, durch die sie zuerst erworben worden, so legt die Borsehung, die mit glücklicheren Zeiten dich begünstigt hat, dir dazu die Berbind-lichteit noch auf, sie zu mehren, indem du im befreiten Regi=mente dieselben Tugenden frei entwickelst, die er ins Leben hineingetragen. Du kannst nicht milber, wohlwollender, gerechter sein, als er es selbst als Mensch gewesen; aber wenn durch dich sein Wohlwollen, und seine Milbe und Gerechtigkeit im rechten Was in allen jenen Regentenbandlungen sich offenbaren, die in

verworrene Zeitverhaltniffe verftridt, ihrer fich bisher geweigent haben, wirft bu nicht blog ein Erhalter, sondern ein Wichererbauer und ein Mehrer sein, und bu taunft freudig tauftiger Rechenschaft entgegengehen.

Bas bu aber erbauen mögeft, baue es nicht auf die fliefenben Baffer und ben Flugsand menschlicher Meinungen, sondern laffe es auf Gott, die Beste aller Haltbarkeit, gegründet fein Ich habe schon dem Sohne zugerufen, und die Stimme in deinem Innern wird es bestätigen und bewähren: "Gott, so oft er will, löset er die Gurtel der Könige, und umgürtet ihre Lenden mit dem Stricke; alles durchschaut er, jeglichem wägt er sein Gewicht; über Hobe und Riedere geht er in gleicher Weise zu Gericht, ohne ihn hat Riemand gut geherrscht, und Keiner noch hat mit Glück regiert, der sich ihm zuvor nicht mit ganger Seele unterworfen."

Eins und einig aber ist Gott in seiner Wesenheit, eins und einig ist bas Wort, bas von ihm ausgegangen, eins und einig ber Geist, in dem beibe wieber in Ginheit sich verschlingen. Usse sei auch die Lehre, zu der du dich mit dem größten Theile deines Boltes besennt. Neberall sich selbst gleich wie die Gottheit, die sie verehrt, sei in ihr ein Glaube, wie eine Zause, eine Gemeinschaft vom Haupte durch alle Glieder in Liebe und in Gintracht, zusammengehalten durch das gottgewirfte Band, das die unsichtbare Welt mit der sichtbaren zusammenkungst; ein Gewächs, das gleich dem Rebstock wurzelnd in ber Liefe in zallelosen Zweigen das Laubbach schirmend um die Erde breibet.

Um biefe Einbeit, die alles trägt und balt und in fich beschieft, spielt nun die bunte Mannigfaltigkeit ber Belt, die ber Geift nach bem Triebe, ben ihm Gott eingepflangt, gleichfalls in ber ihm eigenen Einbeit zu vereinigen frebt. Da bebt sich nun vielfältig sein Dichten und Trachten, da waltet er felbk mit schöpferischen Kraften, ba trennt er und verbindet, sammelt

und zerstreut, zeugt und zernichtet; ba versucht sich jeber im angebornen Zaleute, und jeber muß auf eigener Mitte ruhen; teine Röthigung gilt, die sich die Ueberzeugung nicht felbst aufsgelegt, und die gesuchte Ginheit will in selbsteigener Anstrengung erworben und errungen sein, und wird keineswegs als eine Gabe mitgetheilt, oder durch ein Machtgebot dem Unwilligen aufsgebrungen.

Benn baber ber Glaube, feiner Ratur nach innerlich frei und wefentlich befreiend, nach außen gebunden ift in ber Rirche, bie in allen ihren Formen fich geeinigt, und bie Lehre, bem Un= bestande menschlicher Meinung entzogen, in ihrer Unwandelbarteit fich ftets befestigt balt: fo fei benn bagegen bas Biffen, eben weil es burch bie Ueberzeugung binbet, und in innerer Röthigung bie Geifter zwingt, nach außen freigegeben, und ber Bebantenverfehr in bem ihm eigenthumlichen Gebiete burch feine unnatürliche Schrante gehemmt unb aufgehalten. Bas Gott thut, ift gestern wie hente, und morgen wird es nicht anders fein, benn in ewiger Begenwartigfeit fteben bie Dinge vor ibm ausgebreitet. Bie er bei menfclicher Beisheit nicht zur Schule geht, fo tann auch fein Wort ihrer Banbelbarteit nicht unterliegen; es wird in ber Rirche nicht erweitert und vermehrt, nur gebeutet und aufbewahrt. Der Menschen Thun und Treiben aber ift alles von ber Beit umfaßt; was fich in ber Gegenwart begibt, knupft fich an bas, was früher bagewesen, und wie es feiner ftets beburftig jur eigenen Ergangung ift, fo wirb es felbft wieber ber Rufunft zu Gulfe tommen, also bag nur in ber unenblichen Beit im ungehemmten Bufammenwirten aller freigebor= nen Geifter ein Banges aus bem Bangen fich erwirft.

Darum fei bu ein driftlicher Fürft, Saule zugleich bem Glauben, und Schützer ber Geiftesfreiheit, und bein Beispiel moge bie Zeloten von zweierlei Art verstummen machen, bie beibe mit einauber unvereinbar halten. Dulbe bort keine Reuerung,

aber förbere hier Licht und Wahrheit, so weit bein überschauend Auge trägt. Sei ein Pfleger ber Wiffenschaft; so tief ber Geift einzubringen vermag in ber Dinge Wesenheit, so hoch er athmen kann auf ben Gipfeln ber Gedankenwelt: überall sei ihm freie Bahn von dir gestattet, und du follst nicht erschrecken, wenn er ked auf seinem Vorwärtsschreiten aus den gewohnten Geleisen weicht. Rur das heiligthum des Glaubens und der Sitte soll er nicht mit entweihenden händen anzutaften wagen, deun se bewahren ja der Ginfalt schon Alles als freie Gottesgabe aus, was er mühsam auf allen seinen Wegen kaum zu erwerben die hoffnung hegt.

Sei auch ben Künsten ein Rahrvater und Beförderer; fie mögen unter beiner Pflege nach ihrer irbischen Bestimmung sortbauernb bas menschliche Leben verschönern und erheitern, und nach ihrer höheren bie Urquelle aller Schönheit verherrlichen; aber lasse bich von ihrem Zauber nicht über die Gebühr besangen, noch weniger gib bich bem findisch tändelnden Wahne der Zeit dahin, die leichtsinnig und phantastisch von ihnen alles heil der Welt erwartet. Ernsteren Zweden ist beine Kraft geweißt, und zwar jenen zunächst, die der Staat dir angestunt, in dem die Borsehung beinen Beruf dir angewiesen.

Es ist aber ber Staat seiner zweisachen Ratur nach zwischen bie Bebundenheit ber Rirche und die Freihelt bes Gedankenreiches mitten inne gestellt. Denn gleichwie Gott ben einzelnen Memschen aus Staub und Erbe zu seinem Ebenbild gestaltet, und mit seinem Geiste ibn begeistet; so hat er die Menschen in ihnen endlichen, creatürlichen Willensträften durch ihre Instincte zu Staaten organisch auch verbunden, und den Gebilden den Athen bes höhern Lebens eingehaucht, in dem sie sterbilch zwar gleich allem Irbitchen, boch auch dem Unsterblichen nabe gerückt, ein durch Jahrtausende verlängertes Dasein führen. Das göttliche Glement im Staate wird also nur die Entfaltung dieses seinem

Innersten eingepflanzten Lebenskeimes, die ins profane Leben hinausgetretene Religion selber sein, und als eine andere gegen das
Irbische gerichtete Form des Glandens mit ähnlicher Röthigung
wie die höhere die Glieder unter sich und an ihre erste Ginhelt
binden. Der irbische Theil des Staates aber, und alles was
ihm aus dem geistigen Reiche zugewachsen, die Summe aller
lebendigen Willensträfte, die in jenem höhern Bande ihre Bereinigung, und damit ein gesteigertes Dasein zuerst gesunden,
wird dieselbe Freiheit wie alles Geistige mit Recht in Anspruch
nehmen, und in ihr dieselbe sorischreitende Berjüngung und Umgestaltung in steter Aneignung und im lebendigen Spiele aller
Kräfte und Thätigkeiten erlangen.

Du selber bist die Ginheit in deinem Bolle, dir hat Gott bie Herrschaft anvertraut, auf dich hat er einen Theil seiner Oberherrlichkeit gelegt; so zeige dich denn als seinen würdigen Bertreter im Gebiete, das er dir anbesohlen. Halte straff die Zügel der Gewalt, die er dir in die Hand gegeben; dulde nicht, daß irgend ein Frevel an deine geheiligten Rechte taste, noch daß aufrührerische Gesinnung die Grundvesten des Thrones untergrade: denn die große Säule des Hauses, auf der alle Gewölbe ruben, und die alle Wände zusammenhält, darf nie auf wanstendem Grunde stehen, soll nicht das Ganze immer den Ginskurz droben.

Aber wenn bu in solcher Weise im Auftrage Gottes beine Regenteurechte übst, so wolle auch beinen Unterthanen nicht mehr abverlangen, als ihnen Gott, ber ba ift aller Menschen herr und Gebieter, im eigenen Regimente aufgelegt. Sieh, seine Macht tennt keine Schranken, und boch kehrt sie verzichtend auf alle zwingende Gewalt an den Gränzen der menschlichen Freiheit in sich selbst zurud! Seine Weisheit durchschaut die Abgründe der geistigen wie der natürlichen Welt, und doch läst sie langsmuthig den Geist im Irdischen seinen selbsteigenen Gedanken

folgen! Rur bie leblose Ratur muß auf gewiesenen Wegen fich bewegen, dem Menschen find die seinigen auf eigene Gesahr bin freigegeben; Gott führt ihn, aber er treibt und zwingt ihn nicht. So hat er es vom Anfange ber gehalten. Bom Grften an durch alle folgenden Geschlechter find sie, nach ihres Derzens Geink, unter seiner milden Führung durch die Geschichte hingeschritten in ihrer Freiheit ungefrankt, weil er selbst zu seinen Gnaden die freie Gelbstbestimmung erwartet, und in seinem Reiche zwer nicht zu Mitherrschern, wohl aber mit Kindebrecht in freiem Gehorsam zu ihrem Beile sie berufen.

Und ba nun Gott, ber bie Menichen nicht gefunden, forbern fie bervorgebracht, in aller Gefchichte berablaffenb, gleichfan in ftanbifcher Mitwirfung in feinem Regimente fie gugezogen, wie wollteft bu, ein Sterblicher, and berfelben Burgel mit ben andern Rindern bes Staubes hervorgegangen, und einem Bottle ftamme auf fleine Beit nur gum Ronige gefest, beinen Billen über ben Billen bes Bochften feten, und in feinem Ramen eine absolute Gewalt ausüben, die er fich felber nicht geftattet! Bielmehr wie er felbft vaterlich herricht, aber baneben Rinbelrecht anerfennt, fo laffe neben bem gottlichen Glement bes Cootes, bas von bir berab bis zur tiefften Tiefe fich verbreitet, and bas irbifde bestehen, bas von unten auf fich erhebenb, foger bid felbft in ben Rreis feiner Birffamteit binubergiebt, und baburd eben ben Staat in feiner zweischlächtigen Ratur begranbet, in ber er wie jegliches Bemache burch feine Burgel von ber Gebe Mart fich nabrt, aber nur, wenn er im Lichte bes Dimmel fich fonnet, und von feinem Than fich trantt, froblich gebeiben mag.

Wohl liegt in allem Befige, wie bes Golbes fo ber Macht, eine lodende Berfuchung, ihn ins Unbeschränkte und Grängenisse binaus zu mehren, und gerade die Kraft und bas Talent ficht fich am liebsten im Besitze ungehemmter Gewalt, um vom menschlichen Unverftande und Duntel ungeirrt, heilbringende Entwikse

auszuführen. Aber mit gleichem Rechte möchte auch ber Freiheitstrieb in ben Untergebenen vom Banbe ber Gewalt losgesagt, über alle von oben gesetzen Gränzen sich ergießen, bamit gleich ben Bäumen bes Walbes jeder Einzelne sich ungehemmt entwickele in aller Kraft, die ihm Gott gegeben, und vor der Rangordnung der Ratur und des Lebens alle fünstliche vergehe. Aber die Geschichte hat beibe entgegengesetzt Ansprüche als gleich unausführbar und nachtheilig abgewiesen, und die gemischte Form, wie sie de Gott gegründet, als die für den Menschen, wie er aus Kraft und Schwäche, Tugenden und Lastern gesmischt erscheint, paslichste erklärt.

Darum wolle benn auch bu die Erfahrung der Zeiten ehren, und beine Gewalt immerdar, heilsam bir selber, in beinem Botke mit gesehlichen Schranken umbegt betrachten, und nie eigenwillig ihre Gränzsteine mißachten und versehen. "Denn das Bolk hat sich dem Fürsten nicht zur Dienstdarkeit, sondern zum Schutze übergeben, daß er nicht mit Gewalt über Sclaven, sondern mit Milbe, nicht bloß über Bürger, sondern für sie herrscht, also zwar, daß er mehr seines Bolkes wegen, als das Bolk seinetzwegen da ist. Solches aber wird dem Fürsten nur dann gezlingen, wenn er nur will was er darf, und immer vor Augen hat nicht nur was er muß, sondern auch was ihm gestattet ist; wenn er mithin selber gut und weise sich immerdar bestrebt, auch in stitlicher hinsicht der Erste zu sein, in einem guten Bolke ber Beste, was den Gehorsam leicht und die Rachahmung anzenehm macht."

Das haft bu Alles wohl erkannt und jum Boraus grund= lich gut bedacht, und barum, ba du eine Berfaffung in beinem Lande vorgefunden, wie recht und weise war, beinen Gib auf fie geschworen. Aus ben allgemeinen Abstractionen ber Zeit ge= schöpft, mag fie wie alles Menschliche, ihre Gebrechen haben: aber fie soll ja bas Gebeihen nicht geben, nur es vorbereiten, und barin hat fie von vielen Seiten als nuhlich fich betwiefen. So ehre benn in ihr bes Baters Werf und eine hoffnung bes Bolfes; erziehe in ihr ben öffentlichen Geift, bem ber Deutsche nur allzusehr abgestorben, bamit, was burch bie Unbill ber Beiten burr geworden, durch neue Sproffen sich ersehe, und was außerlich verwachsen, sich allmälig löse, und also bie innerticke Glieberung ber Gesellschaft auch nach außen wieder ihre entsprechende Form gewinne.

Gebe baher Denen, bie burch ein bewegtes öffentliches Leben in ihrer Bequemlichleit gestört, sich stets nach ber alten Rube sehnen, kein Gehör. Auf weichem Pflaume erziehen sich, wie bem heere so bem Staate, nur Weichlinge, und wenn fie jest im Stillen, ohne Schaben bes gemeinen Besens, ihre Schule machen, so muß es theures Lehrgelb für fie bezahlen, wenn ber Geschichte die Erziehung übernimmt. Auch die Böller wüssen wie die Wälfer strömen, sollen sie nicht versumpfen und im Moder sich verlieren; das sisende Leben gedeihet den Staaten so wenig wie einzelnen Menschen, und in schlaffer Bohlbeleibtbeit aufgedunsen, schwinden ibnen Rerv und Mussel in träger Rube.

Sei machjam gegen Bosheit, wo fie im ginftern fchieche; aber laffe bich feigem Argwohn schwacher Seelen nicht gewinnen, bie mit mißtraulicher Scheu jebe freie Bewegung, bie fich im Bolle regt, bewachen. Arglos, wie bie Tentiden find, verfehrt fie unverdienter Argwohn in ihrem innerften Gefühle; bem Argwöhnischen verschließt fich bas offene herz, und er erführt nun mit allen Kunsten bes Forschens und Gripurens michet, als daß die Liebe und bas Bertrauen unwiederbringlich verloren finb.

Eine bofe Secte ift vor mehr ale einem Menfchenatter in beinem Stammland hervorgegangen; ein falter, nuchterner Berftanbesfanatism hat in ihr fein haupt erhoben; mit ber Beschichte und mit Gott zerfallen, follte ber eigene hochmuth ein= fteben für bie Gine und ben Anbern. Jenes Licht, bas im Beginne von oben in die Finfterniffe hinabgefchienen, wollte als ein Jrelicht fie bebunten; ber gunten aber, ber gehrend ans Irbifche fich angehängt, follte mit feinem truben Schimmer bie Belt erleuchten, und fie ruftete fich nun in benfelben Kormen, in benen Bott feine Rirche gegrundet, ihrem Aberglauben feinen Tempel zu erbauen. Die Befellichaft ale folche, ift langft gefprengt, aber in ben furchtbaren politischen Bewegungen, bie feither bie Belt erfcuttert haben, find ahnliche Beftrebungen auch anberwarts aus ber allgemeinen politischen Fermentation bervorgegohren, und haben ben ihrigen fich beigefellt; und fo ift, was früher nur im enggeschloffenen Rreise fich umgetrieben, eine burchgreifende Richtung ber Beit geworben, bie vieler Beifter fich bemeistert bat, und in zahlreichen Organen fich verfündet.

Besonders damals, als in Frankreich aus ber Barmutter ber Revolution jene riefenhafte Thrannel hervorgegangen, Die gang Europa mit heerestraften überzogen, hat biefe Belt weisbeit im Daupt ber Bewegung fchnell ihren Meifter vom Stuhl ertannt, und fie hat ibm als ihrem weitgebietenben Raifer von Stund an ihre hulbigung gebracht, und fortan ihm treulich angehangen, und er hat fie gehegt und gepflegt, so viel er es feinem Intereffe gutraglich gefunden, und unter feinem Schute hat fie fich aller Orten ausgebreitet, und in seinem Schatten tiefe Burgel allerwarts gefchlagen. Und als nun bie Beit getommen, bag Guropa gemeinfam gegen ben gemeinen Feinb aufgeftanben und gludlich bem Drachen bas Saupt gertreten: ba fant fich, bag er ein felbftftandig Leben in allen Gliebern fcon gewonnen, und gur Stunde noch frummt fich fein Schweif in gablreichen Windungen burch alle Bolter; frampfhaft gudenb balt er in feinen Ringen fle umschloffen, in alle öffentlichen Berhältniffe bat er fich hineingeflochten, bas ganze Leben balt er fest umstrickt, mit bem Gifte ber Willfur scheint jebe Lebensverrichtung angesteckt, aller gute Bille ift wie im bosen Zauber eingefangen, und alle Kräfte wie im engen Bann gebunden, nur die Lüge ist laut und rührig, bamit bas Unhaltbare burch Trug so lange als möglich gehalten und gefristet werbe.

Da fei benn bu nun ein rechter Furft von Gottes Gnaben; vollende, mas bu fruber angefangen, und lofe, fo weit bein Bille reicht, ben bofen Bauberinoten, ben bie Bollenmachte Berberben finnend und ichabenfroh über bie Belt gefnüpft. Sei wie ein Rind in frohner Racht geboren, bas Beifter fieht und Geifter unterscheibet, und bofen Trug burchschaut, und lofe Gautelfunfte leicht entfraftet. Gei ein leuchtenb Beiden am wollenbebedten teutschen himmel, und banne bu biefen Tenfel, ber fein Ret über bein Reich wie über ber Anbern fo viele bergeworfen, und mit ibm gabllofe Bethorte fich eingefangen, Die mit und ohne Wiffen ihm emfig helfen, wenn er Unbeil brutet. Sturge bu bie Willfur, bamit bie rechte herricaft Blat gewinne, und mahre Legitimitat enblich ber Ufurpation Deifter werbe. Loje biefe unnaturliche Spannung, bie alle Berbaltniffe verrent. und fete enblich Ratur und Ginfalt in ihre alten Rechte; benn beffer ale bie lofen Runfte all biefer Gautler führt einfache Wahrheit, Aufrichtigfeit und Reblichfeit jum Biele.

Siehe, flatt bes alten organisch lebenbigen Berbanbes haben bie Zausenbtunftler einen furchtbaren Mechanismus aufgebant. Da rührt fich tein Glieb im eigenen specifischen Leben; teines tann in selbstständiger Kraft, umschloffen und gehalten nur von ber böhern Beziehung, in Freiheit sich bewegen; alles ift in gleicher Dienstbarteit an eine Mitte angesettet, die mübsam mit tobten Striden das vielfach zusammengesette hebelwert bewegt. Da mag nicht Gelbstherrschaft des Regenten, nicht gemeine Freibeit gebeihen, benn das große Schwungrad reift so den Regenten

wie die Gemeinen in seinem Umlaufe bahin, und nur die tobten Krafte herrschen, wie die Maschinenmeister sie geheißen.

So regiere benn bu nicht wie Reber und Bewicht in ber Uhr, fonbern wie die Seele in ihrem Rorper waltet; fie verbaut nicht in eigener Anwesenheit im Magen und ben Gin= geweiben, fie affimilirt nicht in ben Befagen, fchlagt nicht im Bergen und allen Pulfen, und will nicht überall felbft gegen= wartig ben Anfas bes Stoffes und bie Ausscheibung und jegliche thierifche Berrichtung ordnen und betreiben: fie überläßt bas ben geeigneten, obgleich ihr verbundenen Rraften in eigenthumlichen Organen, und nur, wenn irgendwo Storung und Unordnung eintritt, wirb fie fcnell burch bas allgemeine Lebensgefühl gewarnt, und bietet bas gefammte Leben gegen bie hemmnig und Brrung auf. Darum thue gleich ibr; laffe von biefer Runftlichfeit nur bas bestehen, mas bie gefellichaftlichen Berhaltniffe unabwendbar berbeigeführt. Bestatte ber Triebfraft ber Ratur, bag fie allmälig jenes Beruft burchbreche, und bas Erftorbene wird fich schnell begrunen; was jene gur tobten Dechanit berabgewurbigt, wird wieber eine freie Runft. Die Beifter, bie in ichlechter Theorie und bofer Pravis fich frumm gezogen, richten fich langfam wieber auf, und bie That macht burch bie Buch= faben fich wieber Raum.

Du haft mit löblicher Weisheit beine erfte Sorge auf Ersparniffe im haushalt bes Staats gerichtet, weil bu bas Bersberben in seiner innersten Wurzel gar wohl erkannt. Alle Gaben ber Erbe find aus reichem Füllhorn über Teutschland ausgegoffen, aber bas Land erstickt im Fette, weil wechselseitige Eigensucht allen Umlauf ber Güter unterbunden und abgedämmt. Da verssiegen benn nach und nach alle Ströme bes Wohlstandes, die einft so hoch gegangen; die versandeten Wässer schleichen langsam im seichten Bette, und vermögen ihre Anwohner nicht länger mehr zu nahren; die Wurmtrockniß hat den alten herchnischen

Wald ergriffen, und auf funfzig Tagereisen bin, so weit er fich ausbehnt, borrt langsam Zweig um Zweig, und Aft um Uft. Sie sagen, die Rothdurft gebiete ce also, und es sei bas unabsänderliche Schickfal ber Zeit; aber jene greuliche Hoffart bes äußerlichen Lebens, die in allen öffentlichen und Privatverhältnissen mit eitelem Prunke einherstolzirt, ftraft ben hartherzigen Ausspruch Lüge.

So breche benn bu biefe vermeinte Rothburft, bag bie Roth burch bein Beifpiel fur Groß und Rlein ein Spiegel ber Tagend werbe; in allem Anbern fann Uebertreibung irreführen, ber befte Wille fann an ber Dacht ber Umftanbe gu Schanben werben: bier nur bift bu rollig herr und Deifter, benn bem wirflichen Bedürfniß vermag felbft übertriebener Gifer nichts de jubingen. Go brauche benn bas beilenbe Deffer, fconeibe tief ins faule Gleifch, laffe bich ben bofen Stant nicht foreden, ber bir entgegenfommt, noch bas Buden bes Schmerges, bas bid entwaffnen mochte; laffe bich von Schwierigfeiten auf beinem Wege nicht irren, wende erft, wenn bu bis jum frifchen Beten vorgebrungen. Dann tannft bu beitern Angefichts beiner erften Stanbeverfammlung entgegentreten; fie wirb nicht genothigt fein, bir funftlich und angftlich fleinliche Bugeftaubniffe abzubrangen; frant und frei mirft bu beine Babe ibr entgegenbringen, und ihr wirb bas Beidaft nur bleiben beren befte Unwenbung and gumitteln. Go wirft bu ein Segen beinem Bolfe, bem gefammten Teutschland aber ein großes Beispiel fein.

Saft bu burch folde Bortehr, fo viel bir geftattet ift, bem Wohlftanb ber Gemeinde vorgesehen, so erhalte ihr mit allem Fleiße die gute Gerechtigkeitepflege, "damit bem Reichen fin Unrecht geschehe, ber Gemeine von Schmach frei bleibe, die Unschuld nicht mit Fußen getreten, keiner, ber am Bofen nicht Theil genommen, verurtheilt werbe, und niemand ungehort und unvertheibigt zu Grunde gebe." Gehanbhabt im öffentilichen

Intereffe werbe bas Recht auch öffentlich gesprochen, und bein Bolt muß erstarten in mannhaftem Selbstvertrauen, wird es zum Urtheil beigezogen, bamit in seinem gesunden Sinne und praktischen Hausverstande die Spissindigkeit der Schule Granze und Haltung finde.

Dem Wehrstande Sorgfalt und jegliche Achtung, die ihm gebuhrt. Es ware hart, die im Rriege willig ihr Blut bergeben, im Frieden ale laftige Bergehrer bei Seite zu feten und gu vernachläffigen. Aber bu haft ichon bewiesen, bag leerer Baffenprunt bein Auge nicht besteche, und jenes Gefpenft bes Rrieges, bas verberblich mitten burch ben Frieden gieht, tein ergoblich Schausviel bir bereite. So mage benn ab mit Beisbeit, mas bes Lanbes Beburfniß forbert und gestattet, mas kluge Borfict verlangt, und wohlverstandene Sparfamteit erlaubt. Bolle nicht, bag bie Nation in Daffe icon bem Ernft bes Rrieges pflichtig, auch im Frieden im leeren Spiele fich er= fcopfe, und bie Buruftung ju funftiger blog möglicher Roth fcon jum Boraus bie Bulfemittel ber wirklichen aufzehre. Denn ber Rrieg wirb um bes Friedens wegen geführt, ber Frieden aber ift nicht ba, um allein bem fünftigen Rrieg gu frobnen und ibn vorzubereiten.

Ehre beinen alten Abel; er ift, beinem Geschlechte ebenbürtig, mit ihm aus ben heroischen Zeiten heraufgekommen, und als Genosse seiner Thaten spiegelt er bes Stammes Ehre im Wiberschein. Du wirst hierin wie in allem andern bein Ohr nie dem Geschwäße jener groben Raturalisten neigen, die nichts anerkennen, als was wägbar ist, und sich zählet und summirt, und weder Oben noch Unten, weder Geschichte noch Zukunft gesten lassen; bein eigenes Recht wäre nach solcher Weisheit auf den bloßen Zusall nur gegründet. Aber wenn du im Abel die Genossen beines Hause und die Zeugen der Vergangenheit beines Boltes mit allem Rechte ehrst, so wünscht dieß Bolt mit gleichem Fuge in ihm nicht bloß seine alten Burben, sondern auch seine Ehren und Berdienste in jeder Generation, so viel es beim Wechsel menschlicher Dinge möglich ift, wiedergeboren und verjüngt zu sehen: benn erloschen ist ihm jegliches Geschlecht, in bem die Ehre ausgestorben, Schild und helm ist mit dem letten Würdigen zur Gruft gegangen, und gerade so weit die Entartung vorgeschritten, so weit ist auch der Abel ausgelösche. Auch ist es gemeine Lehre, daß nie ein Vorrecht ohne eine daran gefnüpste Vorpslicht im Staate als gültig sich bewähre, und die Meinung übt scharfes Richteramt, wenn die Anmasung nur das eine geltend macht, und über die andere sich erhaben glaubt, und nun edelgeborne Untüchtigkeit sich an die unrechte Stelle brängt.

Achte jegliches Talent und jedes Berbienst in beinem Reiche; es ist ber Abel, ben Gott ertheilt, und gewährt barum hibere Auszeichnung als jebe Würde, die ber Staat verleiht. Aber soll auch biefer Abel bei dir Anersenntniß sinden, so möge er sich ror dir unbestedt bewahren; alle guten Seister muffen Gott ben Herrn loben, die aber ber Schlechtigkeit sich hingegeben, sind von ihrem Meister abgefallen; sie haben mit ihren Goben bem Bösen sich rerschrieben, und sind nun bes Teufels Hofgesinde. Solchen vertraue du nie beine Chre und beine Macht, solchen Abel lasse nimmer beinen Thron umstehen. Wie Ling und rerschlagen und weltsundig sie sein mögen, sie bringen Berberben benen, die mit ihnen gemeine Sache machen.

Darum auch laffe bir jene frechen Glückpilze nicht nahe tommen, die im Berberben ber letten Zeiten anfgeschoffen. Und fremder Berberbniß ift ihr Same herübergeweht, und hat im Schlamme ber Sunbfluth, die über Teutschland herzestliegen, fest gehaftet: in der Bermoderung der alten Formen hat er zuerst Wurzel gefaßt, in Fäulniß und geiftiger Auflöfung find die Giftschwämme dann geil aufgeschoffen, in Rand und Ge-

walt, und aller Schlechtigkeit und Richtswürdigkeit haben fie fich gemästet, und wie die Abern der Berberbniß versteckt unter der Oberstäche das gesammte Baterland durchziehen, werden ihre Züge überall durch diesen Schimmel bezeichnet, der seist und schillernd in allen Farben blüht, aber bei jeder Berührung in Zauche leicht zersließt, in der elles Gewürm sich regt. Lasse Unbescholtenheit und Rechtlichkeit wieder in deinem Lande blühen, und diese Schmaroherpstanzen werden von selbst abborren und vergehen.

haft bu bem Staate in folder Beise überall gegeben, was bes Staates ift, und ber Erbe, mas ber Erbe angehort, fo gib auch bem himmel, was fein eigen ift, und ber Rirche ihren Theil: ein volles Dag und ein gerüttelt Dag, wie es bie Ge= rechtigfeit verlangt, und bie Billigfeit gebietet. Siehe, bein Bolt, es ift in feiner gefunden noch grunenben Burgel ein reli= gibses Bolt; mitten im Umfturg ber außern Formen ift es bem Glauben feiner Bater trengeblieben, und was fie auch gethan, ihre falice Aufflarung ihm anzuschwagen, es ift alles an ihm vorbeigegleitet; nur außerlich ift vielfache Berwilberung eingebrungen, im Rerne ift alles, wie es zuvor gewesen. Und ift bas Bolt noch baffelbe, und fein Glaube noch ber nämliche: ift benn bie Rirche eine andere geworben, und hat ihr Berhaltnig jum Staate fich also umgekehrt, bag er ihr befreundet zuvor, aus Roth jest feinbfelig entgegentritt? Degt fie bofe Tude etwa im Bergenegrunde, bag er fie in fcimpflicher Dienstbarkeit erhalten muß, ober hat fie auf Rundichaft ine Reich fich ein= gefchlichen, bag er mißtrauisch burch feine Boligei fie zu bewachen fich gebrungen fühlt? Ift etwa ihr Oberhaupt noch immer in ben Seffeln Rapoleons, und muß bie politische Secte bie Decrete ihres herrn und Gebieters noch vor wie nach aller Orten in Bollgiebung feten?

Blide hinüber nach Belgien, fie haben bort seine organischen

Decrete wieber bervorgerufen, und nach ihnen einen Grabifchof, amar nur im Bilbe, weil er fic burch bie Flucht entgogen, am Branger anegeftellt. Generalvicare, bie bie Rechte ber Rirde ju banbhaben versucht, baben fie in Befangniffe gefchleppt, und unter legalen Formen jegliche Gewaltthat gegen bie Diener bes Altares ausgeubt. Langft entruftet, bag bie Rirde bie Grgiebung ihrer Diener ihrem verberblichen Ginfluffe ganglich verfoließt, baben fie neuerbinge bort ben Bifcofen bas burd alle feierlichen Tractate gemahrte canonische Recht ber Lenfung und Leitung bes Unterrichts in ihren Seminarien abgebrungen, und biefen an bie ihrem Ginfluß ganglich entgogenen öffentlichen Schulen zu fnupfen fich bemubt. Auch zu biefem 3wede wird feine Bewaltthat gescheut! Die bieberigen Grziebungebaufer merben burch bie bewaffnete Dacht gesprengt; jene, bie gu wiberfprechen magen, vor bie Berichte gefchleppt, und unter bem Borwande von Umtrieben und Diffionen alle reifenben Briefter beinabe vogelfrei erflart. Furchtbare Berblenbung, bie gu umnaturlich ift, um nicht von Gott felbft verbangt ju fein! Schredlicher Rreislauf ber Dinge, in bem jebe Bethorung, jeglicher Frevel, jeber Digbrauch ber Gewalt in jeber Generation immer von Reuem wiedertehrt, und bie Gunben ber Bater ben Rim bern nicht einmal bie Rlugheit erwerben, ju meiben, was fie unter ihren Augen furchtbar bugen gefeben! In allem biefem. und in fo viel anberem was gefdeicht, brudt ber alte Rind noch immer auf Europa fort: benn Rapoleon berricht in tim noch glorreich, ob fie ibn gleich auf jener Belfeninfel verfcheent ju baben mabnen.

Wie fie es bier balten und unbeschabet ber libereiften Gefinnungen in Rollziehung seben, so möchten fie es allenthalben ausführen, wo fie bie Dacht erlangt, und bes Bertrauens ber Regierungen fich bemeistert haben. Darum suchen fie fiebe Beforgniffe vor ben Listen und Umgriffen ber hierarchie einzufissen, beutend nun auf das herrschsüchtige Rom, das mit seiner enggeschlossenen Priesterschaft die Welt im Rete hält, bald auf jene
listige Curie, die ihre alten Ansprüche nur vertagt, aber keinen
einzigen aufzugeben sich bisher verstanden hat. Sie hören nicht
auf zu reden von der unwiderstehlichen Kraft, die unausgesetzt
die katholische Kirche in ihrer Einheit und innern Consequenz,
in ihren abergläubischen, durch alles hindurchgreisenden Lehren,
in der herrschaft über die Gemüther durch ihre mancherlei heilsanstalten und im blinden Glauben des Bolkes sinde, und die
früh oder spät jene furchtbaren Kämpse des Mittelalters erneuen,
und Europa wieder entzweien und verwirren werde.

Langft haft bu bie Truglichteit biefer Reben burchichaut, und weißt, was Bahrheit an ihnen ift, und womit boje Tude und feichte Oberflächlichkeit bas Bahrhafte verfälicht bat, und umgetehrt. Bobl bilbet bie Beiftlichfeit eine gefchloffene Befell= fcaft über bie gange Belt. Aber foll Gottes Reich etwa in einen Bintel verwiesen fein, ober follen viele Gotter herrichen auf ber Erbe, gleich wie viele Konige regieren, bamit die Universal= monarchie bes einigen Gottes ihnen nicht gefährlich werbe? Sollen barum, weil eine folche Befellschaft ber gemeinen ichlecht gebuteten Freiheit gefahrlich werben fann, ihre Blieber, wie ehe= mals die Jubenschaft, ju bes Reiches Rnechten erklart, schimpf= licher Dienstbarteit erliegen? Soll ber Umlauf ber geiftigen Bater größere hemmniffe erfahren als ber Umlauf ber irbifchen, ben auch eine große, über bie Erbe verbreitete Benoffenschaft betreibt, bie fich ftets mehr unter wenigen Sauptern gufammen= that? Soll die Rirche bas Band ber Einheit lofen, mit bem fie Bott gebunben, bamit menfchlicher Duntel freien Raum ge= winne, ben Pfauenspiegel irbifcher Beisheit in ihr auszubreiten ? Soll fie mit frevler Band bie Liebesfaben felbft burchreißen, in benen fic burch fie bie Gemuther untereinander und mit Gott verfuntefen, bloß bamit weltlichen Bilbungefraften freiere Babn

fich öffne, und profane Polizeifunfte und ber außere Zwang bet Gefehes ben innern Bug ber Liebe burch gewaltfame Preffung erfehen mogen?

Bobl ift von je ber hochmuth die Klippe gewesen, an der bie Priefterschaft leicht Schiffbruch gelitten. Da fie mit hoben Dingen stets beschäftigt ift, und vorragend über die Gemeinde das haupt naber zum himmel trägt; da fie ihre Einsehung von Gott selbst ableitet, und unter fortbauernder Einwirfung seines Geistes, im Opfer stets den Berkehr beider Belten vermitteind, geweihte hande ihm entgegenhedt, so kann es ihr nur allzuseicht begegnen, den Geist Gottes mit dem eigenen Geiste zu verwechseln, die Weihe des Berufes mit dem eigenen Geiste zu verwechzeln, die Weihe des Berufes mit dem Berson zu verwengen, und statt wie der Meister ihr geboten, durch freiwillige Geniedrigung allein zu herrschen, und in der Demuth ihren Statz zu such seine Berrichtungen in einem Gebiete auszubreiten, von dem es seiner Ratur nach nothwendig ausgeschlossen bleibt.

Aber biefer Ausartung bes geiftlichen Sinnes flehen andere Gebrechen ber weltlichen Macht entgegen, die ihrem Wefen gleich natürlich angehören, und baher wie boses Untrant beinahe in allen Zeiten und an allen Orten aufgegangen, wo ftrenge Justi und die rechte Furcht fie nicht niedergehalten. Ihrem Weisen nach ift diese Gewalt ans Irbische angewiesen, und da übt ben die Tiefe ihre Macht. Aus dem Abgrund, wo alles hauft, was von Gott abgefallen, steigen wilde Geister anf, bose Leibenschaften lösen sich von der Kette los, in die Religion und Gefen und Sitte sie geschlagen. Da erhebt schnöde Tyrannei bas haupt, und alles soll sich vor der ungebundenen Wilktür bengen; da wird der Gottesfrieden frech gebrochen, denn die Gewalt will tein Gottestecht über sich erkennen; die Randsucht greift nach jeglichem Gut, auf das die kirchlichen wie die gesellschaftlichen Anstalten gegrundvestet sind; alle Nemter werden Pfründen, die

schmutige Habsucht verlauft, oder die Riedertracht erwirdt: benn nur die gröbsten Motive werden anerkannt, und hähnisch alle Ansprüche des Höheren abgewiesen. Was die Gewalt in solchen Zeiten nicht vollbringt, das unternimmt der Betrug gern auszuführen, weil dem Uebermuthe physischer Kraft und der sinn= lichen Trunkenheit, in der sie sich berauscht, willig die nüchterne Arglist sich beigesellt, wie das Schakal sich gern zum Löwen halt, um Theil an seiner Beute zu gewinnen.

Ge tonnte nicht fehlen, daß in jenen Jahrhunderten, wo bie eine Dacht wie bie anbere, jebe über eines Menschen Saupt gefammelt war, bie menschliche Schwache nur allzu oft ihr Recht geubt, und bald ben Ginen ju boch über fein Bebiet binausgetrieben, balb ben Anbern zu tief in bie Bracht ber Belt binab= gezogen, und nun in ber Aufhebung bes Gleichgewichts große Bewegungen bie europäische Republit erschütterten. Und es begab fich, was bie Geschichte aufgezeichnet: es zuckten bie Blige bes Bannftrable und ber Reichsacht fich freugend burcheinander, es erhoben fich Begenpapfte und Begentaifer; bie Bolter ichieben fich in Ractionen und Parteien, die fich wie bie Baupter in bitterem Dag befehbeten; Fürstenhaufer fturgten, und andere murben aus bem Dunfel hervorgehoben, und alle Greuel bes Burger= trieges verwüsteten bie Belt. Wenn bie Bapfte einmal bie Bergnlaffung berbeigeführt, fo hatten ein andermal bie Raifer bie Berantwortung fich aufgelaben; bisweilen gefielen beibe fich gleich fehr im Unrecht, und jeber verneinte übertreibend in ber Dite bes Streites jebe rechtliche Befugnif bes anbern, und warf fich felber jum alleinigen Dachtgebieter auf. Gottes Gericht aber fcwebte über ben Streitenben, und gab wie immer jedem Unmäßigen fein Dag, und jedem Frevel feinen Sohn.

Längft ift biefer Rampf nun ausgestritten: bas Raiferreich ift in viele unabhängige Fürstenthumer aufgeloft, aber auch bie Dierarchie ift in ber Mitte burchgebrochen. Die eine Salfte,

bie im protestantischen Rorben fich ganglich von ber anbern chgeloft, bat mit allen Gulfemitteln, die Die Belt und bie fleigende Civilisation gewährt, mit allem bem Uebergewicht, ben the bie vorherrichend irbifche Richtung ber Beit gegeben, fich mit ibr in entschiedene Opposition gesett: ihr gegenüber aber ift bie alte Rirche einzig auf ben Guben nur befchrantt, und auch bier fampfend mit vielfaltigem Wiberfpruche, ber in ihren Umfreis eingebrungen, gehemmt burch mancherlei Giferfucht, bebrobt überall von feindselig fich auflehnenden Rraften; burd ibre Leber immer im Streite wie mit bem Stolge fo mit allen Beibenichaften, überbem beinahe überall von ben irbifden Gutern entblößt, bat fie nichts von allem, mas bie Belt au geben pflegt: nur die Bahrheit ift auf ihrer Seite, die Berbeifung ibres Grunbere ift bie einzige Burgichaft, auf bie fie vertrant, Die Reinheit und Bottlichfeit ihrer Lehre ift ihre Sicherheit, und fo bat fie langft icon jene weltliche Ruftung abgelegt, bie fie bisweilen jum Angriffe gebraucht, bie ibr aber ofter ber friegerifde Beift ber Beiten und ihre Unbanbigfeit gur Abwehr aufgebrungen.

Und boch will das Sturmlaufen auf die Friedliche immer noch fein Ende nehmen, und die Feigheit bort nicht auf, an der Wehrlosen all' ihren Muth auszulassen. Es ift vorlängst ein Geschrei in die Lande ausgegangen, das Schiff Betri sei gestrandet, und alles lose Gesindel drängt sich herbei, um Stunderecht auszuüben. Jum Pratorium strömt der gelehrte Pobel bin, benn es bat sich das Gerücht verdreitet: sie haben die saliche Bropbetin eingefangen, und auf Gabbatha soll sie gerichtet werden. Da ist sie jeder Erniedrigung preisgegeben, jeder Elende darf mit seinem Geiser sie beschmitzen; die Schergen der Gewalt schlagen sie mit Backenstreichen; herodes mit dem hofgesinde böhut und siebt spöttisch auf sie herab, und der Sanhedein ber Pharisaer und Sabducaer klagt sie heftig an, wie sie durch das Borgeben, sie sei aus der Wahrheit gekommen, und vom leben-

bigen Worte ausgegangen, bas Bolt aufrege, und fälschlich Gottes Kindschaft in Anspruch nehmend, sich selbst eigenmächtig zur Königin auswerfe Aller, die ihrer Stimme Folge leisten: wer aber Königsrecht anspreche, und damit das Bolt abwendig mache, sei den Königen nicht hold, und musse gefreuziget werden. Und mitten im Tumulte stehen die Ueberklugen, fragend: was ist Wahrheit? und wollen sich ihre Hände in Unsschuld waschen.

Du wirst bich die sein nicht beigesellen. Alle edleren Raturen, selbst unter benen, die sonst mit ihr in Opposition entzweit, boch jegliche Unbill und jedes Unrecht hassen, halten mit der Verfolgten, weil ste sie streitend mit dem Hochmuth der Welt um das höhere Leben im ungleichen Kampf erblicken: auch du wirst zu ihnen stehen, und ist die Marterwoche erst vorbeizgegangen, mit ihnen das Fest der Auferstehung seiern. Blicke auf, der Winter neigt zu Ende! Der fürzeste Tag ist schon vordeigegangen, die neue Sonne will mit Macht sich heben! Vor ihrem wachsenden Lichte fürzt sich die Erdennacht, die Nebel studen, die Ideenverwirrung beginnt allmälig sich zu lösen und zu klären, und wie der innere Geisterhimmel sich mehr und mehr erheitert, treten auch die ewigen Sterne heller zur Sichtbarkeit hervor, und das befreite Auge schaut tieser und tieser in Gottes Wesen und die Abgründe seiner Fügungen hinein.

Wie nun beine Herrschaft mit bem neuen Jubeljahr beginnt, so sei fortan Führer und Haupt ber himmelszeichen,
burch die es sich in seinem Verlauf bewegt. Sei ein Schirmvogt und Hort des Glaubens, damit Baiern wieder werde, was
es zuvor gewesen, ehe sie das Gegentheil ihm angelogen: ein
Schild und Ecktein der teutschen Kirche. Alle die Tage beines
Lebens haft du, selbst Zeuge, wahrgenommen, wie die Welt
ihren Thurm jener Felsenveste entgegen aufgebaut. Aber wie
see sich gemist, sie ist zur Stunde nicht zum Ziele gelangt.

Alls fie ben Ban jum hodenen benanfgeführt, und ichen ben Bernad ju einn fid rerbereitet, but ein Sturm vom himmel bat Werf ber Erbe gleichgemadt. Ge ift nicht geblieben all tie Spradvermittung, und fie tinnen fich, met fie and thun unternehmen, jum hertban nicht verftänbigen. Ge führe benn in Zeuen bein Belt jum wenigften ab vom fruchtiefen Unterfangen, und laffe fie an Gettes Reiche bauen: benn um folder Ban ift auf bie Daner und gefegnet.

Balle nicht geffatten, bag ber Chriften Recht allein im burgerlichen Leten geite, bas Staatbrecht aber beibuifd fel. Bas fell's, menn bem Belfe von Religion, Engend und Gittlichfeit gepretigt wirb, ter Staat aber vor feinen Mingen ban Baal auf allen hoben Altare bant und Opferfener ganbet! Soll nur ber Gingelne entjagen, bie Gefammtheit aber obne Schen ber ichneteften Gigenfucht zu frebnen fich vermeffen? Coll ber Burger nur nad Chriftenpflicht Gerechtigfeit und Mille üben, ter Staat aber wie ein reifend Thier alles nieberfolagen, mas feine Tage nur erreicht? Gell ber Gott bes Simmels und ber Erbe nur ein Sauegett fein, bas gemeine Befen aber fic feinem Dienfte entzieben? Richt alfo: in Mitte beines Bolles berriche fein Beiet , und bu fei nur feiner Diener erfter! Rue wenn bu Gottee Rechte achteft, gewinnft bu Grund und Befugnif, beine eigenen von ibm abgeleiteten Regentenrechte gegen alle und felbft gegen folde ju vertbeibigen, bie fie in feinem Ramen angufechten fich gelüften laffen mochten.

Erfülle barum getreulich bie Concordate, die bein Winglicher Bater mit bem Cberhaupt ber Rirche abgeschloffen, und
bie er nie gegen bie Willfur seiner Minister und Beamten burchzuseten vermocht. Dulbe nicht, daß biese feierlich burch Rinigswort gewährten liebereinsommniffe langer burch sogenannte
organische Gbiete in ihrer Erfüllung gehemmt, und in ihrer Birtsamseit entfraftet werben. Gestatte nicht, bag in Caden ber Kirche zweierlei Maß und Gewicht in beinem Lande gelte, und, wenn ein geiftliches Gesetz ber Kirche und ben Gewissen Freiheit und Schutz zusagt, ein weltliches mit ihren Rechten und Ansprüchen sich in Wiberspruch versetzt, und eigenmächtig das Gewährte ihr vorenthält. Ende endlich diese unaufhörlichen immer wiederkehrenden Jrrungen, dieß verworrene Treiben, das mit sich selbst im Widerspruche, stets hin= und herüber wankt, und indem es den Samen des Mistrauens und der Unzufrieden= heit in alle Gemüther streut, dem bosen Willen jede Gelegenheit zu Verationen und Gewaltthaten gewährt, und die Anordnung der kirchlichen Angelegenheiten unmöglich macht.

Befreie die Kirche von jener schmählichen Sclaveret, in ber fie ein nichtiges Mißtrauen gefangen halt, das ihr bis zu den unbedeutendsten Thathandlungen hinab das Placet der Bolizeigewalt aufgedrungen. Laffe die weltliche Macht nirgendwo die Ausübung ihrer wesentlichen, organischen Berrichtungen hemmen, noch fie irgend in ihrem innerlichen Regenerationsgeschäfte irren, am wenigsten da, wo sie ihr Disciplinarrecht zur Beforderung der Sittlichkeit ausübt. Dagegen wehre auch jedem Eifer, der über seine Gränzen tretend, den Frieden der Consfessionen kören möchte: denn dieser Frieden ist durch seierliche Bersträge gewährt, teinem Bekenntniß steht einiges Zwangsrecht über das andere zu, und gerade jenes, das durch die Mehrzahl vorherrssschen ist, soll am sorglichsten vor möglichem Anstoß sich bewahren.

Ehre die Priefterschaft, bamit bas Bolf fie hore, und ihr Unterricht ihm gebeihlich werbe. Unter ben achtbaren Mannern \*), bie auf beinen Bischofsstühlen siten, ist einer ber Berufenen, ber früher im Lehrfache mit Segen sich versucht. Er hat mit bem Geifte ber Zeit gerungen in allen Formen, die er ange=

<sup>\*)</sup> Seit 1822 war Sailer Bifchof von Germanitopolis und Coabjutor bes Bifchofs von Regensburg.

nommen. Bor bem Stolze bes Wiffens ift er nicht zurüchgetreten, sondern hat seinen Ansprüchen auf den Grund gesehen. Reiner Idee ist er furchtsam zur Seite ausgewichen; vor keiner Dobe bes Forschens ist er bestürzt worden: immer nur eine Stufe höber bat er besonnen und ruhig das Kreuz hinaufgetragen, und wenn auch bisweilen verfannt, in Ginfalt und Liebe wie die Geister so die herzen ibm bezwungen. Er bat eine Schule von Priestern dir erzogen, die den Forderungen der Beit gerecht, deinen guten Absichten bereitwillig entgegenkommt: ihr darfst du bein Bolf und seine Erziedung fühnlich anvertrauen; sie werden den Gott, den jene abrichtende, dressiernde Pädagogis aus ihr, so viel es thunlich war, vertrieben, wieder in seine Rechte seben, und der gute Same wird unter there Pflege sich hundertfältig mehren.

"Wie bie Rechte, fo auch laffe bie Guter ber Rirde mangetaftet, fie find wie tolofanifches Golb, beffen Berufeung burd ungerechte Sante Unbeil bringt": alfo babe ich bem Geine jugerufen, benn es war fo bie Meinung bes Alterthums von graner Urgeit ber ben Enfeln überliefert, aller Gott gewellte Befit fei ein beiliger bort, burch einen furchtbaren Rind co feftet, ber noch wahr werbe, wenn ber Frerel langk fcon soo beigegangen. Die Spateren baben über biefen Aberglanben 46 fed binausgefest. Sie meinen : ber Conful hat bas Golb entfutet, es bat fich nichts gezeigt, ale einige wenige Berwirrung im Baterlande, bie, wenn wir nur ftarfmuthig beharren, wie eine leichte Unpäflichfeit in wenigen Jahrhunberten vorüberacht. Bas auch Ferneres erfolgen moge, fage bu bich los fur beinen Theil, und ftatte, fo viel ce bie Umftanbe vergonnen, bie Rirche auf's neue aus, wie bie Concordate es anacfobt: bamit fie auf ficberem Grunde befeftigt ftebe, ein weithin fotermenter Baum, auf eigener Burgel rubenb, und nicht wie eine laftige Comaroberpflanze bem Staate blog eingeimpft.

Begunftige fie in aller Beife, bag fie bie ihr wesentlichen Infilitationen, bie ber wilbe Berftorungeeifer ber Beit gebrochen, allmalig wieber burch fich felbft ergange, und gegen aber= malige Ausartung, fo weit bas thunlich ift in menschlichen Schöpfungen, befestige und bewahre. Bas wirtlich burch fic felbft in eigener hinfälligkeit abgestorben, bas moge immerbin im Grabe mobern, nur bas Scheintobte werbe wieber im Beifte belebt, und ju neuer Wirtfamteit hervorgerufen. Go wenig wie im heere, am hofe und anberwarts, finde auch bier unnute Berichwendung eine Statte. Der Bemachlichfeit, bem Dugiggange, ber blogen Berforgung und Befriedigung privilegirter Anspruche follen nicht wieber von Rett triefenbe Bfrunben geschaffen werben; boch burfen bie Begriffe jegiger Beit über bas, was nut und unnut ift, in folden Dingen nicht ansschlieflich als Dagftab gelten. Dit angftlicher Saft ift biefe Beit bem Erwerbe und bem blog außerlichen Leben bin= gegeben; wie im Ameifenhaufen wimmelt alles in reger un= aufhörlicher Beichaftigfeit, unnute Laften ichleppenb, burchein= anber: nur was fruhere Beiten als bas Wefentliche im Leben angefeben, will als überfluffiger Lurus ihrer Emfigfeit bebunten, und fie fucht es in allem auf bie ftrengfte Rothburft zu befdranten. Aber felbft fur biefe ftrenge Rothburft ift noch in Tentschland weit nicht vorgesorgt; in tiefer Armuth barbt es aller boberen Lebensguter: bie Ernte ift groß, aber ber Arbeiter find wenige.

So greife benn bu in biesem allen rasch zum Werke. Dein Reich soll nicht ein Reich ber Pfaffen ober Junker werben, nicht ein Schauplat prunkenber Paraden, nicht eine Arena verwegener Demagogen; nimm bu ben rechten Brauch, und erbaue bir baraus bein Baiern, um ben Migbrauch aber lasse sich bie Thoren zanken. Trachte nach jeglichem, was gut und heilsam ift, und bu wirst in der Macht des Guten wirken,

und alles vollbringen, wozu bu gesendet bist. Besonnen sei der Rath, entschlossen die That, und so wird alles nach Bunfd ausschlagen. Beginne mit Maß, damit dir nicht vor der Zeit die Kraft versage; viele schon haben mit gutem Erfolge awgefangen, aber das Beharren war wenigen verlieben. Langsam hat die Zeit das allgemeine Siechthum herbeigeführt, die Dellung kann nicht auf einen Tag geschehen. Weniger gegen die Menschen, als gegen die Grundsäte wolle beinen Eifer richten: der Irrthum ist Aller Loos, schone darum den unfreiwilligen, wo er dich auf deinen Wegen hemmt, nur die Berhärtung und die Bosbeit strafe.

Laffe bich burch bie Gdwierigfeiten nicht erfdreden, bie beinem guten Willen fich entgegenseten. 3ch febe unter Buiern ben Abgrund in geschäftiger Thatigfeit fich rubren, und bunfie Bestalten in ben Finfterniffen in emfiger baft gufammenlaufen; fie fühlen, bag, mas oben gefchehen foll, ihr Reich berim trachtigt, und ihre Dacht bebroht, und finnen nun auf Rach. bie brobenbe Befahr von ihren Sauptern abzutwenben. 212 und Erug werben fie bir entgegenseben, mit Lugen auf allen beinen Wegen bich umgarnen, ben Spott werben fie waffnen gegen bich, und alle falfden Sophiftenfunfte, alle Bematungen werben fie entgegenwalzen, und in Bege ohne Ausgang bis verwideln, bamit bu ermubeft im wohlbegonnenen Berte, und bamit fie bich felbst gegen bich felbst bewaffnen mogen, wieb feine beiner Schwächen ihrem fpabenben Auge entgeben. Bufe bu bich aber nicht abhalten burch alles, was fie von ihren Runften gegen beine Abfichten in Bewegung feben; Gott if bei bir, fo bu aufrichtigen Bergens ohne Falfch feine 3mede forberft, und vor ibm wirb jeber Spuf ber bolle in Dunft gerrinnen.

Verschliefte baber bein Ohr vornamlich jener fchenflichen Schmeichelei, an beren fellen Tonen von jener Gegend ber alle

Wohlgesinnten so oft schon Aergerniß genommen, und lasse bich von jenem lauten Erommetenschalle nicht gewinnen, mit bem sie alles, was ihren Absichten frohnt, begünstigen. Wer Gutes will, geht nur mit Gott und seinem Gewissen zu Gezricht, und er weiß, hat er vor diesem Richter wohl bestanden, daß alle, die in derselben Gesinnung wirken und handeln, in der Gemeinschaft des Guten mit ihm einträchtig sind, und so darf ihn nach dem zufälligen Beisall der Menge nicht gezlüsten. "Es ist königlich, Gutes zu thun, wenn es auch schlimm gebeutet wird."

Und so habe ich benn in beines Herzens Geist und Empsindung, und in dir zum Baterland geredet, wohl wissend, daß du des Spruches kundig: Wem viel anvertraut ist, von dem wird auch viel gefordert — noch in eigenem Antried, und nach dem Rathe weiser Männer, Größeres vollbringen wirk, als du zu geloden unternimmst. Ob viele Jahre dir vergönnt sein mögen, ob wenige, nach des menschlichen Lebens Unssicherheit, wandle immer mit gleich besonnener Rüstigkeit auf deiner Bahn, und vollende, wie du angefangen. Deine Thaten werden dann, vollschrend, was dein königlicher Bater bezweckt, ihm folgen in jene Welt zur Sühne für das, was er hiesnieden in menschlicher Fehle wohl geirrt. Dir selber wirst du ein friedlich Regiment mitten in der verworrengn Zeit bereiten, und deinem Rachfolger im Segen deines Bolkes das reichste Erbe hinterlassen.

## Stromata.

(Ratholif. 1825 und 1826.)

1.

Aragment eines authentischen Manuscripts bon einem ehemntigen Bater Benerabilis der Toge in Bruchent.

Gin ehrmurbiger Bater aus ber Congregation ber Cucultpabiften in Paris, ber in Teutschland bis gang nabe an bie gegenwärtige Stunde gludlich fich confervirt, bat in Billtern, von benen eine treue Abfcrift vor und liegt, foleche und recht fein Gutachten ausgesprochen, wie bas Chriftentfum mit einer Rluth bummer Bebanten gu erfaufen, und wie bie Rinde in funftlicher Unterminirung mit herenpulver und Barlappfamm in bie Luft zu fprengen. Arme Eropfe, bie ihre matte Bottat an ber Rraft verfuchen, bie ba fist in ber Sibe! Laderlider Titanentampf unten in ber Pfute, bie ein Connenftraff unt allen ihren Infaffen leicht auftrodnet nub verzehrt! 2016 im frangofifche Schule bem Chriftenthume querft abgefagt, und bie feit fünf Sabrtaufenben mißleitete und mifinngene Gefdide wieber gang von vorne angufangen, Sand anlegte, be wer d boch wenigstens eine Art von Kraft und ein Uebermuth bes Talentes, ber fie ju ber vertregenen Unternehmung trieb, mit burch fie ein Schauspiel bereitete, beffen Guropa noch lenge genug gebenten wirb. Auch hatte Satanas wirflich einigen Refpect vor bem Beginnen und fanbte ihnen eine Ball feiner Engel zu Rothbelfern, bie mabrlich nicht zu ben folechen und bummften in feinem Reiche geborten. Go war jener, ber bas haupt ber gangen Partei, Boltaire, befeffen, gewiß teine verachtliche Greatur. Rein in Finfternig erloschener Geift, ber mite

mertt auf Flebermausflügeln burch bie Racht hinfcwirrte, burfte bem Batriarchen naben: er tam in Licht getleibet, Feuerflammen auswerfenb und Beiftesfunten fprühenb gleich einem Genius, in Bligen bee Biges gleich einer gefühlten Betterwolle fich entlabend. So öffnete ber Betrogene fic bem verwandten Beifte. und ale er nun Befit ergriffen und ihn bewältigt hatte, bag er seiner Bosheit bienftbar mar, ba blieb, als bet Denfc verloren, boch immer noch eine Art von geiftreichem Pavian gurud, in beffen Grimaffen ber boje Reind bas Beilige mit treffenbem Sobne verspottete und ber nun alles Wurdige in witige Barobien verzerrend, leicht andere burch biefelben Baben bethoren mochte, die auch ihn getvonnen. Go ift es weit mit ben meiften ans biefer antichriftlichen Schule bestellt: überall entschulbigt bie Bewalt migbrauchter schöner Talente bie Bethorung ber Belt, bie fich ihnen hingegeben, und fie felbft, wenn fie auch ohne Borbehalt ben bloß gerftorenben Machten bes Abgrundes fic ausgeliefert, zeigten boch wieber eine Art von Unfchulb in bem Muthe, mit bem fie machtige Digbrauche angutaften wagten, bie auf berselben in die Tiefe niedergehenden Wurzel noch in vollem Safte grunten. Wenn auch einige in ausgelaffenen Schriften aller Bucht fpotteten, fo entwaffnete boch eine gewiffe verfonliche Sittenreinheit die volle Scharfe ber Entruftung, imbem fie als ben Grund bes gangen Treibens einen wilben Ranatismus zu Tage legten, ber auch bie Scham als eine leere Biererei, aus ber Ueberbilbung hervorgegangen, betrachtete und als ein Borurtheil, bas man mit ben anberen ausrotten muffe. Wenn fie endlich ihren Anhängern und fich felber bie Butunft und bie Bergangenheit, die Bobe und die Tiefe wegftahlen, fo verstanden fie fich boch, die Gegenwart und die Oberfläche auf eine gewandte, fpielende, anmuthige Beife ju nehmen und gu behandeln, und indem fie allen Ernft warbiger Befinnung verwetteten, wußten fie ihre eigene leichtfertige Seichtigleit gefchicht

mit bem Mantel ber Schöngeifterei fo gu verhallen, bag bie Saufelei fich leicht ben Augen ber Bethörten verbergen tounte. Bas foll man aber fagen, wenn wie bier bie Leerheit, bie Beiftlofigfeit und bie feichtefte, flachfte Grbarmfichteit gegen Simmel anfteigenb ben Ramm aufredt; wenn ber Roth auf ber Strafe unter ben Sugtritten bes Gottes, ber richtend unter ben Menfchen wanbelt, in Lafterung aufquatfct, und lumpidte, bettelhafte Seelenarmuth und plumpe-Lolpelei am beitigen 14 verfündigen und mit ihrem Beifer es zu befpelen wagen? Und mehr noch, wo foll man Borte finben, um ben Etel andzubraden, wenn man gewahren muß, daß felbft ein foldes Tretten ant bem Richts mit Richts und zu Richts boch wieber feine Richt bilbet, und feinen Anhang und feine Anbeter in ben Gemathen finbet, bie noch leerer ju fein fcheinen als bie Leere fette und flacher ale bie geometrifch reine Rlachbeit? Dier ift teine finnent Uebermaß, bas, indem es nach allen Geiten zu gerftromen fudt. endlich auch in verberbliche Bege fich veriert, bier ift Bele Mint treten eines großen Talentes, bas burch feinen Bauber bas Metheil bestechen ober ben Unwillen befänftigen Bunte ; bier nicht bie Möglichkeit eines ebein Brrthums ober and mer den. wenn auch noch fo fcmupigen Leibenfchaft, burd ben bie Bethorung fich entfchulbigen und erflaren liefe: nichts de der matte, geiftige Debauche, wie ohne Rraft, fo obne Buft um talte Tobfunde, bie wie eine Dabe mitten in ber Bermefung fic wie von felbft erzeugt. Darum ift bier weber Bavian noch Meerfate, in beren grinfenben Geberben gwar gramenerugand ein Biberfcein ber bolle an une porübergudt, bie aber bund ihre funftlichen Sate, gewandten Springe und manderid Schalleftreiche boch auch wieber belnftigen und ergeben; es # teine bialettifche Schlange, bie ihr gefchmeibiges Raturaline übenb, ihr Schlachtopfer allmälig mit ihren Ringen umfinift. nachbem fie es guvor mit ftarrem Blide beganbert und bas

nahenbe mit ihrem Giftzahne betäubt; tein Pantherthier wie fie etwa die Revolution hervorgebracht, das wie ein Pfeil von der Sehne abgefcnellt, fich beighungerig in einem Sprunge über feine Beute wirft, nicht einmal ein Rhinoceros, bas flier und ftarr und bumm, aber riefenftart, Mauern und Baume und alles, was ihm im Wege fteht, nieberwirft: gar nichts als ein hammel, ber mit dem Munde blaft und speichelt, mit ben Fügen trommelt und fowindlicht fich im Rreife breht, weil ber Burm fich in feinen Behirntammern angefangt. Der Berfaffer bes Manufcripts hat mit bem Baron v. Solbach zu Tifche gefeffen, ober vielmehr auch ale Latai bort aufgewartet, ba ift ber Satanas in ibn bineingefahren, aber feines Birthes balb fo ficher geworben, bag er jahrelang anberwarts feinen Befchaften und feiner Luft nadnegangen, und wenn er von Beit ju Beit von ber Bifitation heimgekehrt, bat er alles wohl bestellt und gethan gefunden, als fei ce burch ibn felbft gefcheben, und ben Befellen noch in berfelben Stellung nieberbudenb, in die er beim Abichiebe ihn gefest. Alfo find hier nur Teufeleien zu haben ohne Teufel, gleichsam wie von selber in alter Gewohnheit zu fündigen abgeschnurrt; alte Rraben, Die vor einem Menschenalter ale tragische garven Befichtern angehört, seitbem aber als abgegriffen weggeworfen und unter bem Trobel vollenbs verlumpt, immer noch gut genug find, in einer teutschen Provinzialftabt anbachtige Gemuther gu erheben und zu erbauen, und burch ihren eblen antiten Charafter Die Aufmertfamteit ber Renner an fich zu ziehen.

Gin flüchtiger Blid ins Innere biefes Machwerts hineingeworfen, wird hinreichen, das Urtheil aller verftändigen Menschen über seine Ratur festzustellen. Im dunkeln Bewußtsein, wie viel hier der Geduld angemuthet werde, spricht sein Berfasser in einer Art von Ginleitung zuerst von Toleranz, das ist von den Gaben, sich das Schlechteste gefallen zu lassen und es mit Ergebung hinzunehmen. Da erhalten benn die Römer, die

fonft in allem anbern befanntlich feine fonberlichen Gebulbfplegel gewefen, reichliches Lob. Gicero, ein Stepticus, und Queretins, ein Atheift, hatten beibe öffentlich, unb, was bas fconfte babei gewefen, ungeftort ihre Deinung funbgegeben, ungeftort tounk man in ben Schausvielen von Roun ben Gejang auftimmen: "Rach bem Tote ift nichts mehr, felbft ber Tob ift nichts;" bie Regierung ließ alles fingen, fagen und fcreiben, und boch ichten bie Auguren von ihrem Sandwert, und bas bevote grunenvoll war nicht gehindert, fich bei ihrem Subneben Rath zu bolen. Das war freilich gute Beit. Aber weil einige wenige gegen bie erften Chriften geubte Intolerang nicht gum Biele ber Audrottung ber Secte führte, folgten bofe, finftere Jahrhunderte, bis enbild große Danner in England: Sobbes, Shaftesbury, Zeland, Lode, Bifchof Taplor, Tinbal, Collin, Barburton, Corb Bottingbrote, ber bebrangten Tolerang wieber Luft machten. Grunde, fagt ber Berfaffer, find bie Englander fo fo, fle laffen alles fchreiben, fo wie fie auf ber anbern Seite es gerne ge fcheben laffen, bag ein Pfarrer feine Chriftenlebre balt und bie Leute nicht hindern, fie anguboren. Frantreich fommt abler wons bem Cymbalum mundi wurde bort Leib angethan, Theophilas in offigio verbrannt, Lamoth le Baper ale Atheift ausgefchriern; Lametrie, Boulanger, Freret, Mirabean, Delvetius und Boltaire in ihren Schriften burch henfere band gerriffen. Das find überall bie geiftlichen herren, die bergleichen Unfug tretten. 3ch finde, fagt ber Berfaffer, zwei Urfachen, warum fle fo gen eifrig gegen une gute Lente wuthen : "Die eine bavon ift, weil ibre angenommenen Lebrfate und Geremonien nicht de gefchmadte, leere Rinberpoffen finb, und weil, je mehr man ble lacherliche Seite berfelben aufzubeden fucht, fie um fo weniger ben Spag verfteben wollen. Die zweite ift, weil die herren mur in Rom ihr Baterland fuchen, burch feine Berbinbung gu unferer Gefellichaft zu gehören glauben, fonbern einen Staat im

Staate zu bilben trachten, Danb in Sanb unermubet nach ihrem vorgestedten Zwede eilen, welcher," wie bie bofen Leute fagen, "nichts weniger als die alleinige Beherrichung ber gangen betannten Welt fein foll. Und fo mußte es benn eine gang natur= liche Folge werben, bag fie, ba boch ber große Bug burch Denfchen geben muß, unterwege alles vertilgen muffen, was ihnen ben Weg versperren, ober ihren Bug wieber gurudweisen mochte." Damit liegt die Sache gang im Rlaren, die fatalen Pfaffen mit ihren Romlingen find an allem fculd. Rommen Bigeuner ins Land und predigen, die allgemeine Bewerbefreiheit and für ihr ehrfames, fleines Befchaft in Anspruch nehmenb, Tolerang in allen Prattiten, Diebeftreichen und Schelmenfunften: bann geberben fich bie intoleranten Ropfe wie toll, und wollen burchaus weber Betriebsamteit noch Induftrie auftommen laffen. Rommt Frau Benus babergefahren, burchziehend mit ihrem Gofindel alle Lande, verführend, was unbehutfam naht: bann fteben fle nicht bloß als getreuer Edart warnend und wehrend am Gingange ihres Berges, fonbern fie folgen bem Taumelguge, befcworend ben bofen geinb, mit bem fie aus Unverträglichkeit ber Gefinnung burchaus nicht leben wollen. Sie find überbem Banter und Rrafeler, mas jugleich läftig und unschicklich ift, und ber Berfaffer, ber manche Erfahrung bavon gemacht, flagt beweglich: wie fie jebe Spagrebe, wenn fie auch gleichsam nur wie von ungefähr hingeworfen fei, mit Spitfinbigfeiten aufnahmen, biefelbe auf einer Golbmage abmagen, fogleich grobe Ausfälle machten und bis auf bie niebrigften Schimpfworte fich herabließen. Er für seinen Theil werbe aber niemals bose hierüber, er treibe ohne Unterlaß feinen Spag mit biefen herren, und werbe feine Spagden noch fo weit mit ihnen treiben, bag fie nicht einmal im Stanbe fein wurben, ihm auf jeben berfelben eine Antwort ju geben. Sofort tommt ber Geift über ihn und ruft aufe bochfte enthuftasmirt: "Auf, meine Freunde, mein Danbichub liegt bereits vor euren Rugen bingeworfen ba! 36 bente mich ale Theolog, fpreche von unfren Gottern, und nenne mich einen Compilator. Aber ich werbe euch alle meine Texte citiren, und fie mit foldem Anfeben und folder Bollwichtigfeit bewaffnen, bag ein in ber Schrift auch noch fo Erfahrener fic fcmer erfühnen wirb, auch nur einen meiner Gate angntuften." So fist ber verwegene Compilator mit webenbem Reberbuid. aus bem Bipfel eines Tuches gefchickt formirt und brapirt, auf bem Daumen ber linten banb, und agirt mit bem Beigefinger; ber Runftler tnupft nun auch ben anbern Bipfel in einen Rusten, und nennt die Rigur am rechten Daumen gappelnb Monsieur l'abbé, und nun beginnt ein geiftreiches 3meigefprad. Der gute herr rechts fucht ben ruftigen Compilator links von feinem abicheulichen und gotteblafterifchen Borhaben, wiber bie Religion feines Baterlandes ju fdreiben, abzubalten; ber aber entgegnet hibig, er thue nichts, was die erften Chriften micht auch gethan. Bener: Dein herr Autor, wiffen Gie auch, mos Sie ba fagen? Der Anbere barauf: Berr Abbe, fie find febr boflich! Der Abbe aber fangt nun Reuer und fulminiet: GL aum Donnerwetter, man follte einige folder Schriftfteller enf einem Scheiterhaufen lebenbig verbrennen, und bann wurden fe (bie Berbranuten) gewiß biefe Sprache nicht führen! Derent entgegnet ber Unbere fcmelgenb: Guger Berr Abbe, bie Riede fann ja tein Blut feben. Go geht bie Berebfamteit freimen fort, bis enblich ber Rechte ben Linten einen Atheiften neunt, und biefer jenen binwieber einen darmanten Dann.

Rachbem bieß treffliche Finale bie vielversprechende Ouverbure geschlossen hat, geht es fort ins Thal Josaphat über Gott und seine Rirche zum Weltgerichte. Der Präsibent eröffnet bie Affie mit der Erklärung, daß, "möchten auch alle bermaligen und zukunftigen geiftlichen herren sich noch so sehr über seine Bufanptungen entrüften, so bleibe er dennoch dabei, daß ihr ganges Religionegebaube bem Rleibe bes Barlequine gleiche, und aus einer Bufammenftoppelung von lumpichtem Bladwerte beftebe, beffen geschickte Busammensetzung bie Augen ber Anschauer verblenbet, und das Gange die gefunde Bewunft beleibigt." Er hat's gefagt und bleibt babei, will fich aber nicht mit tieffinnigen Beweisen bes Gefagten incommobiren, benn er lache gerne über alles wie ehemals Demotrit, liebe aber tiefe Speculationen nicht, weil fie Ropfweh machten. Er überlaffe fie baber willig bem metaphyfifchen Freret, und ben gangen Wirrwarr bem theologischen Schutengel, Thomas von Aquin, und wolle mit ber Schelle in ber Sand mitten burch ihre Wiberfpruche und Alfangereien burchlaufen und im vollen Laufe lachend und icher= gend boch fein Syftem beibehalten. Dieg gefagt, lauft nun ber blobfinnige ober boshafte Rarr babin, mit ber Beitsche rechts und links gegen alles Chrwurbige ausholenb, bas ihm unterwegs begegnet, etwa wie die falischen Briefter, wenn fie an ben Luper= calien nacht in Rom herumliefen. Zuerft tommt bie Reihe an Profes, ben er ben jubifchen Bacchus nennt. Wie ber altefte Bachus fei ber jubifche Gefengeber in Egypten geboren, wie er auf ben Miftrom ausgesett (ber eine freilich lebenbig, ber andere tobt), wie Bacchus ben Berg Risa in Arabien bestiegen, fo Mofes in bemfelben Lanbe ben Sinai. Gine Bottin gab jenem ben Befehl, eine barbarifche Ration auszurotten, biefer erhielt benfelben von feinem Botte, beibe feien trodenen Fuges burch bas rothe Meer gegangen; zween leuchtenbe Strablen feien von beiber Baupter ausgegangen, und wenn unter bem Schlage bes Thorfus bem einen eine Beinquelle entsprungen, fo habe ber andere nur Waffer im burren Welfen gefunden. Rach fo treffen= ben Analogien, aus blauer Luft berausgeschnitten, ift es jebem Bernunftigen bargethan, bag ber alte Stiergott nur in ben Mofes hineingefahren, daß die Rinder Ifraels nur die Sature, Bane: und Silene in feinem Gefolge waren, Die Bunbeslabe bas

Beinfag von Bantberthieren burch bie Bufte fortgezogen, und bas golbene Ralb, bas Aaron aufgerichtet, nichts als bas Comterfei bes abmefenben 3millings unter ben Stiergebrübern. Gben fo folagend ift die Barallele gwifden Abrabam und Bepbte einerfeite, und 3bomeneus und Agamemnon anbererfeite, gwifchen Bofeph mit ber Butiphar und hoppolitue und Phabra, gwifden Glias im Reuerwagen und bem Apollo mit bem Sonnenwagen burchgeführt, und ce ift flar wie ber Tag, bag alte fabifde Bfaffen biefe beibnifche Contrebande in die Bibel eingefdmuggett, fein Bunber, ba fie fogar unter Jerobeam Biegenbode bebienten. Ueberhaupt, fagt er bem Abbe rund berand: Biffen Gle, meine herren, bag weber Bott noch Teufel Ibnen anachbern, und baf man in bem uralten Beibenthume ein gutes und ein bofes Princip angenommen, und bag biefelben unter bem Ramen Ofiris und Enphon, Orosmobus und Arimone vorgestellt wurden. Da bie beunruhigende Entdedung, wie fein eigner Ader weber Botter noch Teufel trage, ben gebehten Dann erft confus gemacht, wird er vollenbe gur Defperation getrieben, wenn er erfahrt, "bag im Jubentbum wie bei ben Chriften bas bofe Weinch bem guten über ben Ropf gewachfen, es an ber Rafe betamgeführt und fich über baffelbe luftig gemacht," gerabe fo mebliblich wie im Abbilbe bier ber Linke ben Rechten. Das wied bemlefen burch bie Befdicte bes Tobias, wo bas bife Befen obne viele Umftante ben fieben Dannern nach einander ben Sale bricht, bie bas gute ber Tochter Raguel's zugefabrt, bis enblich ber Arme, ba er fich gang und gar nicht mehr gu beifen weiß, barauf verfällt, bag ber ftarte Brnber ben Geruch eines gebratenen Rifdbergens burdaus nicht vertragen fann. 3m neuen Testamente ift's eben fo. Das Cvangelium fagt und midt, baft Befus auf ben boben Berg gegangen fei, von beffen Colon man alle Ronigreiche ber gangen Erbe babe aberfeben Bunen; es gibt vielmehr zu verfteben, Satan habe ibn binaufgetragm,

und eben fo auch halbbrecherisch auf die Binnen bes Tempels ibn geführt; ba nun aber bas Tragende immer finrter fein muß als bas Betragene, bas Rog als ber Dann, fo ift auch hier bas bofe Brincip bem guten weit überlegen gewesen, und ber Schwarze muß eigentlich die Welt erlofen, wenn fie nicht überhaupt beffer bleibt wie fie ift. Ueberhaupt ift es mit Jefus wie mit Mofes, er ift nicht, ber er gu fein icheint; ber chinefifche Gott Foe war auch von einer Jungfrau geboren, bie ein Sonnenftrahl befruchtet hatte, Xaca, Brama, Sammonocobam tamen als Menfchen zur Welt, Bifdnu ließ fich fünfhunbertmal Meufch werben, Chriftus nur einmal, und man wird eingesteben, baß bieg unr wenig war. Schweben fprach im nämlichen Tone von feinem fürchterlichen Gott Dbin, und Beru eben fo von feinem Manco Capac, und bie Auferstebung ift nur bie Copie bes Abonis von Phonicien, bes Ofiris von Caupten, bes Atis von Bhrygien; Thymaus (sic) hat schon in seiner Weltseele vom gesprochenen Worte gerebet, Taufe und Beichte waren fcon im Beibenthume, Tartarus und Glofium find Bolle und himmel, bas Barabies aber ift nichts als ber Garten von Eben in Saana im gludlichen Arabien. Selbst bie evangelische Moral ift schon bei Pythagoras, Boroafter, Confucius, Seneca und im Roran. Rur die Guchariftie bleibt bem Chriftenthume einzig und unbeftritten.

Wenn man diese Faseleien lieft, dann glaubt man mit ihrem Urheber in jenem Lande umherzuwandern, das ältere Reisende in den Kautasus verlegt: ein dider Rebel und eine tiefe Finsterniß bedeckt die Höhen und die Riederung; die Ratur steht gespenstisch vor dem Auge des Wanderers, das keinen Umzis aufzusassen und sestzuhalten vermag; verworrene Stimmen von Menschen, Thieren und allerlei Ungethümen tönen in sein Ohr, aber er sieht nicht, wem sie angehören, und weiß nicht, was sie wollen; er fühlt nur, daß er in schlechter und unheimzlicher Gesellschaft sich besindet. Reine Ahnung steigt in der Seele

biefes Menfchen, fo wie aller, bie biefer Schule angeboren, von bem allgemeinen Bufammenhange aller Dinge auf, ber aber, wie er bie Belt zu einem Bangen verlnupft, fo auch bie Befdide gleichsam zur Biographie ber Menschheit, ober vielmehr bes in ihr fleifchgeworbenen Gottes macht. Reine Abnung regt fic in biefen umnachteten Bemuthern, bag eben jene Analogien, bie fe feicht, oberflächlich und baufig ichief und verbrebt aufgefaßt, als Beweife gegen bie Offenbarung jufammenftoppein, eben bes treffenbfte und unwiberlegbarfte Beugniß für jene primitive Offenbarung ablegen, bie an alle Boller gelangt, in ber Erinnerung aller fortlebt, aber reiner erhalten ober mehrfacher getrabt, je nachbem ein mehr gurudgezogenes, Gott naberes Leben fie gepflegt, ober ein buntichedicht weltlich Ereiben fie verwirrt. Richt von ferne ift ihnen jemale eingefallen, bag inebefonbere bie Grwartung ber Bufunft eines Erlofere, ber vom himmel gu ben funbig verworrenen Menfchen, ein Retter und ein Bellent nieberfteige, je öfter fie bei ben einander frembeften Bollern wieberfebrt, um fo mehr ihren universalbiftorifden Charafter beweihrt; und bag, wenn bas Jubenthum in feinen pomphaften Gewastungen betrogen, an ber erhabenen Ginfalt ber Grfullung Mergernig genommen, und nun in bie unenbliche Leere fich himantgetrieben finbet, bagegen bas Beibenthum ungebulbig vorgreifend an bie Raturmachte fich gewenbet. Diefe Dachte baben, burd biftorifche Perfonen in bie Gefchichte eingreifenb, ungeltige, fullreife Beburten bervorgetrieben, bie, infoferne fie and ber Siefe beraufgestiegen, wie mefenlose Traumgestalten bem Bidte bes Tages voraneilen, infoferne fie aber an große Stufenjafter ber Bejdichte bingeftellt, eine frubere, verworrene, trabe, grendbebedte Beriobe fcbließen, unb, obwohl auf einer tiefer befchelntten Stufe, beffern und erneuen, wirflich als Borlaufer, Bengen und Propheten bes tommenben Beiles gelten und als Stin aus ber alten Beltnacht, bie bas aufgebenbe Geftien boarfien.

Aber wie sollten solche Gebanken zu einer jämmerlich beschränkten Anschauung gelangen, die gleich dem Rüsselässer mit Augen wie eine Hornlaterne trüb und matt und kaum durchscheinend, nur das allernächste verwirrt erkennt, und mehr noch als durch das Organ durch die innere Berneinung versinstert wird. Denn dem Teufel ist es nicht gegeben, in das innere Leben und Wesen der Stadt Gottes hineinzusehen; in sich durch und durch geistig, beweglich und lebendig, steht sie vor ihm starr wie eine krystallinisch und zackg angeschossene Steinburg da. Er schlägt mit dem Dammer an die Pforte, bohrt und nagt und gräbt und stößt an ihren Wänden herum, aber in die innere Geisterwelt ist ihm kein Blick gestattet, nur was sich außen betreten läßt, ist seiner Wacht anheimgefallen, und benen, die sein geworden, nimmt er vor allem zuerst der Augen Licht.

In berfelben Seichtheit, mit ber bieß trube Sumpfgewäffer in seinem erften Lauf babin geronnen, schleicht es auch im Refte feines Rinnfale fort. Es ift in biefem Berfolge hauptfachlich vom Buche Genefis bie Rebe und es wirb gefagt, man tonne Sott nicht lacherlicher vorftellen, als er hier geschilbert fei. Rachbem er Milliarben von Jahrhunderten unthätig und ohne Licht in ber Dunkelheit zugebracht, fei ihm endlich an einem fconen Tage zu Sinne getommen, fich mit etwas zu befchaftigen; er habe barauf bie Materie aus Richts geschaffen, ba boch nach altem Sprichwort aus Richts nur wieber Richts werben tonne, und mit allen phyfischen Renntniffen ohne Attractions= und Gravitationegesete, in benen, wie fich von selbst versteht, Gott, weil er lange vor Rewton gelebt, fehr unbewandert war, nicht begreiflich sei, wie auch nur ber Globus terrestris an seinem Blate fich habe erhalten tonnen, auch die Schöpfung ber Sonne vier Tage nach ber bes Lichtes ganglich ungereimt er= fcheine. Den Abam habe er geschaffen aus Erbe und Speichel, alfo aus Roth; und nachbem er ihm im Schlafe eine Rippe ohne

Schmergen weggenommen, baraus bie Gva gebilbet, bie obne Ameifel bas iconfte Beib gewesen, weil fie bie Gingige and Gottes Sanb felbft hervorgegangen. Darauf vom Barabiefe, von bem vier Rluffe ausgefloffen, beren zwei, ber Wibon und Phifon, feither verloren gegangen, und in bem Gott feinem Gefcopfe Rallftride gelegt, ba er ihm ben Baum ber Erteuntuis vor bie Rafe gepflangt, und ihm boch verboten ibn angurabren. Dann bie Scene vom Apfelbig überaus rührend und fo bargestellt, bag Bott eigentlich als ber Gunber neben bem unfchulbigen, liebenswurbigen Paare erfcheint. Bei Rain und Abel bat er wieber, burch feine bewiefene Ungerechtigfeit bei Annahme bes Opfere, juerft ben Streit und bie Giferfucht zwifden ben Brubern angerichtet, und ba nun bei ber fconen Aufführung enblich ein Brubermord herausgetommen, hat er ben Borber, obne Bweifel aus Rudficht, bag er felbft ber Anftifter bes gangen Bantes gewesen, in feinen boben Schut genommen, unt brobend bem flebenfache Strafe angefagt, ber fich an ibm p vergreifen wagen wurbe. Da bei fo fconen Beifpielen von chen ber bee Spettatele enblich allzuviel wurde, gerieth er in Grimm, nach großer Derren Art, und ftatt ber Menfchen Bergen gu beffern, wie es feiner unenblichen Allmacht ein Leichtes gewefen, rente ibn, bag er fie nach feinem Ebenbilbe erfchaffen, und er befchließt, fie fammt und fonbere an erfanfen, und bas wer genif nicht febr vaterlich, nicht icon. Dit biefen Bornesfintben enbet benn auch gludlicherweise biefe Ergiegung unfanberer Gewäffer, burch bie wir mit G!el und Dube burchgewatet. Der Abidretter bemertt am Enbe feiner Arbeit, bağ ein Sag nach ihrem Boginne, am 29. October 1824 namlich, jene machtige Ueber fcwemmung über Bruchfal bereingebrochen, vielleicht, wie er meint, um Gottes Diffallen an foldem Treiben funbentien. ober um ben halbtobten Berführer und feine gabireiden Berführten in fich felber zu bewegen, ober auch warnend ein Bor-

zeichen fünftigen noch größeren Beimfuchungen voranzuschicken. Die Bhofitanten werben über biefe altväterische Raturlebre lachen. bie ben Barometerftanb und Regenfall und bie Bafferschwelle mit bem moralifchen Buftanbe einer Menschenmaffe in Berbinbung bringt, und lieber geneigt fein, umgekehrt biefen Buftanb aus phofischen Ginfluffen in beliebter materialistischer Beise zu er= Maren. Inzwischen ift boch allerlei Unheimliches bei ber Sache: wenn bie Menfchen Gunben faen, wirft eine unfichtbare Sanb angleich ben Samen gu ben Ruthen aus, womit fie gezüchtigt werben. Giniges von biefem Samen fällt in bie geiftige, einiges in die organische, hier und da auch ein Korn in bie unorganische Ratur, und biefelbe Rraft, die ben Stein gebil= bet, Reinigt benn auch mitunter felbft ben Gunber, und wie bas Schilf im Teich gerufen: Dibas, bu haft Efelsohren! fo rufen bieweilen bie Glemente: Berruchtes Menfchenvolt, wir tonnen beine Greuel nicht langer ertragen! Bie es fich immer bamit verhalten moge, wir unsererfeite haben hauptfachlich aus awei Grunden biefe Rothgrube aufgebeckt: einmal, weil wir an einer Thatfache nachweisen wollten, welche Berberbniß, einem falten Branbe gleich, ba und bort unter fceinbar gefunber Oberflache in ben Bliebern bes teutschen Boltes schleicht, und bann, weil unfres Grachtens biefe an fich vereinzelte Thatfache baburch eine größere Augemeinheit und Wichtigkeit erhalt, weil ber in Wertthatige einer Freimaurerloge, als einer ihrer Lenter und Dignitarien verbunden war, und feine Arbeit gur Mittheilung an fie felbft, ober wenigstens an die Gingeweihteren, bestimmt Er gleich allen Theilnehmern an ber wuthenben ericbeint. Berfdwörung gegen bas Chriftenthum, bie ichon von beffen Ursprunge an ibm entgegengetreten, und nie machtiger als in unferen Tagen fich erhoben, bort nicht auf ber Priefterichaft ibren Obscurantismus vorzuwerfen, im Babne, bag bas Licht auf Seite ber Berneinung fet. Es ift nicht zu laugnen, bag gu

allen Beiten Gingelne, bie felber bie Gultur ihrer geiftigen Bermogen verfaumt, bei anderen bie Entwidlung biefer Rrafte mete als recht war angefeinbet. Es mag fein, bağ örtlich und geitlich biefe verfehrte Richtung aus ungeitiger Beforgniß, Befdranttbeit, ober in ber Bertheibigung irgend eines bebrohten Intereffes bei gangen Daffen vorgeberricht: aber wenn alsbann wirflich bas Bortreten manches wiffenschaftlich Bebeutenben burch fie verhindert ober verspätet worben, fo haben fie bagegen threefeits nie und zu feiner Beit jene Birtuofitat von Seichtigfeit, Dem flächlichkeit und Armfeligkeit funbgemacht, wie fle burchgangig biefe Pfaffen ber Aufflarung zu bezeichnen pflegen. Der Inbeit ihrer Lehre, bie in fich bie Weisheit aller Beiten, begriffen in bem, ber bober ift ale fie, begreift, und nun felbft ben Befchrantteften hebt und tragt, bat von je vor biefer geiftigen Beröbung fie bewahrt. Und felbft wo fie in ben Rormen ber Stietheilung aufe ungeschicktefte verfahren, bat boch bie Materie. unfterblich felbft, wenn nur treu übertragen, fich felber thren Bilbungefreis gezogen, und von innen beraus Leben gewedt. Aber biefe Ueberflugen, von nichts als von leerem Danfel cotragen und von eitlem Sochmuthe aufgeblabt, fonft in allen theen Richtungen gur Tiefe binabgezogen, nach innen von allem ausgeleert, was irgend groß und ebel und erhaben und beilig wire. ober irgend einer lebenbigen Begeifterung abnlich fabe, und begegen in ihrer Auflofung mit einem wimmelnben Gefdmelle fleiner Armfeligkeiten angefüllt, bas ben leeren Balg in einem Scheinbaren erlogenen Leben grauenvoll bewegt, wiffen nichts m geben, ba fie felber nichts befigen. Wie fie felbft bei Letbetteben fcon ein Frag ber Burmer geworben, fo breiten fie um fic nur bie gaulnig und ben Geruch ber Bermefung aus, und bie Luft um fie ber wirt Seuche. Go lange fie einzeln Reben, werfest fic bae geiftige Nas obne weitern Schaben, weil bie mornlifche Ratur gleich ber phyfifchen in ihrer Detonomie Auftatten hat, um jebes Bift, bas teine unmittelbare Leitung finbet, fonell au biluiren und aufaulosen. Aber wenn fie mit irgend einer gefellichaftlichen Inflitution in Berbindung fteben, wird bie Janche, gum Miasma verflüchtigt, ein Impfftoff, ber bie Anstedung fchnell über gange Daffen ber verbreitet. Bu einer folchen Dittheilung und Ueberleitung mußte im gegenwartigen Ralle bie Freimaurerei bie nabeliegende Belegenheit barbieten. Es ift nicht bie Beise einer besonnenen Anficht ber Dinge, irgend eine Infitution, die auch nur einigermaßen fich historisch befestigt hat, wenn fle auch fonft ihr wiberwartig ware, unbebingt zu verwerfen und anzufeinben: benn fie weiß, bag fie alsbann aus ber menschlichen Ratur, wenn auch in einseitiger Richtung befangen, herausgetreten, boch immer Bleifch vom Reifche und Bein vom Beine ber Mutter hat, und alfo bas Urtheil, burch bieselbe Schonung, bie alles Menschliche in Anspruch nimmt, in Billigfeit begrangt. Run ift es aber offentunbig, bag in allem, mas bes Menschen ift, zwischen einem Oben und Unten, einem Rechten und Linten, bem ausgezeichnet Guten und Bortrefflichen und bem burchhin Schlechten und Berruchten, ein breiter, bider Schmerbauch, ein reichlich gemafteter Banft in ber Mitte liegt, ber mit ben Galbaunen und Borborngmen bas Orbinaire, Alltägliche, Schläfrige, Dufelnbe bes menfchlichen Lebens in fich beschließt, und in seiner Bohlbeleibtheit breit fich behnenb, ben beiben anderen nur gegen die Ertremitaten bin Raum geftattet, aber freilich am liebsten mit bem ichwarzen Bruber gemeine Sache macht. Das Freimaurerwesen wirb von, biefem allgemeinen Typus teine Ausnahme machen; ber Bruber Philister, ber ift und trinft, und, wenn er fatt ift, gutmuthig ber Armuth auch einen Biffen gonnt, bazwischen an geheimniß= vollen Ausbruden und großen Rebensarten fich ergöst, und bie leere verflegelte Buchfe mit bem Geheimnig vor ber Reugierbe von Frau und Rinbern forgfältig bewahrt, wird bie große Daffe

bilben, bie nun emfig und freudig Jahr aus Jahr ein bat geräumige, weitfchichtige, immer erweiterte Philifterium aufammenmauert. Aber nebenan tann auch Ernftbafteres wit unterlaufen. Und wie ein tuchtiger Menich bie Loge ortlich und geitlich gum Bertzeuge eines großen Borbabens zu machen im Stanbe wire, fo tann ein verfehrter noch leichter feiner Bertefetheit fie pe winnen, am leichteften bei ber gegenwärtigen Stimmung ber Beifter in religiöfen Dingen. Die Freimaurerei ift fein Ctant im Staate, wohl aber gewiffermagen eine Rirche in ber Rirde: fie bat ihre Raturfymbole, mit benen fie bie tirchlichen afft, fe hat ihre Taufe und ihre Weihungen, bas Liebesmahl mit geschnetem Dienft, bann bas Prebigtamt und eigene Liturgie. G fehlt nichts als bie gerftreuten, ber Religion abgeneigten Gefinnungen, wie fie in ber Bemeinbe fich vorfinben mogen, burch bas Banb ber Gefellichaft in Ginbeit ju vereinigen, um bie an fich bloß gegenbilbliche Rirche in eine wirflich antidriffliche m verwanbelu. Solche Berfuche icheinen theilweife ba und bort lant an werben. Die Berfettung fo mancher vortretenber Gefdenungen fcheint auf anbere verborgene ju beuten, und fle midten um fo gefährlicher fein, ba bie Beigheit ber Beit an liebften beim Gefahrlofen fich verfucht, und es langft jeber Billtur, bie ihr bedrohlich fein tonnte, abgefeben, bas fie eben fo ungebulbig bas Joch gottlicher Gefete, wie fie felbft ben Bugel menfchlicher Ginrichtungen, tragt. Ueberall aber, wo bas Bürgerliche fich verfagt, tritt bas Menfcliche in feine Rechte ein, und es tommt ber Ration au und allen Bollgefinnten, die in ihrer Ditte fich befinden, ihr Gefommt gut burch aufmertfame but um fo forgfamer ju wahren, je mehr ftrafliche Gleichgultigfeit von anberer Seite es m fabrben und gu vergeuben brobt. Daber baben wir ber Reit ein Beichen, ber öffentlichen Meinung einen gingerzeig, benen bie ba Bofes bruten, eben wie ben Bohlmeinenben eine Barbas Bert biefes armen Sunbers hier ausgestellt, beffen felbft zu richten, wir uns übrigens in keiner Beife n wollen.

2.

## Ber Sieg des Arenges.

(Beitfchrift fur Religion und Rirchengefchichte.)

itten auf ber Schäbelstätte teutscher Journalistik, wo bie urweltlicher Ephemeren, die aber alle seit Menschens ihres kleinen Lebens sich gefreut, wie Madreporen und ren und Ammonshörner in den Bergen schichtenweise zu bei einander liegen, hat diese neue Zeitschrift das Kreuz jedzeichen aufgepflanzt, und hofft, indem sie seinen Stamm längeres Dasein sich zu fristen. Es ist zu wünschen, ihr damit gelinge, und nach Jahren sich auch an ihr , was ein altes Kirchenlied von diesem ihrem Zeichen singt:

Tu scala es et via Ad patriam supernam, Ad gloriam aeternam.

Tu signum triumphale Fuga inimicorum, Terrorque inferorum.

Tu clavis paradysi, Qua coelum reseratur Et chaos obfirmatur.

Tu galea et scutum Absorbes saevientis Omne telum serpentis.

istweilen will es ber altern Schwester gebühren, ruhmend vas ruhmlich ift, fie in die Welt einzuführen. Gin gutes

Bort von Abam Duller ift bas erfte Lebendzeichen, bas fe nachsprechend von fich gibt. Bie die Erbe fich um fich fetter und bie Sonne wenbet , fo ber Menfc um fich und bie ethifde Sonne, ben Erlofer: fo entfteht ein zweifaches Sabr und ein boppelter Ralenber, einer ber phyfifch, ein anberer, ber tirdia ift. Und beibe freugen fich im Gegenfate, fo baß, wenn bie phofifche Sonne am tiefften ftebt, die ethifche, die Grinnerung im Abvente, am bochften fteigt, wie aber bas Jahr mit feinen Blumen und Früchten fich bebt, ber Erlofer in ben Dimmel fic verliert, und seine Apostel und Beilige als bie Reflexe feines Lichtes ber Erbe binterläßt. Die 3bee ift, wie man ficht, geifreich und gludlich aufgefaßt, bat aber in ber Ausfahrung bei weitem nicht ihr volles Recht erlangt, ba fie weit fructbemer als hier gefcheben, fich entwickeln lagt. In einem zweiten Auffate über bas, mas in biefem Augenblide Bflicht, laft Lamennais, ber ein Schlachtichwert im Munbe tragt, fcarf über bie fcwarz und weiß Geftreiften fich vernehmen, bie wie bie allen Riefen aus ber Bermifchung ber Sobne Gottes mit ben 256tern ber Menfchen bervorgegangen, fo als 3werge ber Che eines Menidenfohnes mit einer bem himmel Abtrunnigen entiprofin, ihr Mulatten= und Meftigenwefen auf alles übertragen, worunf fie einigen Ginfluß gewinnen. Dann folgt ein britter Auffat: "Die Apoftel, eine welthiftorifche Betrachtung," follberab mit treffender Bahrheit und großer Anschaulichfeit bas Bunber, wie gwolf arme Leute bas Reich ber Gotter im himmel und ber Minne auf Erben umgefturgt. Reiner ber brei Artitel ift nen ober bem herausgeber eigenthumlich. Der erfte ift aus Abam Milles Schriften, ber andere aus bem "Memorial catholique," ber britte aus ben "Delzweigen", man weiß nicht warum abgetliet, genommen : aber bas fchabet nicht. Bei ber gerftreuten Gebandenlofigfeit ber Beit gilt ibr bas alles boch wieber funtelnaarinen. und wenn bas Schlechte an allen Banben fein Goo finbet, fo

ung man auch bas Gute burch akuftische Runfte in aller Beise n vervielfältigen fich bemüben. Gine junachftfolgenbe Ueberficht er religiöfen Bereine in London nennt fechbundzwanzig folder Berbindungen, von benen bie neun vorzuglichsten mit 205,000 Bfund Sterling jahrlicher Gintunfte botirt erscheinen. Run ift 6 awar wahr, daß alle Anftalten für blog weltliche 3wede in iefem reichen ganbe noch ungleich freigebiger ausgestattet finb, ber bas ift nun einmal nicht anbers; bie Erbe ift eine gar dwere Rugel, ben Buchtlingen an ben guß gefchmiebet, ber himmel aber ift gar fern und feine Lichtboten brauchen Jahre, im bis gur bunteln Tiefe bes Berlieges berabzufahren, unb Gott ollenbe bedüntt ben Menschen allgu weit ihrem Bereich ent= udt, obgleich ihnen in jeber Christenlehre bas Gegentheil grund= ich eingeschärft wirb, eben wie fie hartnäckig ben aufgebenben Mond für größer halten als ben culminirenden, obgleich alle ehrbucher ber Phyfit ihnen bie Ungereimtheit biefer Deinung mfs Unwiderleglichfte bargethan. Alfo muß man den in biefen Stiftungen bewiesenen Gifer allerbings mit Dant binnehmen, mb es ihnen auch nicht zu boch anrechnen, wenn ein großer theil biefes Eifers fich blog in Druckerfdwarze auf bem Papiere pieberfclägt, wo bas Wort Gottes in allerlei frausen Bugen rember Sprachen versponnen und unter auswärtigen Boltern vie ein Finbeltind ausgesett, seinem guten Glude anheimgestellt wird. Wenn folche Diffionen auch teine Martyrertrone fich erverben, fo muffen fie boch wenigstens eben fo bantbar anertaunt verben, wie frühere Bemühungen auf entlegenen Inseln ber Gubee nutliche Samereien auszuftreuen, und ben Ginwohnern noch enbefannte Dausthiere guguführen. Gin Refrolog enthalt bie Bebenebefdreibung breier ausgezeichneter verftorbener Mitglieber ver Rirche, nicht fehr befriedigend, weil bem Berfaffer bas bio= paphifche Material nicht in hinreichenber Menge vorgelegen, veftwegen bie Bilber bes Ausbrucks ber Bahrheit und Indivibualität ermangeln. Gine lette Rubrit, firchenbifterifche Bei tungen, rudt mit loblichem Fleife alle bie in ben verfchiebenften Beitfcriften gerftreut enthaltenen Rotigen über ben Buftanb ber Rirche in ben verschiebenen Belttheilen und Lanbergebieten mate in ein Bilb gufammen, in bem man wie ans ber Bogelperfpertive gleichsam bie gange Statiftit bes Reiches Gottes auf Erben überschaut; eine kleine Stige biefes Rundgemalbes wird bier vielleicht nicht an unrechter Stelle fein. Billig wellt ber Bill babei zuerft auf bem Mittelpuntte, wo bie neue Roma über ben fieben Grabbugeln ber alten fich angebaut: Da feben wir an Borabenbe von St. Beter Rachts um bie zweite Stunde bas Oberhaupt ber Rirche aus feinem Balafte fic erbeben, und blog von zwei Schweigern und feinem Rammerling begleitet, gu Auf vom Batifane fic nach bem Spitale von St. Spirito bogeben und alle Gale burchgeben, prufenb, ob Barter und Gelfliche ibre Bflicht erfullen, bann über einen Sterbenben, ben alten Bebienten eines Carbinale, felbft bie Gebete fprechen, bann in ber Ruche fich über bie geringften Gingelnheiten ber Deconomie unterrichten, und am Morgen erft, nachbem er bie vollfeummenfte Ginficht von allem erlangt, wieber jum Batitan guradiefere. Dan bat bergleichen Bifitationen öfter icon gefeben. In einer gewiffen gewandt hingleitenben Beife angeftellt, geboren fie mit ju ben Bauteleien leerer Reprafentation, wie fie bie Balme in ber Daete bes großmuthigen Bringen in allen Rormen und Goftalten afft; aber bier ift ber arme Sterbenbe im Rranfenficite Brief, Siegel und Bewahr ber Anthenticitat und wie es end lich gemeint gewesen. Denn bem wahrhaftigen und wiellichen Tob ine Angeficht ju bliden, ift nicht Comobiantenfache, und Sterbegebete geboren nicht unter bie Gerathfchaften ber Gantitafche, ber Dreigefronte, betenb am Sterbelager ber Armath, bat feinen Stuhl boch über jenen geftellt, ber feinen Bus auf ben Raden bes Raifers gefeht, benn er ift wirklich und wahrhaftig

orvus servorum Dol, und nur das Evangelium konnte in der nicheinbaren handlung der Welt ein solches Schauspiel bereiten. teden dieser gottesbienstlichen handlung sind Ernennungen von kichöfen und Aebten aufgezeichnet, Seligsprechungen verstorbener commer Leute angekündigt, seierliche Bittgänge beschrieben, und us diesem und vielem andern geht deutlich hervor, daß sie auch vet endlich den langen Winterschlaf ausgeschlasen und wieder n die Tagesarbeit gehen. Trot den hindernissen, die frommer ihre den Pilgerfahrten in den Weg gelegt, hat doch in den sten seichs Monaten des Jubeljahrs eine einzige Bruderschaft 7,901 Pilgrime verpstegt. Man kann sich vorstellen, daß ein ber einen ordentlichen legalen Paß mitgebracht, worin Mund, inse, Kinn sammt dem Augenpaar genau beschrieben war, und den ermesse nun die Arbeit der Polizei, die mit größtem Rechte nen guten Theil des gewonnenen Ablasses in Anspruch nimmt.

Bon Reapel, wo bie Madonnenbilber, weil fie über bie Schelerei und Richtsnutigkeit allumber einigermaßen bie Augen vertht, fo lange bis fie fich bie beschwerliche Unart abgewöhnt, nter bem Gitter ftrengere Claufur erlangt, tommen bie ofterichischen Eruppen heraufgezogen und gewinnen bie Bortheile 8 Jubilaums, wenn fie nur ben Borfat haben, fobalb als bglich bie barauf gefetten Berpflichtungen ju erfüllen. foon recht, daß bei Solbaten vorläufig der gute Wille für e That einsteht, ba fie auch oft mit Thaten ben guten Billen jablen muffen. In Frankreich wirb unterbeffen bie Sorbonne 18 neue hergestellt, die Theologie, die feither barhaupts und budt geftanben, barf wieber nieberfigen, und fo wie fle Plat nommen, beginnt alsbann vor bem Angefichte ber ernften ichterin Die Difputa. Die Felbprediger werben vereibet und ihr mg und ihre Ehren festgefest. Die Anbacht gum Bergen Jefu, ne Anftalt ans jener Beit, wo weiche Bergensgefühle alles erfluthet, wirb neuerbings in Paris wieber mit großer Bracht

begangen. Bwei jubifche Damen find in Begriff bort getauft gu werben, und eine andere Dame, die von ber protestantifden Confeifion ausgetreten, wird in bie tatholifche Rirche aufgenommen, und ein ausgezeichneter junger Dann and Teutidland folgt biefem Beifpiel, wogegen in Rouen anbere junge Bente ans Digvergnugen über eine Baftoralverorbnung bes bertigen Grabifchofs jum Proteftantismus übergeben. Den Buftanb bet Brotestantismus im füblichen Franfreich fcibert ein Bericht erftatter: Derfelbe ift ftebenb geworben und will nicht von ber Stelle ruden; ba fommen benn bie Englanber und wollen mit einigem biffertirenben Enthufiasmus Borfpann leiften: aber fe gefährben nur bas mit lodern Banben umichloffene Gebande mit ibrem Ungeftum und faen nichts als Unrube und Berruttung. Bunfchenswerther mare bie Bufuhr von etwas nuchternen Rriticismus aus Teutschland über Strafburg, aber Sprace unt Confessiondeifersucht trennen bie Schwestertirchen. 3m nortöftlichen Theile bes Reiches fcheinen bie Angelegenheiten etwas beffer zu fteben. Gin proteftantifcher pletiftifcher Brebiger, Gobat in Paris, fcilbert in den neueften Rachrichten ans bem Reiche Gottes, bie in Berlin erscheinen, eine geiftliche Reife, bie er im vorigen Jahre nach ber Picarbie und nach Flanbern unter nommen. Ge icheint ein eifriger, wohlmeinenber Dann an fein, ber nur in aller Gutmutbigfeit bie einfaltigen Gebanten begt, in ber fatholischen Rirche sei bie große Polarnacht auf ewig cim gefehrt, und bie ewige Lampe werbe auch nur barum angeginbet, bamit man in ihr boch bie Sand vor bem Auge ertennen mige. Dan glaubt, wenn man bieg Tagebuch lieft, bie Rebe fel von irgend einem ber Dochthaler im entlegenften Binfel Roebinbland. wo alte, verwahrlofte und vergeffene Chriftengemeinben fic am geflebelt. Der Brediger geht von Dorf gu Dorf, aberall bulm gen fich bie Leute um ihn ber, Ratholiten wie Proteftenten, und fuchen bei ihm bas lebenbige Baffer, weil fie glanben, bas thrige

Bare bem alfo, wie bier befchrieben i brackicht geworben. th, und gang wird es boch nicht zu laugnen fein, bann wurbe iwere Berantwortung auf ber bortigen Glerisei haften, wenn : fouft anbers, was jeboch taum zu vermuthen, burch binichenbe Angabl ber Große ber Arbeit fich gewachsen finbet. n ben benachbarten Rieberlanben fcheint bagegen ber Beinrg mit Arbeitern überfett gu fein, ba ein Runbichreiben bes eneralvicars von Lüttich vom 28. Mai biefes Jahres, alle ausartigen Diffionare, bie fich beimlich in einige Brovingen bes buigreiches eingeschlichen, unfanft abweift. Da bie frangöfischen Molifchen Diffionare in ihrem Lande hinreichend aufzuraumen iben und ichwerlich auswarts einem Beruf nachgeben, bem fie der eigenen Beimath faum Benuge zu leiften vermögen, fo wird Re Berordnung wohl gegen jene protestantischen gerichtet fein, bort an ber Granze fo nabe vorbeigeftreift. Spanien in ner heillofen Berwirrung bietet wenig Erfreuliches; wie gut Briefe bes rangigen Philosophen gefchrieben fein mogen, fie rben schwerlich bie gallbittere Stimmung bort verfüßen, noch rb bas elegische Gebicht über die lette Stunde bes 7. Marz 1820 ber bie Urfache noch bie Folgen biefes Tages zunichte machen. t England, wo bie gute hirtin, bie herrschenbe Rirche, in rem Schäferfarren eingeschlummert, tommen bie Diebe, bie lffentere, und treiben ihr bie Schafe ju hunberten hinweg; mn fie endlich erwacht, wird fie, wie es ihr in Irland ichon m Theil geschehen, die Triften mit ihren Unterhirten allein fahren, und vom Rette ber Erbe fich felber maften. ert fie gegen bie Bibelgesellichaften; zwar rubren fich einige ihrer fern Mitglieber: aber bas Fleisch ift allzu übermächtig, bie iohlbeleibtheit handhabt fich allzu schwer, und ber Beift zappelt r fcwach in ber wiberfpenftigen Beifte, bie ihn ftete nieberbt, und hauptfachlich fo manche fcanbalofe Proceffe ihr erat, bie ihrem Ginfluß auf bie Gemuther nicht febr forberlich 19

fein mogen. Um fie ber halt ingwifden bie Bolemit fic rect mader, aber fie mag, wie es scheint, eben wie bei und, bem Gegner nicht gerne ine Beige ber Augen feben. Darum, ale lange herausgeforbert, bie Ratholischen enblich in einer ber evengelischen Banfgesellschaften in ber Berjon eines Beiftlichen auf ber Rebnerbubne fich geftellt, bieß ed : "Sinand mit bem Coine Beliale, freugigt ibn, er ift ein Bolfeverführer!" Und bie Conftabele mußten ben bermegenen Bahrmund gegen bie Badenftreiche ber Babrbeiteschergen fougen. In Irland wird bie Code in folden gallen fürzer abgethan. Ale am 18. Juni gwifden ben Brotestanten und Ratholifen in Trenpo Fair fich ein Gereit erboben, und bie erfteren, weil ber Beamte bie bewaffnete Madt gur Gulfe berbeigerufen, mit Beib und Rind in eine Rirde fic geflüchtet, wirb bas Botteshaus gefturmt, und nachbem alle Rathelifen niebergemetelt morben, von Grund and abgebraunt. Das heißt jo recht bas Deffer an bie Burgel gefest, und man fommt ichneller und ficherer gum Biele, wenn man bie Bapillenbrut alfo gleich in Daffe fcon ermurgt, ale wenn man Charter foulen anlegt, um fie mit vieler Weitlaufigfeit jum Abtranie werben ju verführen, bie man bann, nachbem fie beinabe die Babrhundert gedauert und viele Millionen gefoftet, aulest bod ale ganglich unnug wieber aufheben muß. Inbeffen halten bie Ratbolifden in ber Ginbeit, Die fie neuerbinge gewonnen, fic enggejdloffen und bereiten fid fortwabrend ihre Rechte gegen bie icanblichfte und ebrlofefte Eprannei, bie je bie Rirdenericide befledt, mit befonnener Rlugbeit zu vertheibigen, und fdenb lider Gigenfudt ihre vollige Emancipation enblich abgebringen. Aber, mas fie auch thun mogen, es wird alles nicht gum Biete führen: ber boje Beift über Altengland geftattet nicht, baf d auf gutlidem Wege fich alfo loje und berubige, und es ift gegen bie Gerechtigfeit in ber Befchichte, bag jahrbunbertelene bauernter Freret burd bie tugenbhafte Aufwallung eines Engerlides, ober gar burch bas berechnete Rachgeben wohlverftanbigter Ingheit gefühnt und ungeschehen gemacht werbe. Darum bat w bofe Reind bem Thronerben feine Rebe eingeblafen, barum at er in ben großen Faltenrock ber anglikanischen Rirche fich erftedt, barum bat er alle Intereffen unauflöslich ineinanber erwickelt und verfilgt, und ben Ministern bas Beifteslicht auseblasen, bag ber Leineweber in ber Boltsversammlung von Ranchefter burch feinen gefunden Menfchenverftand fie beschämt. Mand ift für ben großen Berichtstag gurudgeftellt. Benn bem lebermuthe biefer ftolgen Infulaner feine Stunde gefest ift und ie Beit ber Rechenschaft getommen : bann werben alle Seufzer, Be Thranen, alles Blut jenes ungludlichen Boltes in bie eine Bagichale gelegt, und bie Eprannet muß fie Dag um Das urch Genugthuung aufwiegen und bis auf ben letten beller be alte Schnib bezahlen. Auf Teutschland fallt gunachft m Blid, aber bavon ift gar wenig zu berichten, weil auf achem Boben alle Baffer ftillefteben und mit Bafferlinfen gar amuthig grun fich überziehen. Richt talt, nicht warm, ift ber Ibelungen ganb gum Nebelland geworben. Der Broden unb ele aus ber Bruberichaft brauen aufs fleißigfte, ftellenweise chen lange Rebelbante über große Lanbichaften babin, bie ba nten feben ben himmel nicht und mabnen, Gott werbe auch br Treiben nicht gewahr. Aus Breslau wird jedoch gemelbet, le fahrlich bie Bahl berjenigen gunimmt, bie fich bem geiftden Stande bestimmen, und wie die theologische Facultat in lerlin einen ihrer Buborer zur tatholischen Rirche betehrt, was Herbings auf bortigen febr tiefliegenben Rryptotatholicismus entet, beffen Dafein Scharfblidenben nun nicht langer mehr fich erbergen wirb. Der Brief bes Papftes an Dorow ift mabr= beinlich an bie unrechte Abreffe abgegangen. In Baiern geattet ber Bapft ben Grabifchofen und Bifchofen bas Recht, ben mannten Chorherren die canonische Ginsehung zu ertheilen, aber

bic Ginraumung ift nur fur bie Lebenegeit ber Belehnten gultig, weil fie, wie es fcheint, bie teutsche Geschichte Aubirt, und wiffen, wohin die Belehnung auf ewige Beiten fuhrt. - Die protestantifche Geiftlichkeit Burtemberge fürchtet eine Umwendlung ber fünfprocentigen Renten bee Rirchengutes in breiprocentige zum Rachtheile ber Gigenthumer, aber jum Bortheile feiner Schaffner; bas wirb mohl icheitern an ber teutiden Billigfeit. - Bas in Rugland hinter ber lebenbigen dinefifden Rauer vorgeht, wirb undeutlich burch ben Duft ber Rerne. Die adt unbfunfzig Bibelgefellschaften im Reiche werben in ihren Bie tungefreisen febr beschränft; fie baben bas Bort Gottes we einen Findling vor bie Thuren ber Leute gelegt, fest forbern, bie es aufgenommen, Suftentationsmittel von Rirche und Staat. bie beibe bieg nicht wohl ju praftiren vermögen; alfo werben bie Schleußen zugesperrt, sat jam prata biberunt. Bwifdenburch wird eine romifch-fatholifche Rirche in Betereburg von bem Metropolitan, ber fie auf eigene Roften erbant, geweille. Da bie von allen Bolizeien ber beiligen Alliang abgebeste Pras von Rrubener enblich fur fich felber in ber Rrimm ihren Billen Ruheplat gefunden, grundet bie Fürftin Galigin nun an ben Bergen ber taurifden Diana auch bem Gefolge biefer 3phigenis ein Afpl, mabrend ber Cgar auf bem polnifden Reichttage bie Religion ale bie Quelle aller Tugenben und bie unumglinglic nothige Grundlage aller menfchlichen Ginrichtungen erflat. Uleber bie weiten ganberftreden, Die fein Scepter beberridt, gleitet bas Auge bin, bis wo bie anbere Daner fein Gebiet von bem bee Reiches ber Mitte icheibet, felbft bis borthin widt ber außerfte Saum ber Rirche, und fie bat neuerbings wiefe taufend getaufte Beibenfinder und mehrere bunbert Reubelichte bier unter ibm versammelt. Auch gegenüber im fremiffen Amerifa wird ihre Autoritat von allen politifchen Berfattniffen ausgeschieden und burch Gefanbtichaften an ihr Dberfantt.

wenigstens ber gorm nach, geehrt. Wenn in folder Weise auch bort ber Guben im Banbe ber Einheit zu beharren fucht, bann ift bingegen ber Rorben, mehr noch als ber europäische, ber Ber-Areunng und Auflösung preisgegeben. Dort in Benfplvanien 3. B. geht ber Gotteebienft als unnuge Beitverberbnig allmalig ein, ber Unterricht in ber Religion bat beinahe aufgehört, bie Armen wachsen ohne ibn und ohne Abendmahl auf, die Reiche= ren aber senben ihre Rinber brei bis vier Monate bes Sabres in Schulen, wo Lefen, Schreiben und Rechnen geforbert wirb, aber ber, fo bie Religion biefen Unterrichtsgegenstänben beifugt, fogleich in üblen Ruf tommt und feine Boglinge verliert. ficht gur Beit ift biefes Land nichts als ein ungeheurer Dagen fammt bem nothigen Anhang von Lunge, Leber, Dilg, Gallenapparat, Betrofebrufen und Darmcanal: bas pumpt und vertreibt und faugt und verbaut und affimilirt rafch und unermubet, bie periftaltifche Bewegung geht aufe fleißigfte von ftatten, aber man fieht nicht recht zu welchem Zwede ber Acephalus fo gewaltig fich bemuht: benn bie Berbauung will nichts als immer nur bas verbauenbe Organ, wenn es fich aufgerleben', wiebergebaren, und aller hunger ift nur fur bie Sattigung, und bie Sattigung foll nur ben hunger wieberbringen. Das wirb indeffen fich wohl balb beffern. Gott ift immerhin boch eine Art von Oberprafibent ber vereinigten Staaten, und wenn er thut, was Rechtens ift, werben auch fie fich billig finden laffen. Beboch barf ber Inbuftrie mit unnöthigem Beit = und anderem Aufwand burchaus tein Gintrag gefcheben, und ba tonnte eine Erfindung, icon feit langeber von ben Ralmuden gemacht, bie beften Dienfte thun. Diefes Bolt, bas eben auch mit Rauben und Stehlen fo viel beschäftigt ift, bag es ju feinem großen Beibwefen bem Gottesbienfte nicht nach Bunfch obliegen tann, hat febr gefchickt ein gutes Austunftsmittel fich erfonnen: es fcbreibt namlich bie Gebete auf die Alugel einer tleinen Bindmühle, die es vor ben Thuren ber Baufer aufrichtet, und fo oft ber Bindzug bie Rlugel umgetrieben, mit fo viel baar empfengenen Rimeffen wird Gott im Ausgabebuch belaftet. 2Bas bier nach ber Ginfalt bes Bolles nur gang rob angebeutet ift, tounte bort jenfeits bes Deeres in ber blubenbften Dechanit erft bu rechte Ausführung erlangen. Richtete man namlich in jebem Begirte auf öffentliche Untoften eine große Dampfmafchine, je nach bem Umfange beffelben, mit einer Rraft von fechzig bis hundert ober mehr Pferben auf, bann fonnte biefe in ber angegebenen Weise fur alle Einwohner ben Dienft verfeben. Gabe man ihr eine Stimme gleich einer Bafferorgel, bann vermidt fie leicht fo laut aufzufingen, bag ibr Te Deum landames wohl burch bie Molfen brange, und nothigenfalls mit Gewalt bei Gott fich Gebor verschaffte. Gie mare auch ohne fonbertide Dube jum Bredigen eingurichten, und burch eine geichiette Behandlung bee Registere ber vox humana mare es leicht babingubringen, bag bie Leute auf bem Reibe und in ben Bertftatten, ohne ihre Arbeit zu unterbrechen, fich an bem weithim tofenben Worte qu erfattigen vermochten. Sie ware bann and. mit einigen wohlangebrachten Bebalen ausgeruftet, im Stanbe, qu taufen, Beichte gu boren, ju confirmiren, und was fouft fe in ber Rirche vorzufallen pflegt: alles fo in Baufd und Bogm. fabritmäßig, und nicht in bem Detail, wie es jest bie Gelflichfeit ale handwert, und barum mit großen Roften verbunden, auszuüben über fich genommen bat. Daben erft biefe neuen Apostel ber Lebre jenseits bes Meeres fich probat cowiesen, bann verpflangt fie mobl auch Guropa in feinen Cool, und auch ber Continent erbalt über England feinen Mathell an ber wohlthatigen Erfindung. Ohnebin belaften bie tof fpieligen Ausgaben fur ben Gultus bie Bubgets aller Conner auf eine bochft bebentliche Weife, und es ift bobe Beit, bat fik bieses Bebrechen auf eine ober bie andere Urt ein Unedentitmittel gefunden werbe, ba es ja ganzlich widerfinnig ift, won einem Capitale, bas langft nicht mehr eriftirt, fortbauernb laftige Zinsen bezahlen zu muffen.

3.

## Die Metamorphosen des Cenfels.

Die Aftronomen, die genaues Inventarium über die fammtliche Baaricaft bes himmels an Sternen und fonftigen Effecten halten, haben bemertt, bag von Beit zu Beit irgend ein wohlnummerirtes und forgfältig eingetragenes Eremplar auf einmal vertommt, gleichsam als gingen ungetreue Schacher in ber Schattammer um, und es gelange ihnen, ba und bort einen glanzenben Stein aus bem Befchmeibe berauszubrechen. liches ift ber jetigen Welt auch mit bem Satanas begegnet. Sie lieft in alteren Schriften fo vieles von feiner Art und Detonomie; frühere Raturforfcher haben ihn aufs genauefte nach feiner Bestalt und nach allen Battungemerfmalen beichrieben; unverwerfliche Beugen haben ben nachften Umgang mit ihm gepflogen, und über fein schlechtes Aussehen und feine noch schlechteren Sitten Zeugnig abgelegt, und boch ift er gleich bem Mammuth gang verschwunden, und nicht einmal hat irgend ein urweltliches Gestein ben Ginbruck feiner Bebeine aufbewahrt: er ift wie weggestohlen, und die Liebhaber find untröftlich über fein Berfcwinden. Zwar hat vor wenig Jahren ein schwacher Doffnungestrahl geleuchtet, als Lord Byron, wie die Rebe ging, einen anfehnlichen Pferbefuß verftohlen zeigte, mit feinen Baften ans golbbeschlagenen Schabeln bas Abenbmahl trant, bagn einige fatanifche Befichter fcnitt, einen nicht gang eremplarifchen Lebenswandel führte, Berfchreibungen und Amulette auf blogem

Leibe trug, mit allerlei unbeimlichem Bolle fich befreundete, und mit unterirbifchem Feuer überirbifche poetifde Gebanten abtrich, bie eine eigene infernale Beige ungemein pitant fur abgelebte Baumen machte. Da erhob fich ein frobes Gemurmel im gengen Philifterium : er ift wiebergefunden ber Langvermifte, er ift bort ericbienen, und an jenem Orte haben fie ibn gefeben; et ift ein ftolger Geift, ber meift unfichtbar wie ber Abler nur auf ben bochften Gipfeln horftet, einfam mit feiner Beltverachtung Selbstmorb bentt und anbere erhabene Gebanten, und wit Gott aantt in ichauberhaften Reben. Rur bisweilen tommt er wie ber Simurg mit raufdenbem Blugelichlag berabgeflogen um Afung fich zu bolen. Denn wie bie Roffe bes Diomebes von Denfchenfieifd, fo nahrt er fich von allen fcwachlichen Anerben, bie ibm in bie Rlauen fallen, und fie verwandeln fic in ibm in lauter große eble Lafter, vor benen man fich wiber Willen beugt. Das tann mahrhaftig fein anderer als ber Bewußte fein, ber jest unter und Fleifch geworben, und mit feinen Finfterniffen inmitten bes Lichtes wieber anfgegangen, bas ibn nicht begreifen will, barum lagt uns geben und aufmerlen. was fich begeben wirb. Alfo entstand großer Zulauf, wo a fich irgend nur bliden ließ. Doch wollten fie mit nichten fic ibm rerichreiben und zu eigen geben: fie waren vielmebe feft enticoloffen, burchaus fic auf nichts Schriftliches einzuleffen. am wenigsten mit ber fompathetischen Tinte; benn fle wullen aus ihrem gauft ju gut , bag folde lebereilung am Enbe bie Folgen, Berbrieflichfeiten und gum minbeften langwierige Beceffe nach fich giebt. Aber es ift beuer fo gar langweillig auf ber Grbe: Ebelmuth, Engenb, Boefie, patriotifche Begeifterung, fromme Gefühle, Sonnenaufgang und Untergang, Grbmanbele. Starfeguder, alles, alles ift verbraucht, man mag nicht met benten an ben Quart. Gine rechte Gottlofigfeit und etwas perfüßter Bollengreuel, wobei ein Anberer bas Rifico auf fich minut.

tonnte einzig noch auf einige Angenblide erheben; wer weiß and, vielleicht theilt er gar Goldpfennige aus, ohne zu läftigen Bebingungen bafür zu verpflichten. Alfo überhorten fie fich im Stillen noch einmal über ihre moralischen Grunbfate, und als fie die feft und unerschütterlich fanden, gaben fie fich ber hoben Gricheinung bin, umftanben ibn von ferne, gaben fich bebeutenbe Binte bei jeber Bewegung, bie er machte, wichen jeboch fchen gurud, wo er auf fie loefchritt; wo er aber gurudging, rudten fie wieber muthig nach, faben mit Lufternheit fich alles genau an, unverwandt nach bem Pferbefuß binfchielend und gewifilich überzeugt, ber Schweif verberge fich nur in ber Draperie, bas Behörn aber in bem nicht ohne Urfache geftraubten Saar. Ale ber Dichter nun vollende aus feinen Buchern in bie Belt nach Griechenland gezogen, ba mußte fich ber geschurzte Rnoten lofen : es war taum ju zweifeln, an einem fconen Tage begann mit einemmale ber Stuhl unter ihm ju gluben, rothe Rlammen gungelten bober und bober in die Lufte, blane Blige tamen nieber, mit ben Feuergungen bonnernbet Gefprach au führen; in ber Mitte von Dampf und Gluth richtete bann ber Fürft fich auf, pflanzte felbft bas Rrenz auf Boltenberge, und indem er alfo bie Legende bes beiligen Christophorus gu Schanben machte, wußte man endlich, wer in ber verbrieglichen Bweiherrschaft ben Sieg bavon getragen, und zu wem man fich ju halten hatte. Aber es tam nichts. Aus bewegenden Urfachen konnte bas Reuerwert nicht vor fich geben, die hauptperfon wurde frant gemelbet, ein Schnupfen hatte ber Phantasmagorie ein Ende gemacht, und die Section zeigte, bag bier nichts als ein fterblicher Menfch gewesen: ein Menfch voll Beift, voll Rraft, Leben und Talent, aber auch voll hochmuth und betrübenber Berfehrtheit. Alfo war bie unschuldige Ergöslichkeit geftort; bie Menge, nachbem fie noch eine Beitlang berumgefdnubbert, ob nicht wenigstens ein fdmefelichter Geruch gurudgeblieben, lief enblich murrifch auseinander und fehrte wieder zu ihrer Sauslichkeit gurud, untröftlich barüber, bağ ber große Unbefannte immer noch nicht gefunden.

Solde Digrerbaltniffe fallen nur vor, weil man von ber Metamorphofe nichts verftebt. Goethe bat über bie ber Bflangen fcon gefdrieben, Rofel jene ber Raulquappen unb grofche ausgelegt, anbere baben bie ber Raupen unb bes anbern Ungertefere abgehandelt, nur auf die wichtigfte von allen, auf bie bes Teufele, bat noch niemand fich verlegt. Und boch batte bie Einficht in bas Befet ber Analogie, bas burd bie gange Ratur rechtefraftig gilt, auf ein foldes Studium leiten follen, und im Bege bes Rachbentens jur Uebergeugung bringen, bag ber alte Preteus im Meercearunde nicht bloß nach aufwarts, fonbern auch nieberwarts feinen Bauberftab fowingt. Dan wußte fcon, bag ber Teufel im Barabiefe in Schlangengeftalt fic hatte feben laffen; barauf ift er in Balaftina, wie im Coagelium gefdrieben ftebt, in Geftalt eines Blites vom Dimmel berabgefallen; bei ben Ginfieblern in ber Bufte ift er min öftern in ber Rigur eines Mobrenbubchens, ober einer alten baglichen Regerfrau berumgelaufen, bis er bem beiligen Antenius bie gange Boologie in lanter Arabesten vorgefiftet und ihm in allen feinen Burben und herrlichfeiten und ganger Ditelatur ericbienen. Da er nun fpater aus all biefem Reichthume nur einige wenige einfache Bilber ausgewählt, um feinen lebenbigen Ramenegug barans gu componiren, fo lag bie Bemuthung gang nabe, baburch, baf er noch fpiter in biefer Abbreviatur immer weiter gegangen, fei biefer Rame fo unfefer lich geworben, und bie Gattung fei ausgegangen. Se ber That bat es also in Babrbeit fich begeben: als bie lange bundle Binternacht bes Dittelalters endlich vorbeigegangen und ber Morgen erft gegraut, und bann bie belle Conne leudent. immer hober über Berg und Thal gefchienen, ba wurde tim

bie Beit, fein Gewerbe zu bestellen, immer enger gugemeffen, und er fab, wie er im alten Aufzug überall nicht blog bie Auf= mertfamteit ber Polizei, sonbern and ber muntern Jugend in allen Gaffen auf fich giebe, und fand bei jebem Schritte und Tritte verbrieflich fich gehemmt. Darum ift er eine Kleine Rett etwas frankeind einhergegangen, und hat barauf enblich im achtzehnten Saculum, ungefähr um bie gleiche Beit, als auch ber Sanswurft von ber Bubne mußte, fich mit einigen wenigen Raben eingesponnen, und als bie Tage erfüllt waren, bat et ben Balg abgeftreift, und nachbem er in ihm Rrallen, Pferbefuß, Schweif und hörner und bas fonftige raube thierische Anfeben zurudgelaffen, ift er ein zierlicher Rachtfalter bervorgegangen, ber auch im minbeften nicht bas Tageslicht ju fcheuen nothig hatte. In ber Gestalt, die er jest angenommen, war burchaus nichts Auffallenbes mehr an ihm ju feben: bie Bufe find wohlgebilbet, die häßliche Berschnörkelung rudwärts ift wie gefagt ganglich weggefallen, fein Geficht hat eber weiche, ja folaffe, als abstogende Buge, tein Sohn fpielt um feine Dundwinkel, nie gringt bie Bosheit aus ihm gabnefletichend, felbft bie Reilrechte Stirnfalte ift weggeglättet, ein milbes Lachein ift wie ein Schleier über alles Edichte hergeworfen; einzig im Auge, aber nur fur ben icharfften Renner, war ein alter Reft ber alten Unbeimlichfeit jurudgeblieben. In feiner Tracht bielt er fich nicht etwa wie ein polnischer Rabbiner im langen Talar, bem Gurtel unten und bem langen Barte oben; bes Auffebens wegen hat er vielmehr felbft bie rothe Sahnenfeber abgelegt, und trägt fich burchaus anftanbig, wie es bie Dobe will; giebt jeboch besonders die graue und grune Farbe vor. Seine Sitten find fein , polirt, gefchliffen und zierlich, fein Benehmen artig und verbindlich, die frühere unanftandige Inclination für alte Betteln hat er ganglich abgelegt, fowie alles bodifche, und balt fich nun am liebften gur feinen Befellichaft, in ber er auch

seiner Galanterie wegen gar wohl gelitten ift. Doch weiß er auch in andern Areisen schiedlich und pastich fich zu benehmen, überhaupt Allen Alles zu sein, fich in jedes Raturell zu fügen, und, allen Schlössern gerecht, mit dem hamptschlüssel jede Thur zu öffnen.

Aber wie gut er burch biefe anftanbige Bertleibung fein Incognito auch immer gefichert glaubte, fo tam bas Gebeinnis boch balb heraus, und zwar biegmal nicht burch bie Bolizet, bie fein Signalement ganglich verloren hatte, fonbern burch bie Romanichreiber, bie ibn zu feinem großen Mergernif in feiner nenen Geftalt balb ausgewittert hatten und ihm mun in theen Buchern allerlei Unwahres aufburbeten. Die Leute waren man wieber aufmertfam geworben, fie fpahten überall nach ibm bernn, und es entftand abermal ein allgemeines Gerebe von ibm und feinen Larven, bas ihm bochft überläftig und befdwerlich war. Er mußte fich alfo fcon entfchließen, mit ber fteigenben Unfflarung in ber Entfaltung feines Dafeins fich auch eine Stufe bober hinaufzusteigern, und in einer neuen Umwandlung fein Befen alfo zu lautern und zu verflüchtigen, baf ce gang all außeres Object verfcmanb, woburch benn aller weitern Radfrage und Beunruhigung ber Weg völlig vertreten war. 3 biefem Borhaben tam ihm bie Ratur biefes feines Befent aufs gladlichfte gu bulfe, und indem er feinem Genius folgte. burfte er bemfelben nur allgemeine Anerfenntnig gewinnen und fein 3wed war aufe vollfommenfte erreicht, und fortan aller Merwohn abgewiesen. Seine Ratur ift namlich, wie offentunbig, wefentlich Berneinung und alfo vor allem Selbaverneinung, in ber er, wenn Gott bei ben Propheten von fich and fagt: "3d bin ber ba ift!" ron innerer Rothwenbigfielt getrieben, von fich prabiciren muß: "36 bin ber ba nict ift;" alfo bie Bahrheit gur Luge machenb burch fein Dafein, und bie Luge jur Babrbeit burch fein Bort. Go brech er

benn gur aufgeklarten Belt: "Ich bin nicht, ber ich bin, fonbern ich bin, ber ich nicht bin," bas beißt, ber nicht ift; "mein Sein ift wefentlich Richtfein, alfo tann tein Dafein von mir ausgefagt werben, und ba ihr nun gewußt, ich fet die reine Regation, wie fonntet ibr in eurer Ginfalt mid für etwas wahrhaft Pofitives nehmen, und mir eine objective Befenheit unterschieben, bie mit meiner Ratur völlig unvereinbar ift ?" Die Belt ging in fich und überlegte biefe Borte wohl in ihrem herzen, fand, die Rebe fet vernünftig, und es bleibe unbegreiflich, wie ber Aberglaube fie feither fo tief bethort. Sie verneinte fofort, gelehrig feinem Unterrichte Folge leiftenb, ihren bisberigen Blauben an fein Dafein, und nahm mit biefer Berneinung ben Unglauben und mit ihm ihn felber in fich auf. Denn wie fie, bem Bater ber Luge ihr Dhr zuwenbend, biefen ihren alten Glauben als eine subjective Selbstbelügung anerfannt, hatte fie, von ihm angelogen, die Wahrheit verneint und bie Lige bejaht, und mit biefer Luge, bie fie aufgenommen, und in ber fie fich ihm angeeignet, war er in fie hineingefahren. Erft mit bem Gintritt biefer icheinbaren Selbftvernichtung if baber nun ber Teufel recht gur Geburt gefommen, und bie Detamorphose in ihm bat ben Buntt ihrer bochften Entwidelung jest erft erreicht. Objectiv ift er nun allerbinge hingefcwunben, und fteht nicht mehr, ein Begenftanb bes Diftrauens und bes Abicheues, bem forgfamen Ginne gegenüber; bie bofen Bei= fter find gebannt, und alles ift außen ficher und geheuer; aber bafür ift er nach innen subjectiv in voller Balingenefie wieber= geboren, und nie hat er machtiger und wesenhafter in ber Welt geberricht, ale feitbem fie ihn fur ein Unbing gu halten angefangen. Richt mehr im Angeschauten ift fein Sit, sonbern im Anschauenben, nicht im Bewollten, sonbern im Bollen: in ber Leere und Dunkelheit, bie ber Ausflug feiner Berneinung in jeben geset, ber fie zugelaffen, wohnt er wie ber Tintenfifch

in ber Tinctur, bie ans ihm hervorgequollen, ficher und armachlich, ohne bag ber Wirth ber Anwesenheit bes Gaftes inne wirb. Und will er außer diefer feiner Bohnung bie Bet burchziehen, bann reißt er nur ein Stud aus biefer Rimfternif. und in ber Rebelfappe, bie er fich barans zugefchnitten, gest er fedlich auf offenem Martte umber, von allen gefeben, von feinem erfannt. Und wird etwa anfällig in ber Rabe fein Rame ausgesprochen, bann wendet er fich gegen ben Unberfichtigen und fragt ironifd: "Bie, Gie glauben alfe wirflich en ben Teufel?" Und wenn ber Betretene bann gefchaftig und verblufft erwiberte, es fei nur eine angewöhnte üble Rebensart, bann fagt er begütigenb : "Aber man follte wirflich fo unfeine Rebendarten ans ben Beiten bes blinbeften Aberglaubens fich nicht cogewöhnen!" Er lauft baber auch nicht leicht Befahr, wie demale oft geschehen, baburch, bag jemanb bas Kreng gegen ifm folagt, incommodirt ju werben : in ber guten Gefellicaft tount bergleichen ichon gar nicht vor, in ber ichlechten noch weniger, und unter bummen Leuten mare es obne fonberliche Confequen. Auch wurde er auf jeben Fall bie Faffung nicht verflieren, fom bern mit allem Anftanb fich gurudziehen, bag niemanb Aramoin faffen burfte, ba ja von folden Dingen unter Bernauftigen feine Rebe fein barf.

So hat also in diesen unseren Zeiten ber Bofe fich erft recht gesett, indem er fich im allgemeinen Glauben anfgehoben; und indem er selbst zum Unwesen fich erklart zum allerreulften Wesen sich erboben. In dieser Realität aber, weil sein Rame Legion ist noch jest wie damale, kann er, obgleich in sich einig und alleinig, auf allen Stublen sigen, auf allen Stublen wandeln, aus jedem thun und reden, und was er thut und spricht, ist immer wohl getban und gut gerebet. Denn antematisch steigt es ja aus dem eigenen Innern auf, was aber undordebacht fich gibt, ift auch undebenklich, und so laften wir

es mit guter Ueberlegung aus, Gefahr brobt nirgenb, weil wir ben Reinb und Verberber langft icon abgeschafft. Was hat aber ber feit feinem Berfcwinden fcon alles gethan und ausgerichtet? Belden Brunnquell bee öffentlichen Lebens wie bes Privatlebens bat er nicht erft recht vergiftet? Belden Grundtrieb bes Beiftes und ber Seele nicht in tieffter Burgel ange= ftedt? Belde Meußerung irgent eines Bermogens bat er nicht geirrt, verworren und gerruttet? In welcher Form bes menfch= lichen Daseins bat er nicht seine Finfterniffe nun gar binein= gefdmargt ? Doctor ber vier Facultaten, Grogmeifter ber fieben Runfte, Birtuos in jeglichem Stanbe, jebes Talentes machtig, jeber Burbe gerecht, in jebem Bewerte gunftig, ben Dachtigen betraut, ben Schwachen hülfreich, rebend gu jebem Bolfe in feiner Bunge, ju jeber Sinnebart in ihrem 3biom. Bas ift bem Unscheinbaren in dieser Zeit nicht alles schon gelungen, was hat er aus feiner Berborgenheit hervor nicht alles fcon ausgerichtet ? Wir faffen biefes feines Thuns und Birfens Anfang und Ende, wenn wir ihm vorerft folgen, bis babin, wo ber Burm fich bis zur tiefften Tiefe burchgefreffen, und indem er sein Lager ba genommen, wo fich Gott und Mensch begegnen, fich jum Deifter bes Doppelgebietes ber Religion und Biffenschaft gemacht, und bie Diosturenzwillinge: Theologie und Philosophie, beren bie eine bem himmel, bie andere ber Erbe angebort, baburch bag er feine Berneinung in fie bin= eingeworfen, erft untereinander und burcheinander, und bann wieder jebe innerlich in fich felbft entzweit und gerruttet hat. Und zwar hat er in Frankreich unter bem mehr finnlich ausgewirtten Bolte zuerft gegen bie Philosophie von ber Sinnlich= teit berauf minirt, und bann aus biefer Philosophie hervor bie Theologie untergraben, bamit beginnend, bag er feine Bernetnung in die gefammte bobere Ratur bes Menfchen gefest, bie Bejahfing aber ausschließlich auf die untere beschränkt. Da hat

er benn ber Philosophie ihre Parole ausgetheilt : "nichts im Geifte, mas nicht vom Sinn gefommen!" der Theologie aber: \_acrasen l'infame!" Bei folder Diat ift ihnen benn bie Ginnfiffit, weil ihr alle Lebensgeifter augeftromt, feift und im Bette gleibenb ausgewachsen; jenes bobere aber ift jammerlich eingefateunben. und ber Lichtfunten von oben mit trubem Scheine vergion Und fie baben nun unten im Rieifche eine Moral aus liebe und Sinnenreig fich eingemafcht, und eine Biffenft aus blog hanbgreiflichem fich gebraut, und mit ben Steinen, bie ber gröbste Materialismus in Sulle bervorgebracht, wurde bie Infamirte burch bie Steinigung vom Leben gum Tobe gebracht. Und ber Bofe blidte auf fein Bert und fab, bas es gut war gleichwie er felber, und er wandte fich nun gu ben Teutschen. Er verftand balb, bag benen auf biefem Bege micht also leicht beigutommen, weil bas Sinnliche ihnen von je mehr als ben anberen anruchig und verrufen war, und ber Genft ber Ration gu fo lofem, leichtfertigem und frivolem Spiele fic mich gebrauchen ließ. Sie mußten alfo bober gegriffen und ber Bobefinn in ihnen jum Sochmuth gefteigert werben. Sie geben Bebor ben Borten bes Berführere, und geftatteten willig fin ben Butritt, und er legte ihnen bie Bejabung in ben Berftanb, ben er ale bochft vortrefflich mit gebabrenber erbietung anerfannte, und umgog ibn nach außen mit ber Beneinung, bie er wie eine Befte, fcheibend zwifchen thu und ben Dingen, aufführte. Rach innen aber nahm er felber feine Statte in tieffter Ditte, ba wo alle Rabien menfoliger Ruffe in ihrem Mittelpuntte fich freugen, im Baue biefer tieinen In alle Schwibbogen fich jufammenreifen, und nun an lichtburdbrochener Stelle ber Strabl von oben in bie Racht bes Weiftes bernieberfallt. An biefem Bunfte, bie bichtefte feiner Minterni um fich gießenb, bemmte er bes Lichtes Bugang, und bas beitte nach oben aufgeschlagene Auge war mit Racht geblenbet." Mie nun, als dem Lichte von oben durch die Schulb und die Gemeinschaft mit dem Bösen der Zugang sich geschlossen, innen
allumber Dunkel sich verbreitete, da leuchtete um so heller in
ihm jene Gradeslampe auf, die der Schöpfer, wie man weiß,
im lebendigen Grade der Seele angezündet, und die da ruhig
fortbrennt, ohne sich zu verzehren, so lange die Höhle in ihrem
Beschlusse sich wohl verwahrt und im aufgelegten Siegel unverlett erhält, aber sogleich erlischt, wie äußere Raturmächte in sie eingedrungen, oder die Gewalt frevelnd zu ihrem Geheimniß sich Bahn gebrochen. Und bei ihrem Scheine demonstrirte der Unsichtbare nun den Verwunderten: Gott und die Welt und ihr eigenes Wesen, das er billig vor allem obenan sehte.

In Frankreich hatte er ale erftes Princip aller Moral aufgeftellt: "Rur bas ift mein, was ich freg in meinen Leib binein:" bas burfte er im Cthifthen feinen jegigen Buborern nicht ju bieten magen; aber er erhob ihnen baffelbe jum erften Brundfat in ber Wiffenschaft. Seht, fprach er, indem er bie Lampe faßte, und ihr Gelbftbewußtsein fritisch beleuchtete, febt, bier in biefem eurem haupte und feiner inwohnenden Rraft beschloffen eure gange Befenheit und bas Beichbild eurer gangen Berichte= barteit. Dort sprach er, auf die Birbelbrufe beutend, ift bas Bild bes Berftandes und feiner Ginheit in ber Mannigfaltig= teit; hier an ihren Martleisten, wo jene glanzenden burchfichtigen Steine in zwei Ppramiben fich zusammenhaufen, febt, bort liegt bie Sphinr, es ift ber Malberg ber Ratur in euch, wo fie Gefete theibingt, und indem fie nach ihrem Beisthum gu Berichte geht, burch bie Ginbilbungefraft bie Berhaltniffe ber Dinge an fich in ber Unschauung gusammenhalt. Bon biefer Statte aus hat fie eurem 3ch fein wunderbares Baus gebaut; in vielen feltsamen Wenbungen gieben feine Banbe fich babin, gleich bem Labyrinthe viele Rammern, Sohlen und Grotten in fich beschliegend; in ihnen wohnt die Berrin, Die V. 20

Urformen ihres Defens baben fich in ben Configurationen ausgebrudt, und fie herricht unbefchrantt im Gefes ber Rategorien. Bis jur außerften Grange ihres Gebietes aber gest ibr Machtgebot, ba wo es wendet ift, wie ihr febt, nichts als bie pia mater, ber Aberglaube, bann bie dura mater, bie ben weiber fpabenden Borwit abweifend ftraft, bann ber Rnochen u. f. w., bie bebingte Verneinung, bie gur Transcenbeng binaberfabet. Draugen aber nach bem unbefannten ganbe, wo bie Dinge an fich zu Saufe fint, laffet euch nicht gefüften; ich habe ben Chernb mit bem Leuerschwerte an ben Gingang bingestellt. Huch barf fein Beburfniß euch gn ibm verloden, benn ber Baum ber Grfenntnig, ber in ibm feine Burgel eingeschlagen, bebt seinen Wipfel bis an euch binauf, feine Mefte hangen burch bie Sinne gu euch binein, aber feine Brucht if finnlicher Schein. Effet fie ted, und fo ihr fie bann verbant, fo wird fie in euch erft gur Bahrheit verfocht; was the aber auswerft ale Excrement, ift wieber bas unverbaulich gebilibene Ding an fich, bas bie Burgeln bes Banmes aufs neme bangt. Und fo ihr reichlich mit biefer foftlichen grucht end natet. bann wirb mit bem Ertenntnigrermogen and ber Billen end erstarten, bamit, wie bas eine außer bem Selbftgemachten Ich boberes Wiffen erfennt, ber andere fich nicht in Unterwerfung unter ein Boberes fdmadmutbig felbft verlaugnen barf, fomben jugleich fein felbsteigener herr und auch fein Diener, nach ben moralifden Imperativ fich unbebingt frei und autonomifc allein burch fich felbft bestimmt, und ohne Glauben, ohne Doffenne und ohne Liebe bas Rechte allein um bes Rechtes willen wied. Wie ihr jeboch bas reine Biffen, obgleich es euch mit Rothe wendigfeit gegeben wirb, boch mit Freiheit erft rocht fest, muß biefer eurer freien That boch anch wieber eine Art von Rothwendigfeit jum Grunde liegen, Die end ta Intereffe bes praftifden Beburfniffes gum Biele treibt, bas if:

weil ibr noch schwach seib und unvernünftig, müßt ihr einen Gott vorausseten, ber aber, weil ihr ihn gefett, bas Wert eurer Banbe ift, und als Golder euer Beprage tragt, ja als ber reinfte Abglang eures Befens ericheinen muß. geht zwar eine Sage unter euch von einem zweiten Baume, bem Baume bes Lebens, ber im lebenbigen Gotte wurzelnb fich bis gu euch hinab verbreite, und burch eure tieffte Ditte fich in ener Befen hinüberziehe. Das ift eurer Jugend gabel. Jener Sott, er wandelt in ber Abendfuhle im Garten ber Dinge an fich. Der Baum, es ift ber, an bem bie hefperibenapfel wachfen, an benen eure Rinbheit fich fatt getrunken; nun ihr manbig geworben, bedurft ihr ftarferer Roft, und ber Baum ift abgeweilt, wie nach ber Geburt bie Rabelfcnur verborrt. Geht in jener Mitte ben burren Stamm, ber bort von Racht umbalt in die Sobe farrt, bas ift sein einziger Ueberreft, ich habe ton mit Fleiß geglättet und jur Cocagna jugerichtet, und oben auf beffen Spipe euer 3beal, ben fur mahr gehaltenen Bott bin-Bie ein perfifcher Ferver in bas ichillernbe Gefieber von 3been, Urbilbern, Endzweden gehüllt, ichlägt er luftig mit ben Flügeln, als Regulativ sowohl ber theoretischen wie ber prattifchen Bernunft fich fühlend. Beibe mogen nun ihr Blud verfuchen, boch ift bas Biel geftellt, im unenblichen Fortichritt nur erreichbar. Wer aber jur Bobe burch eigne Rraft gelangt, ber ift wie Gott: ein Gott geworbener Menfc, ber ben Denfc geworbenen Gott für fich und feine Bruder entbehrlich gemacht.

Der bose Feind wandte fich alsbann noch zu den Theologen inebesondere und sprach also: Ihr habt vernommen, wie es um den Gott steht, dem ihr seither im blinden Glauben angeshangen, vor meiner Kritit ist er euren sehenden geistigen Augen hingeschwunden; alle Beweise seines Daseins, die man von je versucht, sind in unlösbaren Antimonien aufgegangen, denn er tann nimmer vor der Theorie und der Schärfe des forschenden

Berftanbes bestehen. Aber arm, wie ihr feib, bagn feige und verzagt, tonntet ihr feiner boch nicht gang entbehren, barun habe ich ihn euch ale Boftulat ber praftifchen Bernunft mild gegeben, bamit eure Tugend fich an ibm feft auf ben Biffen halte. So nehmt ihn benn bin, fo lange bis the erfautt, bet Bobern empfänglich werbet; wenn ihr auch theoretifch feiner midt verfichert feib, fo fest praftifc boch fein Dafein vorand, und fest auf ben Gefesten all eure Buverficht. Und well emer Got bas Sittengeset nicht aus fich geboren, sonbern felber aus bar Sittengefet bervorgegangen, barum foll auch eure Religion cher Tochter ber Ethil fein, und eure Rirche eine Bwangemacht mit Behufe ber Sittlichfeit, in ber baber einzig ber reine Bernen glaube herrschend ift. Und so weihe ich benn euch ju Beleften biefes autonomifchen Glaubens ein, und fenbe end aus gegen ben alten Aberglauben zu lehren und zu prebigen. Daffie me bin meinen Beift, ben Paratlet, ben unbebingten 3 weifel ber wird euch burch bie Stepfis in alle Bahrheit leiten. Benbet in junachft gegen bas Chriftenthum, und fcheibet auch in tim, was Schein ift, von bem, mas fich als innere Bahrheit ench bemiljet.

Und sie zogen aus gegen das Christenthum, und richtem zuerst die historische Kritik gegen die Erscheinung. Und se sanen bag ber Lauf so vieler Jahrhunderte mit einer gangen Scheinwelt in der Kirche sich umbant; daß die Wahrselt und sach durch die Sage sich verfälscht, und daß der Menschen Intal mit Halbschatten und bunten Farbentreisen sie verhälte. Und als sie sorgfältig den Schein vom Wesen geschieden, da blied als Ding an sich ein Buch zurud. Sie richteten sosset die philologische Kritik gegen das caput mortum. Und bier batten die Zeiten und Menschen vielsach gefälscht; gest Mißverständnisse waren eingebrungen; auch bier war die Substan mit der bunten Webe des Zufälligen eingespounen, und nachdem sie alle unechten Blätter abgeschlagen, um zum Kris-

tryftalle ju gelangen, unb atenber Scharffinn allen Sinnenreig aufgeloft, blieb ale Ding an fich bas reine Wort gurud. Gegen biefes Bort wurde fofort bie exegetische Rritit hingewendet. Gahrend und gifchend braufte die geistige Solution; benn es fand fich, bag vielfältige Symbole, Allego= rien, Accommobationen, Philosopheme ben innerften Beift umbullten, wie am Barttometen bie Dunftsphare ben ichwachen, taum fichtbaren Rern umfpinnt. Aber auch bier mußte balb ber Dunft bem Befenhaften weichen, und als Ding an fich erschien bie gabel. Sie wollten nun auch bieg Ergebnig mit ber philoforbifden Rritit abtreiben, aber es erzeigte fich als ganglich vefractar und ungerfetbar und begann vielmehr metatritisch bas Auflösungemittel felber aufzulösen. Da ftanben fie verwunbert über biefe hartnädigfeit, und fprachen unwillig zu einanber, bas mag wohl ber Teufel wiffen, was hier jum Grunbe liegt. Da erwiederte ber Teufel lachend, unfichtbar neben ihnen, wie ber Ranberer Merlin aus feinem Grabe rebenb: 3ch bin es felber, Freunde! Ihr habt mich gesucht, feht ba habt ihr mich gefunden, last nun ab vom Berte, und forscht nicht weiter allzu genau, and ba ift Deilch ber Jugend, bie ich euch bereitet, nun ihr Manner feib, foll auch Mannestoft euch werben.

## Die Kirchenverfolgung in holland.

(Ratholif. 1826.)

Menn man bas Wort Rirchenverfolgung ausspricht, bann führt bie Ginbilbungefraft unwillfürlich bie Grinnerung en bie Greigniffe berauf, bie ebemale eine folche Berfolgung begie teten. Dan fiebt eines jener greuelbebedten Ungebeuer. Die bie romifche Raiferzeit befleckten, auf bem Throne; in ben Problemen find auf fein Beheiß bie Stuble blutburftiger Landpfleuer an erhabenen Ort gestellt, und graufame Schergen umfteben bie Sella bes Butherichs. Auf bem Altare bes falfchen Gottes der breunt bie Orferflamme, und um ibn ber find alle Marterwelgenge ausgelegt: alle erwarten nur bas Signal thres Cobietere, um bas blutige Schausviel gu beginnen. Das Reiden erfolgt, und in Schaaren werben bie Chriften an bie Breuelftatte bingetrieben: entfagen follen fie bem Glanben und bem alten Landesgotte Opfer ftreuen, und mo fie fich weigern, werben alle Bosbeiten und alle Martern, die bie Sille im Menfchen je ausgeboren, von ben Buthenben über fie ausgegoffen; mit graufamer Raffinerie werben fie burch bie gange Stufenfolge ber Beinen und Blagen langfam burchgetrieben. bis enblich bas Schwert ber Bepeinigten fich erbarmt, und ben Bebarrlichen bie Marterfrone erwirbt. Richt also in diefer Beit. Go milbe reigende Rrafte find langft gur Rufe eingefungen; fatt ihrer find fleine, pridelnbe Bosheiten aufgeftanben, wie nach alter Sage aus bem Leibe bes wuthenben Stieres, wenn er in Berwefung übergegangen, fachelbewehrte Dorniffen aufrauschen. Statt ber Tobfunden, bie wie Drachen einsam im Betlippe hauften, ift ein Gewimmel von läglichen Sanden, wie die Feldmaufe in Schaaren giebend, eingewandert. Statt jener heftigen, wuthentbrannten Rrifie, die von Beit gu Beit bie Stabien ber im Berlaufe fchnell hineilenben Entzundung abgetheilt, ift jest bie ichleichenbe Lufis eingetreten, bie, ger= fliegenb, matt, fraftlos, bie ineinanderlaufenben ohnmächtigen Lebenebewegungen taum auseinanberhalt. Darum figen teine Zhrannen auf ben Thronen, feine Lictoren fteben mit Benter= beilen um bie Tribunale, feine Martyrer werben in fiebenbem Dele gefotten, ober mit geschmolzenem Bleie getrantt: alles ift jahm, gemäßigt, milb, jebe Scharfe verfüßt, und burch fchleimige Emulfionen eingewidelt. Statt bes agenben Sublimats wird beilfundig die geschmacklose Aqua Toffana angewendet; die Marterinftrumente find in zierlicher Form in niedlichen Besteden aufbewahrt, und werben vor bem Bebrauche forgfältig mit Del beftrichen, und wenn ja in ber humanen Behandlung am Enbe boch ein Martyrer und Blutzeuge zu Stande tommt, bann ift es etwa einer gleich bem Rnaben Simon, ben nach ber Legenbe bie Juben mit Stednabeln langfam zu Tobe geftochen.

So ift es benn auch um biese Berfolgung beschaffen, bie seit geraumer Zeit in holland begonnen, und jest in ihrer vollen Blüthe steht. In der That war nicht leicht ein günstigeres Terrain zu dem Etablissement auszusinden, als dieß Land. Am untersten Flußgebiete des Rheines gelegen, wo der stolze Strom abgestanden, nur noch langsam und träge sich zum Meere schleppt, hat es zu einem stereotypen Wasserreiche sich gebildet, und das Element des Wassers ift Regen im Lande. Unter stehendem Wasser wird die Erde aber Schlamm und Moder, und

bie Luft über ihm trankt fich reichlich mit ber Feuchte, und ber Ausströmungen ber Sumpferbe werben in biefer biluirt, verwäffert und ausgesußt, und unter bem moberaten himmel wird, was anderwärts als Bestilenz umhergrafsirt, zum Wechfelsieber, bas im Frost alle Gebeine schüttelt, und, wenn es mit herrnackigkeit nach innen sich einfrist, eben so gut den Lob bringt wie die giftigere Seuche.

Wie im Phufischen, so ift es nach ber harmonie beiber Melten auch im Beiftigen. Ge bat biefem Lanbe nie en fene tifchen Miasmen gefehlt, und bie Reformation, bie allem Benatismus entgegenarbeiten zu wollen fich angefünbigt, ift fogleich bort in einen wutbenben ganatismus ausgefchlagen. 3met bieartige Influenzen find in biefen fanatifchen Musfluffen von baber in die Rirche eingebrungen, die rudwirtend bis gu biefer Stunde ale ein fcwerer, noch lange nicht gefühnter glud enf biefem Lande liegen: Erftene bie Berftorung bes großen Berfis bes beiligen Frang Laver in Japan und ber Untergang ber bortigen Chriftenheit; zweitens die Ginführung jenes fcambliden Unterbrudungefofteme gur gleichen Ausrottung ber irifden Rirche und bie erfte Anfaung jener furchtbaren Gaat von Unbeil und Berberben, bie feit fo langen Zeitlauften bas ungladliche Irland ju Grunde richtet. Bas nun aber in allen jenen Ausbrüchen, auch im Moralifchen, die andere Seite bes tilmstifchen Ginfluffes bezeichnet, ift wieber jene Beimifchung von Phlegma, bie, inbem fie bem Berberblichen ben Character von überlegter Tude und ichleichenber Riebertracht eingeprägt, ber Geschichte bee bollanbischen Colonialwefens mitten unter ben Betteifer von Schanblichfeit und Richtswurdigleit, worin alle andern europäischen Bolfer auswarts fic übertreffen, jenen w übertroffenen Charafter von Scheuglichfeit und Beradelidit mitgetbeilt, bie jeben emport, ber nur einigermaßen mit bem Berlaufe biefer Greigniffe fich befannt gemacht. Das find im

zwischen alte, längst verlaufene Bortommnisse, wieder einer relativ früheren Periode angehörend, die rücksichsloser, unvershohlener, brutaler ihre Gesinnungen an Tag gegeben; der Sharakter der heutigen ist Gemessenheit und scheinbare Mäßigung in ihren Gewaltthaten: statt der frechen Lüge steht ihr die Beschönigung zu Gebot, statt frei und frank sich zum Unrecht zu bekennen, weiß sie es durch ihre Sophistik in Recht zu verwandeln; ist ihr die Form gesichert, dann darf sie um den Inhalt sich nicht bekümmern, und haben die Mittel einen Anschein von Rechtlichkeit, dann ist ihr der schlechtesse Zweck geadelt. Bon dieser Seite ist was seither in Holland vorsgegangen, ganz eigentlich canonisch, und es wird nicht unspassend, biesen Canon in seinen allgemeinsten Zügen für anderweitige Liebhaber ganz in der Kürze auseinanderzausesen.

Als die Ginfchreitungen gegen die katholische Rirche biefes Landes beginnen follten, war bas Augenmert ber Urheber berfelben vor allem barauf gerichtet, bie wachsameren Buter ber Berbe, fo viel thunlich, zu entfernen, weil von ihnen natürlich ber wirtsamste Wiberstand gegen bas lautgeworbene Borhaben au befahren mar. Um biese Entfernung auf eine nicht allau auffallende Weise zu erwirten, mußte die Falle eines zwiespaltigen Berbaltniffes gelegt werben: um bie rafch Bufchreitenben in Conflicte ju verwickeln, und gegen bie Berfangenen einen Rechtstitel zu erwirken, mit bem man ohne weiteres gegen fie voranschreiten konnte. Bu biesem Awede war nichts geeigneter, als bie organischen Gefete wieber in Rraft zu feten, gegen bie ber römische hof von Anfang an reclamirt, und die burch bie Declaration ber allitrten Dachte vom 7. Marg 1814 aufgehoben waren. Das geschah, und nun wurde balb barauf ber Bifchof von Gent, weil er von Rom ein Breve erhalten hatte, bas ihn ermachtigte, fur ben Ronig und feine gamille öffentliche Bebete anzustellen, in einen Criminalproces verwidelt, er wurde in contumaciam verurtheilt, und die Sentenz auf dem öffentlichen Plate des Hauptortes seiner Diocese zwischen zwei Missein am Schandpfahle angeschlagen, und sein Großvicar gendehigt, das Land zu räumen. Andere Priester aber wurden eingelterlett unter dem Borwande, sie hätten einen Brief von ihrem Bischof erhalten und bekannt gemacht. In allen übrigen Provinzen des Königreiches, wo die Katholiten vier Fünstelle der Beröfterung ausmachen, hatte die Geistlichkeit gleiche Berfolgung auszusehen.

Das alles maren jeboch nur negative Schritte, gegen bas Beftebenbe gerichtet, bestimmt, ein tommenbes, pofitio Sebenbes einzuleiten. Satte bas Bestrittene feine große Gewalt baburch gewonnen, bag es in Beiten ber Jugenb fich bemeiftent hatte, fo fonnte bas Beftreitenbe nicht jum feften Beffe gelangen, bie es ibm nicht gelang, bem Gegner jenen Borthell abjugewinnen, und fo mußte alles weitere Borfdreiten, gegen bas Erziehungewefen gerichtet fein. Dan hatte früher brei Univerfitaten in Luttich , Lowen und Gent errichtet und babei, wit Borbeigehung aller Reclamationen ber Bifcofe, ben Eiratiden Ginfluß ganglich und unbebingt ausgeschloffen; bas war inbeffen nur bas Borfpiel von bem, was ba fommen follte, und an beffen Ausführung man nur bie gelegene Beit erwartete. Diefe Beit tam, als wegen bes ungulaffigen Ginfluffes, ben bie Canattgewalt auf bie Ernennungen und Inftructionen ber Bifdife verlangte, ber papftliche Runtius Rafalli bie Berhandlungen abaubrechen fich genothigt fab, und bas Ronigreich verlief. Rum erfchienen am 14. Juni 1825 ab irato zwei Befchluffe, in beum einem alle fleinen Seminarien inegefammt aufgehoben und bie Bilbung anberer geiftlichen Schulen verorbnet wirb, beren Abelinge gehalten find, in ben Collegien und Epceen bon Bebreen fic unterrichten ju laffen, bie bie Regierung ernennt, und bie

Brotestanten, Juben, Deiften, auch Atheiften fein tonben, ba auf alles bieg bei ber Ernennung nicht gefeben wirb. Dier war für bas Beripherische ber Erziehung bes Clerus Borfebung gethan. Damit aber auch bas eigentlich Centrale nicht vergeffen werbe, befahl die andere Berordnung die Errichtung eines philosophischen Collegiums, beffen Brofefforen und Bors Reber ohne alle Ausnahme von ber Regierung ernannt werben. bem Erzbifchof von Decheln ift bie Curatel versprochen, auch foll berfelbe bei ben Ernennungen gehört werben. Aber gleich icon bei ber erften wurde er nicht gehort, und er erfuhr bie Ernennung zu jener Curatel erft burch bie Zeitungen. Der Grzbischof verfaumte nicht, gegen diefe Magregel sogleich Proteft einzulegen, die alles, was feit bem Sturze Rapoleons in biefem Lanbe für bie Religion geschehen, wieder nieberreiße. folog fich bie übrige Beiftlichkeit an; ber Bifchof von Ramur erklarte fich in einem Briefe an ben Ronig mit Energie gegen biefe Reuerungen, besigleichen bie Großvicarien ber erlebigten Site Lattic, Gent, Tournai, sowie die Bicarien von Bergogenbufch und Breda und Digr. Camberlaut mit ben fieben Graprieftern von holland. Bugleich geschah alles Dogliche, um bie Regierung über bie Sache aufzutlaren. Beiftliche, in ber Lanbestirche wie am Sofe gleich febr geachtet, hatten Conferengen mit bem Ronige und ben Miniftern, wo fie bas Rachtheilige biefer Magregeln und bie Unmöglichkeit bamit burdaubringen , auseinanbersetten. Die achtbaren Briefter, bie man ale Borfteber und Lehrer bezeichnet hatte, weigerten fich fammtlich, wie man auch gutlich ober brobend auf fie ein= brang, bie Stellen angunehmen; jeboch war alles umfonk, nichts vermochte bie Ausführung bes Borhabens, mit bem man fich fo lange getragen, zu hemmen. Um bie jungen Leute zu nothigen, ins philosophische Collegium einzutreten, verbietet ein Befchlug vom 11. Juli ben geiftlichen Beborben, fortan in ben

bifcoflicen Seminarien folche jugulaffen, bie nicht bort einen aweifahrigen Cours gemacht. Gine anbere Berorbnung vom 24. beffelben Monats verfügt, bag bie jungen Leute, Die generwartig in ben fleinen Seminarien und Collegien Befreiung von ber Confcription genießen, fogleich unter bie Milia geftedt werben follen, wenn fie nicht auf ber Stelle in jenes Colleg eintreten. Gin britter Befchlug vom 14. Auguft verorbnet, bag biefenigen Belgier, die nach bem 1. October ihre Stubien anferhalb bes Ronigreichs betreiben, weber ein geiftliches noch bargerliches Amt verseben burfen. Enblich ein vierter vom 3. Sch tember entgieht ben Seminarien ihre Stipenbien, um fie ben Boglingen bee philosophischen Collegiums jugumenben. Gin fo rudfichtelofes Benehmen mußte nicht blog bie Raffe bes Bolles. fonbern felbft jene emporen, bie fonft wohl bes Glaubens waren, eine wiffenschaftlichere Bilbung ber belgifchen Geiftlichkeit fei allerbings burch bie Berhaltniffe ber Beit geforbert, und bie ber Regierung Dant gewußt batten, wenn fie berfelben bie Gelegenheit hiezu auf eine folde Beife geboten, bie mit bem Gelle ber Inftitutionen vereinbar war und bie ju Bilbenben nicht gerabeju ohne allen Sout und Borficht gleichfam gefliffentlich mit allen Contagien, bie fich aus ber beutigen Bilbung ent widelt haben, in Berührung brachte. Daber ertlatte fich benn auch burch alle Stanbe entschieben und ungetheilt Die Effentliche Meinung fogleich gegen bas Beginnen, und wie fie nach vor gang Rurgem in ber Rammer ihr Organ gefunden, fo lief fe überall feine Belegenheit vorübergeben, unverhoblen fic beriffer auszusprechen. Auch hatte man alle mögliche Dibe. Seiner und Profefforen fur bas neue Inftitut ju finben; felbit folde. bie fich fonft in ihren Grunbfagen nicht allzu ftreng exwiefen. nahmen Anftanb an einem Beginnen theilgunebmen, von ban fle nichts als Unruhen und Berbrieflichfeiten erwarten berdten. Profeffor Geber in Bonn, ein unbefcholtener, maffent

Mann, aber über ben bortigen mahren Stand ber Dinge fehr übel berathen, ließ fich bereben, eine Stelle anzunehmen. Als Collegen auf dem Lehrstuble ber Geschichte ber Bhilosophie fand er einen jungen Augustiner vor, bem bie aufgereigte Meinung Die Berfertigung inbecenter Gebichte vorwirft; einen Richter erfter Inftang in Antwerpen, ehemaligen Militar, ber allenfalls in biefem Stande bas Ranonenrecht, aber nicht bas canonische, fo wenig wie die Rirchengeschichte ju ftubiren Beranlaffung gefunden, als Docenten in beiben Sachern. Gin Regens und zwei andere Priefter hatten fich aus bem Luxemburgischen biefen bei= gesellt. Diese Broving war überhaupt bie einzige, wo ben Urhebern bes Planes einige Beifallszeichen zu Theil wurden. Man weiß wie zweiundvierzig Pfarrer eine Dankabreffe an ben König für bie Errichtung bes Collegiums votirt. Die Geiftlichkeit biefes halb romanischen, halb teutschen Landes bat zu allen Zeiten burch feftes, unbiegsames Beharren bei ihrem Glauben fich ausgezeichnet; aber in ihrem abgefchloffenen, fcwer juganglichen Bergland, gang vom großen Beerweg ber allgemeinen Bilbung abgelegen, babei bem größeren Theile nach in fehr bebrangten Umftanben, ift biefelbe in ihrer Dehrheit mit ber Welt und ben auswärts obwaltenben Berhaltniffen beinahe ganglich unbefannt. Bene Bfarrer, richtig ertennend, wo es bei ihnen felber fehle, faben also in ber vorliegenben Sache nur bie lobliche Seite, für bie Butunft ben gefühlten Gebrechen abzuhelfen, und so geichneten fie, wie wohl zu glauben, in aller Unschuld jenes Inftrument. Eben fo unschulbig ift wohl ber Befchluß bes Stabt= raths von Diefirch, einem gang kleinen Orte im engen romantischen Felsthal an ber Sauer, ber am 13. Rovember befchließt: "Bum Anbenten biefer ber tatholischen Religion erwiesenen unschätbaren Boblthat auf bem Martte eine Phramibe mit einem Springbrunnen ju erbauen," was jur Ergötlichkeit ber ganzen Umgegenb gereichte.

Die Opposition, die in ber Gesammtmaffe bes Bottes genen jene Dagregeln icon gleich im Beginne mit Entichiebenbeit fic gebilbet hatte, erhielt einen fichern Rudhalt und eine pofitive Unterlage, ale Digr. Dagio im Ramen bes Bapftes jenen Brief befannt machte, worin ber beilige Bater bie Reclamation ber Bifchofe volltommen gutheißt, und ihnen anbefiehlt, fic in allem, was fich ereignen wurde, burchaus leibenb gu verhalten, jugleich aber auch ein Auszug ber officiellen Rote, bie ber oberfte Regent ber Rirche ber Regierung übergeben, offentunbig wurde. In biefer Rote war gefagt, ce fei in ber Diplomatie merbort, wie bie beiben Befcluffe vom 14. Juni gethan, per viam facti in einer Angelegenheit burchgreifenb gu entfcheiben, bie ale Berhandlung zwifchen bem beiligen Stuble und ber Regierung obichwebenb, noch bie allerreichlichften Unterfuchungen und Grörterungen geforbert. Sie zeigt alebann ben Wiefpruch, in ben biefe Reuerungen mit ber freiheit ber Intholliten Rirche und ber ungeftorten Mububung ihrer Berrichtungen, bie thr ber Biener Congress zugefagt nub Ge. Majeftat wieberfeit beftätigt habe, fich verfett. Es werben ferner Die Berfichenn gen, bie bie Bevollmachtigten bes Bapftes von benen bes RSuigs im Bang erhalten, angeführt, mo ben Bifchofen bas ausfall liche Recht über bie Seminarien in Bezug auf Lebre und Bas fichtigung unummunben anerfannt murbe, ce wird gezeigt, wie bie fleineren Seminarien einen ungertrennlichen, integraften Theil ber größeren ausmachen, und wenn baber bas Bedt ber Bifcofe fur bie einen ertannt ift, blefes fic auch auf bie anden ausbehne; bann geht fie zu bem philosophischen Collegium Ber und zeigt von welchem Beifte bie Stubien bort geleitet fein, und wie zu befahren ftebe, bag bie Jugend in ber Philosofe nicht eine Befreundete, sondern eine Feindin ber Theologie f moge, was allein burch bas in bemfelben angenommene Ge fpftem veranlaßt fei. Aus allem bem wirb bie Rotftwendig

in ber beilige Bater fich befinde, Reclamationen einzulegen, und die Unmöglichkeit irgend eine Transaction zuzulaffen, motivirt. Schliestlich sucht und beschwört die Rote, die Bollziehung
jener Beschläffe zu suspendiren, und den Faden der Berhandlungen wieder neuerdings aufzugreifen, und verspricht von Seiten des heiligen Stuhles dieselbe Mäßigung und den gleichen
versöhnlichen Geist, womit er auch beinahe mit allen anderen
europäischen Mächten, besonders den nichtkatholischen, Concordate
abgeschlossen.

Die Urheber bes Planes, in folder Beife im Gebrange, einerseits zwischen ber unabweislichen Bahrheit und bem auf belligen Berpflichtungen unwiberfprechlichen Rechte, und ber un= verholenen Abneigung bes Bolfes andererseits, fanben fich auf ben Beg radfichtelofer Gewalt und unlauterer Intriguen bingetrieben, auf bem jebe Dacht auch wiber Billen geben muß, bie einmal von Recht und Berechtigfeit abgewichen. Sie fetten alfo ben Gerechtsamen bie Boligeiwillfur entgegen, bie öffentliche Reinung aber fuchten fie burch jene beiben Mittel gn betampfen, beren Gebrauch man ben revolutionaren Barteien fo vielfältig zum Borwurfe gemacht: geheime Berbindungen und die Preffe. Bas jene Berbinbungen betrifft, fo bet bie Freimaureret willig thre Balfe, ba eine Bermanbtichaft ber Zwede bie fich Suchenben leicht verband. Diese Berbindung ist gegenwärtig nirgendwo machtiger als in biefem Lanbe. Ihr Grogmeifter, ein Pring von Geblut, tnupft ben erften Ring ber Rette unmittelbar an ben Thron, und fie geht von ba aus zu allen Minifterien und folingt ben größeren Theil ber Beamten in ihre Rege, ba bie Ranftigkeit in ihr beinabe die Bedingung gur Bulaffung in bie Aemter geworden. Was die Presse betrifft, so war ihre Aufgabe aweifacher Art: bie wiberftrebenbe in Reffeln au folagen. bie bienftfertige gu begen und in jeber Beife gu benuten. Die Bolizei forgte für beibes. Inbem biefelbe nämlich einerseits bas fcarffte Angenmert auf alle Magregeln bes Glerus, feine 3m ftructionen, Prebigten, ja felbft Privatunterrebungen richtete. butete fie zugleich bie geringe Anzahl öffentlicher Blatter, bie nicht blind alles, was die Regierung thut, billigen. Der berandgeber bes Courrier de la Flandes und ein Beiftlicher, ber Thei an ber Rebaction genommen, wurden eingefertert; ber erftere auf zwei Monate, ber anbere auf ein Jahr und einen Zag Gefinenig verurtheilt, weil fie ein Gerücht, unwichtigen Inhalts, aufgenommen. Gegen einen Bicar von Gent wurde unter Mafoulbigung, ben oben angeführten Brief bes Migr. Mazie in Umlauf gebracht zu haben, ein Berhaftungebefehl erlaffen, wie bieß geschah gleichzeitig mit ber Berjagung ber Braber von ber driftlichen Doctrin von Luttich, Ramur, Dinant u. f. m. Ueberbem erhoben bie ber Regierung ergebenen Bilitter fic um fo lauter, und rühmten jene Dagregeln als bie golgen eines trefflichen, wohlthatigen Spftemes; forieen in ben orbinarften Gemeinplaten gegen bie Unwiffenheit unb ben Aberglanden ber Pfaffen, die fich bem Lichte verschlöffen, gegen ihre Derrichfinde, fowie gegen bie Anmagung bes romifchen hofes. Und biefetten Blatter, bie fich in pomphafte Lobpreisungen ber Bobleblidiefel. ber Weisheit und ber Liberalitat bes Ronigs ergießen, ber fo großmuthig für ben Unterricht bes fatholifden Gleuns forge, laffen nicht ab, ju gleicher Zeit bie wuthenbften Lafterungen und Berleumbungen gegen bie fatholifche Religion und thre Diene, bie bie Religion ber größeren Debrbeit ber Bevollerung if. vorzubringen. Bahrend bie ftrenge Beauffichtigung und Disfur, bie man gegen jene ubt, von benen man vermuthet, fe feien gefonnen auf folche Angriffe gu antworten, ben Glend und alle Boblgefinuten in bie Unmöglichkeit verfest, pur Stetheibigung ihrer aufe unwurdigfte geläfterten Religion bas Go ringfte öffentlich befannt ju machen. Dan bat in andwirtigen Beitschriften Rotigen über ben Berausgeber bes Journal officiel

von Bruffel gelefen; einer seiner Collegen in Gent bleibt in nichts hinter ihm zurud. Die Regierung begunftigt benselben bafür öffentlich, bewilligt ihm Gratificationen und sechsmonatliche Stempelfreiheit, und forbert alle Autoritäten, selbst die katholischen Kirchenvorsteher, auf, ihre Anzeigen in dieses Blatt einzuruden, das jeden Tag alles besudelt, was der Religion heilig ist.

Die Bewegung, auf fo abichuffige Bege hingeleitet, geht nun mit ftete machfenber Schnelligfeit vorwarts, und reift balb burch bie immer fich steigernbe Gewalt felbst ihre Urheber mit fich fort, und führt fie weiter als fie ursprunglich felbst gewollt: ba jebe Gewaltmaßregel eine folgenbe zu ihrer Aufrechthaltung nothig macht, und bie immer gunehmenbe Erbitterung gur Berftartung ber Repression aufforbert, woburch bann gulett nothwendig alle Berhaltniffe in Berwirrung gerathen. Go wurden vielfältig reifende Beiftliche beunrnhigt, und als am 1. October burch bie burgerlichen Autoritäten bie fleinen Seminarien geschloffen wurden, hatte man an manchen Orten bie Genbarmerie zu Bulfe genommen ale giebe man gegen Rauber und Dorber aus. Durch bie Aufhebung vieler Collegien wurden mehrere taufend junge Leute in ber Fortsetzung ihrer Stubien unterbrochen, ba ihnen ihr Bewiffen bie Theilnahme an Institutionen nicht erlaubte, bie ber Papft und ihre Bifcofe migbilligt hatten, und bie Regierung ihnen ben Gintritt in bie großen Seminarien unterfagte. Da einige, um aus biefem 3wiefpalt fich ju retten, nach Frankreich fich gewendet hatten, erklärte bie Regierung wieber ihrerseits bieselben untanglich zu allen Aemtern, worauf benn ein Theil berfelben nichtsbestoweniger bei bem gefaßten Borfate beharrte, ein anderer lieber ganglich auf alle Studien verzichtete.

Faßt man alle biefe Borgange in einem Gefammtansbrudt gusammen, bann ergibt sich, bag auf ber tatholischen Kirche biefes Lanbes ein moberater Terrorismus, so weit ein solcher

unter einer georbneten Regierung ausführbar ift, liegt, ber fich vorgefest, fie auf Bege ju brangen und nach Abfichten fle ju bestimmen, die nie und nimmer die ihrigen weber fein noch werben tonnen. Dieg Berfahren gibt ju mehr als einer Frage und Betrachtung Anlag, von benen bie erfte, moralifder Ratur, nach bem Grunbe und ber erften Urfache biefes gangen Beginnens forfct. Dan fann biefen Grund nicht in einer pofitiven Botheit und einer baaren Berruchtheit fuchen, men mußte fonft annehmen, ber Ronig habe lebiglich von blinbem ganatismus geleitet, gn einem berartigen Benehmen fich besgegeben. 3mar ift er bem Galvinismus eifrig zugethan, was benn auch früher in Julba mancherlet Rlagen ber bortigen Ginwohner veranlagt, bie burch eine Genteng bes Reichelammergerichts befeitigt murben; allein weber bamals noch batte, bat er einen folden fanatifden Gifer an Sag gelegt, ber jest in Betreibung biefer Sache fichtbar wirb. Den finbet fic naber jum Biele geleitet, wenn man etwas genauer bie Leute fich betrachtet, bie vornamlich als Berfgeng babei befenbers thatig finb. Die öffentliche Meinung nennt bier gunbeberft ben Buftigminifter van Danen; badjenige inbeffen, weffen fe ihn beschulbigt, und was wir hier nicht wieberheien wollen. gibt über ben Gegenftanb feine weitern Anfichluffe. Raber fatet hingegen zu ber gesuchten Autwort, was fie vom Gultusminifter Boubau berichtet: bag er bei einem abnlichen Berfuche, ben ber Raifer Joseph II. icon gemacht, einer ber thatigften Mgentm gewefen. 36 ift eine allgemeine Erfahrung, bag weit ber größere Theil ber Menfchen, wenn erft jene Beriobe ihrer Ingendzeit vorbeigegangen, wo fie ergriffen und bewegt von andere Dingen, innern Buftanben, Grunbfaten und Greigniffen, lebtaft an gewiffen Bortommniffen fich bethatigt, bernach für thet übrige Lebenszeit fich abichließen, und fortan unbeweglich auf ibren bamaligen Anfichten und Gefinnungen bebarren. Go fann man in ber gefammten Literatur, in ben fconen wie in beit ernften Biffenschaften, bie gange Daffe ber Beitgenoffen, bie feit einem Menfchenalter und noch länger baran Theil genommen, icidtenweise, wie ber Stamm bes Baumes, in Jahrebringe abgetheilt, ertennen, und feben wo die ben verschiebenen Berioben Angeborigen jebesmal bei irgend einem Dichter ober Philosophen, beffen Bluthe mit ber ihrigen gusammenfallt, figen geblieben, und von allem folgenben nur nothburftige Rotig genommen. Daffelbe ift in ber Politit bemertbar, jumal in biefem Lanbe, wo die Bemuther mit absonderlicher Bartnadigfeit an fruber gefaßten Cinbruden beharren, fo bag bem bier Referirenben viele Individuen von borther vorgefommen, die nach zwanzig Jahren, als bie Bewegungen, bie ihre Beimath erschüttert hatten, langft vorübergegangen, volltommen fo fprachen und urtheilten, als fei bie Sache eben im heftigften Betriebe. Aehnliches hat wohl auch bei blefem Minifter bes Gultus flattgefunben, und ebenfo, obgleich in etwas anderer Beife, bei feinem Freunde van Gert, Specialcommiffar in bemfelben Ministerium. Diefer ftubirte in Jena an ber Beit ale Sichte und feine Lehre in Bluthe ftanb. Much bas war eine lebenbig bewegte, in jugenblich übermuthiger Thatiafeit regiame Reit. Da rührte fich bie angeborene freie Rraft, und es galt, wer am muthigften tampfte gegen bie bewußtlos gefette Schrante: bas Bofitive und Biftorifche, bas ja nach bem Sinne der Lehre schlechthin unbeilig und gottlos war. Eben Hefe Schrante finbet fich nun im beigifchen Merns und gwar in rechter Starrheit wieber: wie follte es nicht die Rraft geluften, abermal gur Gebachtniffeier fich an ihr zu üben? Inzwifchen, wenn es teine Schanbe ift, daß ber Jungling mit gefcwarmt und mit gestrubelt und bie Schrante angebranbet, fo follte ber gereifte Mann boch nicht vergeffen, was in bem zwischenliegenben Menschenalter vorgefallen, um biefe Schrante, in bem was gut an ihr gewesen, in Ehren und Burben wieber

einzusehen. Allerbings bat bie Sache, wie in allen Dingen, zwei verschiebene Sciten, und es ift nicht unbebingt verwerfich, besonders an einem Protestanten, fich bis zu einem gewiffen Bunfte bin, fur bie ber ftreng fatholifden entgegengefette Seite ju erflaren. Die bie Gaden gegenwartig fteben, barf ber Rlerus nirgendmo mehr bie Resultate ber Biffenfchaft tue Große bin ignoriren, und bem allgemeinen Fortidritte ber Bifbung fid entzieben; benn ber Beift ift eine Dacht geworben, Die forten nicht mehr burch materielle Mittel, fenbern allein burd fic felber fich bezwingen laft. In bem Anfinnen an bie Beiftidteit, im Gebrauche biefer Waffen fich ju üben, lag alfe weber etwas Tabelbaftes, noch auch felbft Rachtbelliges für bas 3= tereffe ber Rirde. Aber icon, bag eine folde Aufforderung, fich wehrbar ju machen, ron einer protestantifden ber Rinde febr ungeneigten Regierung ausgegangen, mußte ihre forglide Aufmertfamteit erregen; und ale biefe Regierung gegen bie cobobene Bebenflichfeit nun fegleich mit Beftigfeit vorfdritt, all fie burch überfahrenbe Willfur und gewaltthatige Mehregeln ibre Abfichten burchzuseten versuchte, und nicht verschmafte, fo jene Menfchen beigugefellen, die alles Beilige Rets berebwiebigen und unter bie gufe gu treten bemubt erfcheinen : ba mufte aller Zweifel über bie eigentlide Ratur ber Bobitbat, Die Mer geboten murbe, fdminten, und ce zeigte fich flar, bag bad Gange nur ein untergeordneter Act ber großen Berfchworung fet, bie man über gang Guropa gegen bat Chriftentbum eingeleitet, mit ber bier vollständig im Charafter einer Rirchenverfolgung cofcbeint. Damit mar aber auch bas Lobliche, bas aufmas in ber Cache liegen medite, ganglich verborben und verfehlt, mit bie Doglichkeit ber Realifirung beffelben ift trabrideinlich auf lange Beit vereitelt und binausgeschoben.

Die zweite Frage, bie bei Erwägung biefer Begebenfelten fich aufbrängt, ift politischer Ratur. Die europäischen Miche baben zur Aufrechtbaltung ber Rube in Europa folibarifc fich verpflichtet und gegen alle revolutionaren Bewegungen fich ge-

meinschaftlichen Beiftand zugefagt. Diese wechselseitige Burgschaft entwickelte fich naturlich aus ben Berhaltniffen ber Beit, bie, ba fie ben ftorenben Rraften eine ben gangen Belttheil burchgreifende Berbreitung gegeben, auch die reprimirenden in einer gleich umgreifenden Concentration verbinden mußte. Aber es fragt fich nun, ob biefe Burgichaft allein gegen jene revolutionaren Bewegungen gerichtet ift, bie von unten anfteigenb fich erheben, ober nicht auch gegen folche, bie von oben nach unten gewaltfam forend fich verbreiten. Bas aber jest von Solland aus gegen bie belgische Rirche vorgenommen wirb, ift burchaus revolutionarer Ratur; benn obgleich von ber legitimen Gewalt ausgebend, bebient fich bas Berfahren boch aller revolutionaren Mittel; und icheinbar bie juriftischen Formen achtend, verlett baffelbe nicht bloß alles moralische, sonbern bas innerfte Befen bes Rechtes felbft aufs gröblichfte. Diefe Borgange bilden auch teineswegs ein ifolirtes, bloß auf beren unmittelbares Bebiet beschranttes Greignig, fie tnupfen fich vielmehr einerseits an ein allerwarts verbreitetes Syftem, und erfreuen fich bemgemaß bes Beifalls aller Anbanger biefes Spftems in allen Lanben : weden aber eben begwegen bie Beforgniffe aller Begner und beforg= lichen Opfer beffelben allerwarts, und fordern mithin auch von Seiten ber Burgen ber entgegengesetten Drbnung gu Ginfdreitungen beraus. Richt in Solland blog ift eine gablreiche fatho= lifche Bevolkerung einer protestantischen Regierung untergeben; nicht blog die Anwohner ber Daas find babet interessirt, wenn man Miene macht, auf bem Continent ein neues Irland angulegen: bas gange fatholifche Europa barf nicht gestatten, bag burch feine ftillschweigende Ginwilligung irgendwo ein Beispiel aufgestellt werbe, auf bas man fich anberwarts als auf einen Rechtstitel berufen tonnte. Reine Regierung bulbet nun gwar, wie recht ift, die Einmischung einer fremden in ihre innern Berhaltniffe, jeboch tann biefer Ausschluß außern Ginfluffes nicht auch auf bie Barantien folder Berhaltniffe geben, bie awar fpeciell bem inbivibuellen ganbe, generifch aber ber hangen europäischen Ordnung angehören; und verträgt fich mit der Selbstständigkeit der Regierungen auch nicht irgend ein gedieterisches Einschreiten von außen, was überdem zur Zeit ganz unnöthig wäre, so gibt es boch evangelische Räthe in folden Bällen, die in ihrem Glimpfe keine nothwendige Berbindlichkeit zur Befolgung auflegen, aber dennoch mit Schicklichkeit sich nicht abweisen lassen. Man darf hoffen, daß solche Berwendnugen zu Gunften der gedrücken Rirche in diesem Lande, selbst unter Begünstigung der protestantischen Mächte, denen die Berbreitung eines allgemeinen Mistranens von dieser Seite nicht gleichgültig sein darf, erfolgen werde, und daß in Zeiten geschehe, was von dieser Seite geschehen soll, weil es hier mehr wie irgendwo gilt: principlis obsta!

Die britte Frage ift teleologischer Art und forscht, was bod biftorifch in Gottes Reiche ber Endzwed biefes gangen Tumuttes fein moge. Beht man bie gange Rirdengeschichte burd, von beute bis jurud ju ihrem Urfprunge, bann fiebt man bie Rirde in biefem Beitverlaufe ungabligen abnlichen Anfechtungen aufgefett, bie ber gurft ber Welt gegen bas ibm verhafte Got reich erhoben. Dertt man aber nur fcarfer auf, um bie Ratur bes bier geführten Streites genauer ju ertennen, fo abergengt man fich leicht, baf er blog um ber Rirche willen verhanden ift, und wie alle Beftrebungen bes Gegnere, ob er and noch fo fehr auf feine Bewalt und feine Gelbftfanbigfeit poden moge, feinen einzigen 3wed und feine Bebeutung nicht in al fonbern in ber bestrittenen Dacht suchen muffe. Benn mint bie Rirche nach ihrer urfprunglichen Anlage und Beftimmung, in Briebe und Gintracht bie Welt zu beffern, bie Anfgabe bat, fo muß umgefehrt bie Welt ohne ihre und gegen ihre 3wede ihrefeite in allem Rrieg und aller Zwietracht bie Rirche beffere. wenn biefe mit ber Belt verfehrenb, mit Denfclichem fenft menfolich fich beschmutt. Das war von je Grund und 3med aller Berfolgungen und Rehereien und aller fonftigen gehaffigen Anfeinbungen. In ber Regel fieht man eine Beit ber Grfolaffung, ber Proftration ber Rrafte, ber Gelbftvergeffenbeit

und Erftarrung, ober auch ber Berwilberung und Entzunbung burd ichlechte Leibenichaften vorangeben, und nun muß ber bofe Beind fich aufmachen, und ben rothen Sahn auf bem baufälligen Berte auffteden, bamit im Buftromen aller Lebensgeifter bas Bantenbe fich von neuem befestige, bas Bermoberte fich erneue, und das Ausgebrannte fich aus frifchem Eriebe ergange. und nicht andere wird es benn auch jest in Belgien fein. ben wilben Zeiten, bie bort wie überall bie feifte Bemachlichteit bes achtzehnten Jahrhunderts aus ihrem Stillleben aufgejagt, hat auch bie Rirche große Berfehrungen und Labmungen erfahren. Gin ganges Menfchenalter voll Unrube und Berwirruna bat ihr nur eine unvolltommene Reproduction gestattet; eigen= finnige Starrheit auf ber einen, leichtfinniger Frevelmuth auf ber andern Seite, haben fich in bem franken Leibe in entgegen= gefetten Richtungen getrennt, und eine labme Apathie bat alle Berrichtungen gestört. Da haben fich bie herren von ber Schule aufgemacht, und haben Mora und Bollenftein, Beficatorien, und was fonft ihre Apothete von Brritantien und Eritantien enthalt, angebracht und aufgelegt, um bas erstorbene Leben wieber au erweden, und alle plaftifchen Triebe, die Leibenschaften mit einbegriffen, jur Beilung aufzubieten. Ift biefer 3wed erreicht, bann ift ihr Geschäft vollbracht, und fie werben mit Dant ents laffen: entweber inbem einer jener Schlage von oben, womtt Bott jede Bewalt nieberwirft, bie gegen seine Zwede beharrlich fich guflehnen will , erfolgt, ober inbem von unten herauf Ber-Rand und Billigfeit fich Gebor verschaffen, wo bann in beiben Rallen in turger Beit bas Bange fpurlos vorübergeht. Bis babin if bas Befte, mas man bem belgifchen Alerus wunfchen tann: fefte, unerfchutterliche Beharrlichkeit, ba alles Capituliren mit bem Schlechten in biefer Beit mehr als je jum fichern Berberben führt.

## Ueber Kirchenfreiheit in besonderer Beziehung auf die Schweiz.

(Aufjug eines größern Artifele. Rathelif 1626.)

Bwifden ber Befchichte und bem Leben bat gu aller Beit ein ftetiger Wechselverfebr beftanben; begreiftich, well bie Beschichte, eintretenb in bie Begenwart, im regen Leben fic ausbreitet, bas gurudweichenb in bie Bergangenbeit fogleid Geschichte wirb. Darum gibt es zwei Beifen biefe Bechfelwirfung anzuschauen, woron bie eine bas Leben an bie Gefcichte weift, bie andere bie Gefchichte bem Leben bienftber macht. Auf jenem Wege, bem rudlaufigen, ift bie Gefdicte bie Lehrerin: im golbenen Sonnenbecher fcmimmt fie wie ber fules auf ber Stromung ber Beiten bin; ihr Dund freicht Sage, und ihre band gieht ben gaben ber Ueberlieferung, mi bie Befdlechter ber Menfchen, bie bordent fie umgeben, meiftern nicht ibre Rebe , fonbern fdreiben getreulich auf, was the Auge gesehen und ihre Sinne vernommen. Das war die Beife ber einfaltigen alten Beit, bie bergbaft an bas Dafein einer großen, unverwüftlichen, objectiven Babrbeit geglaubt, beren Offeng mefentlich untruglich feiner außern funftlichen Gemale bebarf, und bie nun biefem wefenhaft Babren gegenüber im Ameifelefalle fo lange wie möglich, ben Grund bes Stigverftanbniffes in subjectivem Brrthum aufgesucht. Die neue Reit hat diefen Glauben gang verloren. Die Regel aller Bahrheit ift ibr bem subjectiven Berftande eingepflangt; alles bistorisch Objective aber, ein Erzeugniß ber Vorurtheile, Irrthumer und Befangenheit finfterer Jahrhunderte, muß fich erft bei biefem Bar= bein bewähren, vor beffen scharfem Auge nur bas Allerwenigfte besteht. Darum bat fie zwar bas reiche Erbe ber Bergangenheit mit lachendem Munde angetreten; aber auf ber Capelle ihrer Rritit bat fich ber Reichthum größtentheils als falfc erwiefen, weil die Berblenbete bie Schlade, die fich in den verwandten Scherben hineingezogen, allein fur echtes Metall genommen, und ben ebelften Ronig meggeschüttet. Alfo bat bie Betrogene beschloffen, aus eigenem Reichthum ebelmuthig ber Armuth gu bulfe zu tommen, und von ihren felbfterworbenen Schagen, Covitalien rudwärts in bie Bergangenheit auszuleiben. fie langft ichon auf ber Unterlage einer felbstconftruirten Ratur ben vertragemäßig felbftfabricirten Staat gegrundet, und in ihm in felbfigebauter Rirche bas Bilb bes felbfigemachten Bottes aufgerichtet, mußte gur Ergangung bes Apparates auch noch eine selbstgemachte Beschichte nachgeliefert werben. Und es wurde rafch ju Bert gefchritten, ftatt ber gefundenen Befchichte murbe bie erfundene eingeführt: benn nicht ferner follte bie Blutwelle aus bem Bergen ber Menschheit in ihre Blieber fich verbreiten, fonbern bas in acuter Entzundung flopfenbe Blieb hatte jum Bergen fich aufgeworfen, und wollte gewaltsam fich gum Mittelpuntte bes Rreislaufes machen. Auf bolgernem Ratheber ftebt nun die altfluge Beisheit, und legt biefe ihre rudlaufige Beschichte aus. Bu ben Sugen biefes Bamaltels aber fitt verwundert die alte Meifterin, die fo viele Stufenjahre ber Menfcbeit burchgelebt, und läßt fich belehren, wie was fie von ber Beit, die ba gewesen, berichtet, eitel gabel, Betrug, Jrrthum und Blendwert fei, bas lange burch fclaue Runft gebect, boch

enblich burchbringenbem Scharffinn bie Tanfchung eingeftanben. Dit Erftaunen bort fie Greigniffe, bei benen fie felbft als Augengeugin jugegen gewesen, ale unmöglich bemonftriren; Urtunben, bie fie felbft aufgenommen, ale unterfcoben und gefälfct erflaren; gange Beitalter, bie fie mitgelebt, als nicht bagemefen, aunulliren, und Mahrheiten in 3weifel gieben, Die wie bal Leben von Generation gu Beneration übergetragen, gleich biefen teiner außern und ichriftlichen Legitimation bebarfen, well fie burd ihr bloges Dasein fich beweifen, und wie wechfelfeitig burdeinanber, fo auch im Beugniß ber nacheinanber folgenben Reiten fich bewähren. Go wird unter ihren Augen bas Gebachtif ber Bergangenheit verwirrt, und alle Borurtheile ber Gegenwart werben in fie bineingetragen; bie Thatface muß fic vorgefaßter Meinung beugen, und wirb, wo fie hartnadig wiber-Rebt, aufe ichamlofefte geftummelt und verlebrt; bie Babebeit wird gewaltthatig genothjuchtigt von ber Lage, und ber Deflige, ber aus biefer unnaturlichen Berbinbung berveragenen. ift ber gewandtefte Belegenheitsmacher für bie Uebung aller Sophistenfunfte, womit bas Jahrhundert feine eigenflichtigen 3mede beschönigt und verficht.

Eine ber Thesen bieser Sophisten, die fie neben anderen Thesen verfechten, lautet: da an göttliche Sahung bei ber Immunität der Beiftlichkeit nicht zu benten, so mitse sie nochwendig ein freiwilliges Geschent des Staates sein, der nach vielfältiger Beeinträchtigung seine ursprünglichen Rechte mieder windicitt, und um die Quelle des Unbeils gänzlich zu verftopfen, jene Befreiung, wie er sie einst verlieben, dei seiner glorreichen Grhebung im Jahre 1798 wieder zurückzneumen. Aber wenn es wirklich, wie diese sagen, also sich verhiebe, das die Freiheit der Kirche als ein blosses Gnadengeschent der Jahren und Regenten an die Geistlichkeit gekommen, solgt dervank, das die Schenkenden so ohne alle Rücksprache und Uedervinstank,

mit dem, der sie erlangt, die Gabe wieder zurücknehmen und ausbeden können? Wenn auf einer Seite donatio auf der ansbern accoptatio ist, gründet dieser Contract auch kein Recht mehr, und zwar ein solches, das nur durch den Consens beider Contrabenten aufgehoben werden kann? Angenommen, auch die Immunität sei ein bloses Geschent, so ist sie mit nichten ein Geschenk aus eurer Hand; wie kommt denn ihr dazu, der Rirche wider ihren Willen und ohne alle Verhandlung mit ihr zu entreißen, was ein Anderer, den ihr nicht kennt, was die graueste Worzeit an sie vergabt und urkundlich ihr zugesichert hat? Oder auch: hattet ihr diese Freiheit selbst vergabt, erst gestern oder heute sie weggeschenkt, was gäbe euch das Recht und die Besugnis, das, was nun als rechtliches Eigenthum auf rechtlichem Wege in ihren Bests übergegangen, mit schnöder Gewalt nun wieder zu nehmen und an euch zu bringen?

Es ift aber auch nicht mahr, womit jene Geifter bie Welt anlügen: die Freiheit ber Kirche sei burch eine bloße Bergun= stigung bes Staates ihr vergonnt und tonne von ihm gurud= geforbert werben; philosophisch, historisch, theologisch, unter jedem dieser brei Gesichtspunkte zeigt bas Borgeben fich gleich unwahr und unbegründet.

Philosophisch zuvörderft das Berhältniß von Staat und Rirche angeschaut, ergibt schon die flüchtigste Betrachtung, daß das Weien der einen von dem des andern specifisch verschieden, in seinem Bestande von demselben weder abgeleitet, noch auf die Daner abhängig gemacht werden kann. Der Staat bildet und erhält sich in durchaus irdischen Instincten zum Zwecke irdischer Selbsterhaltung und Ausbildung der Individuen, in diesem sein irdischen Bestande gänzlich unabhängig von der Kirche, die nur zum Behufe höherer Zwecke, indem sie ihm Sanction, Weihe, heiligung ertheilt, durch ihr Zwischentreten die geheimsten und innersten Wurzeln seines Lebens mit Gott und der höheren Weste

aufammenfnupft. Die Rirche aber bat in burdans irbifden Inftincten und Anmuthungen jum 3wede überirbifder Betaltung, Erhebung und Befeligung ihrer Genoffen fic formirt. und ift in biefem ihrem überweltlichen Beftanbe ganglich vom Staate unabhangig, ber ihr nur Behnfs ihres phofifden Do feine Boben, Luft, Feuer und Waffer und ben bagu gefetflichen Schut rerftattet, und barin ihre nach abwarts getriebenen veripherifchen Berbreitungen mit ber Erbe und ben innerften Gobilden ber burgerlichen Gefellicaft jufammenflicht. Clabric vorbilblich, nachbem bie Schopfung ber unorganifden Ratur vollendet mar, eine neue bobere Saat icopferifcher 3bern, bat in reicher gulle ber Formen und garben erblubenbe, gegen bie Schwere jur Sonne anftrebenbe Bflangenreich berborachreit; wie bann ale biefer Barten erft in feiner Schone und in ber gangen Bracht bes erften grublings aufgeblubt, biefelbe ichaffenbe Sand, die noch hohere Saat vielfacher Thiergefchlechter aufgefaet, die von bem Buge ber Erbe fich lodgetampft, und nur in freier Bewegung burch alle Glemente fich verbreiten; gant gulett aber erft ale die vierte und bochfte Manifeftation ber fcopferifchen Rraft auf Erben im Menfchen ihr eigenes Chubilb erschienen: fo ift bie gleiche Folge in ber Genefis ber see fcbiebenen gefellichaftlichen Berbinbungen gu bemerten. Staat war im Urfprunge bie gemeinschaftliche Unterlage, ber Trager und ber Rabrrater aller jener firchlichen Rormen, bie im Beibenthume pflangenhaft flimatifch fic ber Bolts- und Banbelart, in ber fie festgehalten wurzelten, verabnlichten; im Jubenthume von aller örtlichen Befchrantung fich lobreifenb, und gun herrn bee himmele und ber Erbe fich erhebend, einft burd al gemeine Berbreitung alle Bolfer in bem gleichen Glauben p vereinigen bofften; enblich im Cbriftenthume, geftiftet burd ben gweiten Abam, ben menfchgeworbenen Gott, gur Chenbillite feit mit Gott, und bamit angleich an jener bort nur genfunten

allgemeinen Berbreitung gelangten. Und wie nun felbft auf niebrig= Rer Stufe bie Pflange, obgleich fie in ber Erbe wurzelt, und in ihr bie Clementarftoffe, die fie ihrem Leben einverleibt, que fammenfucht, boch von ihr in ihrem Regetationsprozeffe weber fich begrundet noch bemeiftert fieht; wie bas Thier, obgleich es gur Begetation in bem gleichen Berhaltnig, wie biefe gum tieferen Raturreich fteht, boch feine bobere Freiheit feineswegs als eine Babe von bem erlangt, bas biefe Freiheit felber nicht befitt; wie endlich am wenigsten ber Menfch feine hobere Bernunftigfeit vom Unvernünftigen ableiten barf, ob er gleich mit feiner untern Ratur mit ihm zusammenhängt: fo ift es auch um bas Bechfelverhaltniß ber auf verschiebenen Stufen befestigten noch bobern gefellichaftlichen Formen beschaffen, in die er in seiner Besonderheit fich als Element einfügt. Ras er in diesen Formen fucht, ift, infofern fie tirchlicher Ratur find, bie Freiheit ber Rinber Gottes, insofern aber politischer Art, Die Freiheit ber Rinder ber Menfchen: biefe lettere ift enblicher Art, und wird in ber Berbindung vieler Individuen felbft allmalig ber Raturnothwendigfeit in und außer feiner Berfonlichfeit abgebrungen; jene aber ift unendlich, wie Bott felber, fie wird mehr als Breiß bes innern benn bes außern Rampfes, und weniger errungen als gewährt, und bat barum feine anbern Granzen als Gottes Macht und Boblgefallen. Und weil nun bas Umfaffende nicht ausgeben tann von bem Befagten, unb bas Bobere ohne Lafterung nicht abgeleitet werden von bem, was nieberer ift, benn es felber: fo tann auch bie firchliche Freiheit ihren Ursprung nicht in ber politischen gefunden haben; und bie liberate Befinnung bes Staates bat, fatt biefer ihr eigenthumlichen Greibeit, fo wenig einen Ausfluß ber seinigen mit bespotischer Billfur ihr aufgebrungen, als jest die gleiche Billfur, unter bem Botwande ber Freiheit, ihr bieg ihr angeborne Gigenthum abzubrangen auch nur im allergeringften berechtigt ift.

Siftorifd finben wir baber aweitens bie Rirde fden in ben alteften Beiten im Befite biefer ihrer Breibeit, fo frabe als fie möglicherweise bavon Gebrauch ju machen im Stanbe wer. Begreiflich tonnte in ihren erften Jahrbnuberten, ale fle mod unter beibnifden Bolfern unb Regenten fland, beren Staaten felbft wohlverftanben teine Rechtsftaaten, noch auf bie Geredtigfeit geftellt gewefen, von einer folden Freiheit nicht bie Rabe fein: fie mußte mit bem Beibenthume, bas in Religionsfachen Die größte Ungebundenheit und Billfur Ratuirte, und nur fie allein verfolgte und andzutilgen ftrebte (gerabe wie fene beutige Tolerang, bie alles bulbet und mit allem fich vertragt, mur bat, was fatholifch ift, ausgenommen) um ihr Dafein freiten, und unter hartem Drud und mit bem Blute ber Martyrer begoffen, erft langfam unter ber Erbe fich bewurgeln. Aber fo wie ber Staat erft felber driftlich wurde, finden wir auch ihre Breibeit unumwunden anerfannt. Rach bem Entfcheib bes heltigen Barlus 2. Cor. 2, 4, bağ ber Beiftliche Golbat Chrift fet, und fich in weltliche Beschäfte nicht mifchen foll, verboten fcon bie alteften Concilien ben Beiftlichen, irgend weltliche Memter an ver feben; mogegen benn auch Conftantin, inbem er fle von aller folden Verpflichtungen gegen ben Staat lotiprad, tinen villige Immunitat gewährte, und zwar wie Sozomenus L. 1. c. 9 mb Ricephorus L. 7. H. E. c. 46 ausbrudlich berichten, and Matune für bie Religion. Ale baber auf bem Concilium gu Micha einige Bifcofe in perfonlichen Angelegenheiten ibm Rlaglibelle gegen andere Bifcofe überreichten, ließ er ungelefen fie verbuennen. und gerabe bei biefer Belegenheit fagte er: 3he tomat von Menfchen nicht gerichtet werben, beswegen erwarte ich unter end Gottes Urtheil. (Rufin. L. 1. H. B. c. 1.) Dies in felder Beife anerfannte Recht wurde feither vielfaltig gefolich fauctionirt, und bie Rirche vertheibigte mit Interbict und B biefe ibre Gerechtsame gegen alle und jeben, bie fie angentall

wagten. Raiser Friedrich II. in Constit. et cons. c. Libert. eccl. verfügt: "Nullus ecclesiasticam personam in criminali quaestione vel civili ad judicium seculare trahere praesumat, contra constitutiones imperiales et canonicas sanctiones." Und noch ber Rirchenrath von Trient erflärte: "er versehe fich und hoffe, es werben bie tatholifchen gurften und Regenten, bie Gott ju Beschütern bes beiligen Glaubens und ber Rirche bestellt habe, nicht nur zugeben, bag ber Rirche ihre alten Rechte wieder bergestellt werden, fondern auch ihre Untergebenen alle gur gebührenben Chrfurcht gegen bie Beiftlichfeit, ben Pfarrer und bie hohern Pralaten gurudrufen, und nicht gulaffen, bag thre Beamteten ober untergeordneten Obrigfeiten, bie burch Sottes Anordnung und die canonischen Bestimmungen ein= gefeste Immunitat ber Rirche und firchlichen Berfonen in irgend einem Gifer ber Leibenschaft, einer Uebereilung ober burch irgend eine Unachtfamteit verlegen."

Endlich und brittene ift auch theologisch betrachtet bie Rirche frei aus Gott geboren, und nicht als eine Preigelaffene bes Staates zur Gelbitftanbigfeit gelangt. Bohl haben Chriftus und bie Apostel nach ben noch vorhandenen Documenten wenig ober nichts von biefer Freiheit gerebet und geschrieben; aber weil fie mit ber Ratur und bem Befen ber Rirche aufs ungertrennlichfte jufammenhangt, fo ift fie ohne weiters gotte licher Inftitution, wie die Rirche felber. Chriftus wollte in the bas Reich Gottes auf Erben grunden; Gottes Reich aber tann bei feinem irbifchen berrn zu Lehne geben: ber Leib, beffen unfichtbares haupt er ift, befaßt alle driftlichen Staaten in feiner Ginbeit, und tann nicht gerftudt einzelnen Regierungen bienftbar fein. Bon oben empfängt er feine Beibe und fein inneres Leben, und er wird fogleich profanirt, wie er blog weltlichen Zweden gu frohnen gebrungen ift. Bie auch Rang und Anfeben bie Stanbe ber Menfchen vor ber Belt auszeichnen

mogen, vor bem Altare find alle gleich. Regent und Unterthan, Raifer ober Taglobner, alle find fie Rinber ber Rirde, ber fe Blauben und Beberfam gelobt und foulbig finb: Alle maffen es fur bas hochfte But erachten, bag bie Gottentflemmte in ihren Schof fie aufgenommen; Allen fpenbet fie mit aleider Freigebigfeit aus ber ihr anvertrauten gulle. Und fie folle betteln bei benen, bie aus ihren Schaten fich bereichern, fie, bie Burgerin bes himmele, follte ju hofe geben, und et für ein großes Blud erachten, bag bie gurften und Gewaltigen ber Belt fich etwa fo außerlich und obenbin zu ihr betennen, und wie fie mahnen, burch eine bulbreiche Bergunftigung fe bulben, und in ihrem Gein und Birten fie besteben laffen? Rein, Die Rirche ift nicht bee Staates Sinterfaffe, fte nicht borig an ben Boben gefeftigt, wie bie Serritorialmacht, und fo wenig gur burgerlichen wie gur trionriffen heerfolge verpflichtet: benn fie ift gum Dienfte Gottes auf geboten, nicht ber irbifchen Scholle, fonbern bem bimmitiden Aether angeborig, und leibeigen feiner Gewalt auf Grben. well fie in ihrem innerften Wefen gotteigen fich ergeben.

Und weil bem also ift, barum eben hat die Rirche von Beginne und fortan, wabrend fie ihren Geiftlichen auf's ernblichte und nachdrudlichfte alle burgerliche Gewerbe, Beamtungen und Berrichtungen unterfagt, ihnen zum Zeichen ihres bestemmt Berufes das Siegel der Weihe aufgedrudt. In der protestentischen Confession, die in Wahrheit teine Rirche befiet, binde die Geistlichkeit keinen Stand; es ift ein Amt, ein Dieuk, den einer übernimmt, und der mit seiner Persönlichkeit keinelungs verwächft; Lehrer nur und Prediger, mag er nach Gesallen zu seber Zeit in den Laienstand zurüdtreten, weil er eigentlich nie aus selbem ausgetreten, und er bleibt daher billig dem und lichen Arme unterworfen. Anders in der katholischen Kieche: da ist das Priesterthum ein Stand, eine Würde, ein personsteht

maanelofchlicher Charafter (indelebilis), und bie Perfon und bas Inbivibnum bes Priefters, wie bie Beibe ausbrudt, ja, worin eigentlich bas Wefen und ber Beift ber Priefterweihe be-Rebt, gang in biefelbe aufgenommen und aufgegangen, und gezade vermöge jener Unauslöfchlichkeit nicht ferner mehr von ibt gu fcheiben, was wefentliche Lehre ber Rirche ift, und aus bem Begriffe ber Sache folgt. Der befte und heiligste Briefter begreift bas Gebeimnig biefer Umwandlung feines Befens nicht, und ber fcblechtefte und verworfenfte tragt jenes geheime Inflegel fortbauernd an ber Stirne, und es fteht felbft nicht in ber Dacht bet gangen Rirche, es ibm ju entreißen und auszulofchen, nachbem fie es ihm einmal verlieben bat. Wie bie Taufe Alle, in benen fie die alte Datel abgewaschen, bem Reiche Gottes angeeignet alfo bag ber Bofe, bem fie guvor burch bas Beburterecht verfallen und hörig gewesen, nicht mehr burch bieg erbliche Recht, fonbern nur in fo fern noch Bewalt über fie ubt, als ihre finnliche Ratur im Digbrauch ber Freiheit es ihm ge-Rattet: fo loft bie Beibe, inbem fie ben Burger gum Genoffen ber Dierarchie erhebt, alle bie Banbe, die ihn gefetlich, burgerlich und geschichtlich mit bem Staate verlnupfen, und biefer bat fernerbin kein Recht auf ihn als bas, was an jenes leibliche Leben fich fnupft, mit bem er noch in seinem Bereiche weilt, ober was ihm fonft bie Ginwilligung ber Rirche gestatten will. Da alfo, wo an ber Umfriedung bes Munftere bie Berech= tigleit ber Rirche beginnt, bort enbet bie Bewalt bes Staates; über alle Benoffen ber hierarchie als folche ubt er birect teine Macht, und muß bie Berichtsbarteit ber Rirche anertennen. Rur ber außerfte Saum bes Mantels ihrer felbftftaubigen Oberberrlichfeit schleppt in feinem Gebiete nach, und ben mogen irbifche Regenten abichneiben, wenn ihre Gelufte fie bagn verleiten; aber bann mogen fie gufeben, wie fie bor Gott und ihren Bollern und Angehörigen, benen fie mit ben feierlichften, beiligften Giben gelobt, ihnen bie Rirche als ihr bochtes und Willacht Ballabium zu fdirmen und zu erhalten, biefe fcmobe Gibbradipteit und biefe gewiffenlofe Uebertretung ihrer erften Regentupflicht rertreten und rechtfertigen wollen.

Brundfalfc alfo ift, mas ibr ber Gefchichte und allen canonifden Rechte zum Sobne behauptet, bag ber Beiftliche aus nach erhaltenen Weihen noch Staatsburger bleibe, bem barges lichen Beiete untergeben. Wie ber Denich beim Gintritt in ben Staat im Burger fich verloren, und bie burftige burd medfe feitige Begenwirfung befchranfte und beinabe gernichtete melle liche Freiheit gur burgerlichen, in wechselfeitiger Musballe, fo gesteigert, und gleicherweise bie allgemeinen Menfchemrechte wit bie Bflichten in burgerliche aufgegangen: fo verliert ber Barge beim Gintritt in die hierarchie fich im Geiftlichen, indem bie beschränfte burgerliche Freibeit, ju jener ber beiligen fich co weitert, die burgerliche Rechtlichkeit nach ben Anfordien ber Religion fich in Beiligung vertiart; und wie bie Barbe bet Burgere bie bes Denfchen fortan ununterfcheibbar in fic auf genommen, fo bat bie Burbe ber Beibe ben Denfiben faunt bem Burger abforbirt. 3hr fonnt mitbin feine Berfon, fcin Inbivibuum nicht antaften, ohne jene Burbe gu verleben und au entweiben. Gine Burbe, bie nicht nur in eurer Gemal ftebt, bie boch über euch von Gott berabfommt, und mur um ihm gewährt und verlieben wird, und vor ber ihr, co the Mide ober Raifer maret, falls ihr anbere Chriften und Rirdenglide fein wollt, auch in Gbrfurcht beugen muft. Bire ber Diefen. ber lette gemeine Briefter ber weltlichen Dacht unterthan. fo ift ed offenbar aus ben gleichen Grunben und Meinchien bet Bifchof, und ba nur jufallig und ber Rirde feinebwegs melub lich bas oberfte Rirchenhaupt zugleich in ber Birbe eines forveranen gurften ericbeint, fo murbe, falls biefer in bem Gelite und unter bem Schute eines anbern weltlichen Barften wohnte.

auch er gleich bem erften beften Laien unter ben guß biefes Regenten gegeben fein. Wo aber wolltet ihr in biefem Falle bie Grange bin verlegen , jenseits welcher biefe Erager und Reprafententen ber Rirche, in allem, was fie als folche thun, und worüber fle offenbar teiner irbifchen Bewalt, fonbern einzig ihrem ewigen Delegenten verantwortlich find, and ber Unabhangigfeit son allen Ginfpruchen bes Staates genießen, bieffeits welcher fie aber als Burger und Unterthanen bes Staates ihrem Obern Beborfam foulbig finb, und feine Competeng anertennen muffen ? Bein , ju Bapften und Bifchofen mußt ihr auf biefen gall bie Raifer und Ronige weiben, die Dagiftrate felbft ju Brieftern bestelleng von end muß fortan bie Dacht, Rraft und Bebentung bes Priefterthums ausgehen, und es barf feine gange Bollmacht nur von eurer Delegation ableiten, muß aber bann and feinen burgerlichen Baffivftand in einen activen umgewanbeit feben, in bem es wie in allen Luften und Berpflichtungen, fo auch in ben vermeintlichen Unfpruchen und Bortheilen ben Laien wöllig gleichgestellt erfcheint. Dann moget ihr alle burgerlichen Gewerbe als gottesbienftliche Berrichtungen erklaren, und bas burgerliche Befet und die veinliche Salsgerichtsordnung als canonifdes Recht. Gure Rabuliften werben bann bie Rirchenlebrer bes neuen Evangeliums fein, und eure Cangeliften bie Bertunber bes Bortes; eure Sinangfunftler werben ben Beutel fubren, und bas Erbe ber Armuth gewiffenhaft verwalten; eure Manthuer und Bollner aber um Gotteswillen die Rirchenfabrif verseben, und so habt ihr eine fatholische Rirche, wie ihr fie wanfit, bie allgemein nur barin und in bem Sinne beigen Batte, bag fie nirgende und gar nicht ift.

Benn also weber Religion noch Wiffenschaft, weber das Becht, noch die Geschichte enern Gelüften nach den Freiheiten der Kirche hälfreich entgegenkommen, so wird noch weniger eure seines, alberne Furcht vor möglichen Gingriffen derfeiben in die

Rechte bes Staates, vor ertraumten Gefahren, ja ger vor 300 quifition und Graueln aller Art euch ben Beg an three Befriedigung bahnen. Bie, ben Staategewalten foll bie Rinde pertrauen, und fie vertraut ihnen wirflich, und bat ihnen and immerbar vertrant, wie wer nichts Arges im Ginne führt, und nur fein Recht bewahrt, auch Anbern ein Gleiches gutrant! 3hr hingegen eurerseits glaubt, ber Staat toune nicht genne auf feiner but fein, die Rirche auf allen ihren Begen, Goule und Eritten nicht genug belaufchen, befauern und controllen. Bir wollen nicht fragen, welche Gefinnung biefe Imputation bei euch vorausset, welche Grundfate und Marinen fie ser rath; aber fragen wollen wir, wie feinwollende Chriften and Blieber ber Rirche, ohne in tieffter Geele gu erritten, the gegenüber eine folche Imputation aussprechen Munen ? 30c ber größten und reinften fittlichen Berbinbung, bie es auf Giden je gegeben; ihr, bie gerabe jur Begrundung und Danblabung ber Tugend, ber Bahrheit und bes Rechtes in bie Balt co tommen, und unter une fortbefteht und wirft, the trant mit nimmer etwas Gutes zu, und wahnt, ja wagt et lant und wieber bolt auszusprechen, all ihr Sinnen und Trachten gebe mur balle. auf unrechtlichen Wegen Rechte ju erfoleichen, und burd Diet griffe Guter fich ju fteblen! Und fo fie es auch wollte, mal vermochte wohl die Baffenlofe, die fein Mittel hat einigen den gu thun, und ber bie Lebre, gu ber fle fich befeunt, fette ben Billen baju verbietet, gegen ben übermachtigen Ctant, ben Armeen, dienftbare Beifter obne Babl, Bolizeien und Gentbanne. und mas fonft ber Art, ju Gebote fieht. 3he mußt woll me beilbar frant in euerm Gewiffen, und von aberaus filime Rerven fein, baß ihr mit folden Mitteln ber ganglich M Tofen gegenüber, gar nicht aus bem Bittern und Beben tonnt. und euch nur burd Bernichtung ihrer Rechte, ja burd ite gangliche Griahmung und Ertobtung eurer panifchung anten

Atiden Rurcht zu entlebigen wift! Erlaubt ibr eurer Staatsgenoffen Ginem, bag er ben Rachbar erfchlagt, weil biefer ibn vielleicht einmal erschlagen konnte, ober bag er sein Saus bemolirt, well die glamme fich bem feinigen möglicher Beife bermaleinft mittheilen möchte? Greift ihr felber bie nachbarliche Regierung mitten im Frieden an, um nicht nach Jahren und Jahrhunderten von ihr angegriffen zu werben ? Lagt ber Rirche nur bas Ihre, gebt bas ihr Genommene und wiberrechtlich an fich Gebrachte ihr gurud; ftellt, was fie ben Regenten als Inbuigeng, nicht als gehore es ihnen eines anbern Rechtes wegen, um ihre Regentenwurbe ju ehren, und ihr Bertrauen in bie biefer Burbe entsprechenbe Befinnung an ben Tag ju legen, son bem Ihren übertragen und überlaffen bat, ihr wieber gu Danben beim, und febet bann und ermeffet felbft, ob fie, bie mit allem Reichthum und Glang von Altere ber ausgestattet, eures Bettele nicht bebarf, nach bem, was euch von Rechten und Sachen angehört, auch nur geluften tonnte! Dann aber warbe ench freilich wie ein Rauch unter ben Banben ichwinben. woranf the fo groß sprechet, was ihr ber Rirche und ihren Bliebern als eine übermäßige Grogmuth und überfcwengliche Cnabe anrechnet, und was ihr von niebertrachtigen Gefellen, bie therall nur ber Bewalt zu Befallen reben, in Beitungen bort und amberwarts taglich als bie ebelmuthigfte Munificeng anerufen und ampreisen lagt, während ihr boch in Bahrheit nur aus ihrem eigenen vorenthaltenen Befithume fie befchentt, und aus ihren eigenen Safchen nur und fparlich genug bezahlt.

So ift es um die Rechte und die Freiheiten der Rirche bestellt, die schon gewesen, ehe ihr waret, und noch sein wird, wenn jede Spur eures Daseins längst erloschen ist und aussgeitzeten. Was die Rirche besitht, hat sie rechtlich erworden, rechtlich besessen, und rechtlich fortgeerdt, und so besteht auch jene Zummunität do juro noch, besteht noch in der ganzen Welt,

mobin fie fic verbreitet bat; bestebt in ber fatholifden Samel. und besteht noch im Canton Lucern! 3fr aber, bie ihr fle angutaften magt, weifet bie Documente auf, wann und wo fie felbe aufgehoben, auf = und weggegeben batte! Bat immer jenes Gefet, auf welches ju berufen ihr end nicht gefchamt, fagen moge, feit wann ift irgent jement ermachtigt. bas erwiefene Recht eines Anbern, eines Golden, ber gant und gar fein Unterthan nicht ift, als aufgehoben zu erftaren, und eine folde Ertlarung ein Gefet ju nennen? Cold eine Tie pation ift fein Gefet, fie fchanbet bie beilige Burbe ber gefeb gebenben Gewalt, die jum gemeinen Raube fich erniebrigt, und ben Arevel unter ber Larve bes Gefetes birgt. Dit gleichem Anec. wie bieß angebliche Befet in einem Schlage bie Rechte ber Rinde gernichtet, fonntet ihr alle Rechte als aufgehoben ertieren. bes Gigenthum, bie perfonliche Sicherheit, ober welches goutide cher menschliche Recht ihr senft noch wollt; benn bas Bulario bal Berfahrens und bie Folgerung baraus, ift vollig bie glide: bann aber febet gu, wie ihr ben Frieben und bie Rube in alnes folden Staate handhabt, ben biefe Grundfate in eine Mate und Diebehöble umgeschaffen.

Wohl ift es wahr, daß die Rirchenvorsteher and Munfell an dem Unglud und den Krankungen, die die Rieche betroffen, nicht ohne Schuld geblieben. Die Rachwelt, der die Gente von der Ausfaat, die diefe Zeit gefaet, vollends gereifen, und die fie in ihre Scheunen sammeln muß, wird von diefer Seito gegen Bapfte, Bischöfe und andere Borftande schwere Riagene enteten, worüber Rede zu ftehen ihnen nicht leicht sein unditen. We find, durfte sie sprechen, jene zahllosen Gater hingelommen, die frommer Sinn und Glande der Borgeit auf den Allten geles, und euern handen anvertraut, auf daß ihr sie bewahrtet und ben Rachsommen sie überliefertet? Dat was fie verflicht mit dem Schwert euch abgedrungen, und ihr halb manthalt

und fart im Gefühle eures guten Rechtes wiberfprochen fort und fort, und wie euch ziemte, die Rauber gezügelt und gebannt mit geiftlicher Gewalt? Dabt ihr vielleicht gefdwiegen aus unwurdiger Convenieng und Furcht; ober habt ihr wohl gar, mas mit nichten ener Gigenthum gewesen, die hinterlage Chrifti und bas Grbtheil ber Armen, burch Uebereinfunfte und Geffionen ausgeliefert, von benen jest noch bie Acten vorliegen, ober gar ba ober bort in die Beute euch getheilt. Wo find, wird fie forechen, jene geweihten Bobnfibe abgeschiebener Frommigteit und Biffenschaft hingefommen , von beren Größe die verwitterten Manern noch Zeugniß geben ? Sabt ihr etwa ihre Aufbebung erlaubt, und bem Bandalismus ihrer Berftorung billigend jugefeben; vielleicht unter bem Bormanbe, bas mas ju reformiren und zu beffern gerade eure Bflicht gewesen, fei ausgeartet, vertennenb, daß eben biefe Ausartung euch zur Schuld und Unehre muß angerechnet werben? Sabt ihr vielleicht augefeben, wie die verwaiften Particularfirchen täglich größerem Ruin entgegengeben, und bat die Gefahr auf bem Berguge euch nicht gerührt, noch aufgeschrecht? Sabt ihr bie fubalternen Dirten wehr = und ichublos jedem Angriff preisgegeben, und bie Boller wie heerben ohne hirten in der Brre fich umber gerftreuen laffen? Wahrlich, es ift viel gefündigt worden, mas ber ftarffte Drang ber Beiten nur entschuldigen, aber in feiner Beise rechtfertigen mag! Aber auch folchem Berrathe ift fein Biel gefommen, und wenn es noch Pralaten gibt, die untunbig ber Beichen ber Beit, leere Auftlarerei forttreibend, ber Billfur auf halbem Bege entgegentommen, die nachtheiligften Gingriffe in bie Integritat ber Rirche ber weltlichen Dacht ohne Wiberforuch geftatten, und mit Wiffen unter ihren Augen Schmalerungen wohl ererbter und begrundeter, und mit nichten aufgehobener Rirchenrechte gefchehen laffen, bann find fie nur bie Raditugler einer langft vorübergegangenen Beit, und wenn nicht

Gott, ihr Gewissen, ihr besseres Selbft und die gewonneme Emficht ihrer wahren Stellung sie auf den guten Weg binleitet, wird, wie hoch sie gestellt sein mögen, die Schmach ohne Einfehr an ihrer Thure nicht vorübergeben. Denn die Rirche wad sich jener Gewalt und jener Wassen wieder erinnern, mit denen ihr Stifter sie nicht umsonst ausgestattet, und denen das Arich der Finsternis und des Unrechtes noch immer erliegen mußte. Sie wird sie zugleich gegen jene wenden, die als ungetrem Anechte sie von innen herans untergraden, wie gegen die, weiche von außen ihre Rechte anzutasten wagen; und nichts wird der gänzliche Wiederherstellung aus der Burzel herans, die ihr bei allen Versolgungen unversehrt geblieben, aufzuhalem im Stande sein.

3hr aber, madere Gibgenoffen, wie ibr feet gu enerer Rirche gehalten, fo fteht auch fortwahrenb gu the, und left nicht ab in Treue und in Liebe, wie fie auch niemal von euch gelaffen hat! Es ift nicht in eurer Berfaffung wie in ber monarchifchen, wo, wenn eines Cophiften Bort ein eines Die vergiftet, fogleich von ber Ditte bes Staates berand bie Em ftedung in alle Blieber fich verbreitet, und bie außerften Chinmitaten bie Rolgen bes eingetretenen Uebels füblen. Bet end bat bee Bolfes Sinn und Befinnung noch einiges Gewichtz bie Regierungen find ibm burchgangig minber fern entract, and wo fie auch in ihren Dagregeln von feinem Billen unabhlingig banbeln, hat boch jenes geheimnisvolle Banb, bas fie mit ihm verbinbet, feine guleitenbe Rraft noch nicht verloren, und aus ohne Umfrage ift bie Deinung ber Gefammtheit Jeglichun befannt, und es barf nicht gescheben, was fie allgu febr vollet. Und bas eben ift ber rechte Grund aller Freiheit, in bem fie fic felbft ohne unmittelbare Erager und Organe Achtung verfcha nnb wenn auch unfichtbar, boch bie Billfur gu glacie to und burch ihr bloges Dafein, Ungiemliches, bas fic chiffiffen

mochte, abweift und auswirft: und biefe Freiheit, fcbirmenb bat fie ihre Rugel auch über eure Rirche ausgebreitet. Als jenes allgemeine Sturmlaufen burch halb Europa auf fie geschehen, und bie Auflofung aller gesellschaftlichen Berhaltniffe auch fie mit ganglicher Berruttung bebrobt, ba bat bie Bebrangte unter ber Obhut biefer Bachterin ihr außeres Dafein leiblich genug Und während fie allumber, als ob Feindes Sand in eroberter Befte nach Billfur fchalte, ber großen Blunberung preisgegeben, all bas Ihrige verlor, bat fie in euern Bergen ben größern Theil ihres Befitftanbes gludlich fich gerettet, und beidamend für thrannische Gewalt und zügellose Babfucht, rubmen bie Bloden eurer unverfehrt gebliebenen Rlofter mit berebter Bunge die Mäßigung bes Bolles, bas, wenn auch arm und burftig, boch ben Bottestaften ju erbrechen und zu berauben fich gefcheut. Und ba folches euch in ber Beit frevelhafter Gewalt und unbanbiger Bugellofigfeit gelungen, fo werbet ihr, ba in gang Guropa bie Bethörung wie eine gelofte Bezauberung gludlich zu weichen begonnen, nicht gang zulest noch ihr ben Bugang bei euch geftatten, und burch tunftliche Ginimpfung fie in eure Ratur aufnehmen, bie in ihrer gangen Art und in ihrem innerften Wefen mit ihr unvereinbar ift. Rein, wie ihr jene falfche Breiheit ausgeworfen, bie man euch aufgebrungen, und ben rechten Staat wieber bergeftellt; fo werbet ihr auch bie rechte Rirche euch nicht ftehlen laffen, und eure Freiheit gur Mauer und jum Bollwert ber ihren machen: wie es benn überall also geordnet ift, daß gleichwie alle Thranneien und die Riebertracht fich fuchen, um fich wechfelseitig ju ergangen, so auch bie Freiheiten und ber rechte Behorfam ju einander fleben, und burcheinander fich fichern und gewähren.

Last barum, ihr Schweizer, eines Fremben marnend Wort nicht ungehört und unerwogen an enerm Ohre vorübergehen! Lange genng hat er mit euch verkehrt, um nicht gang unberufen

und unfundig eurer innern Berbaltniffe fein Gutachten in biefem Streite abzugeben, ber bie Beifter bei end wie allerwarts cab gweit. Richt fluchtig und im fcnellen Borüberfluge bat er Land und Leute fich betrachtet, vielmehr bas eine burdwandernd in vielen Richtungen, bat er ber anbern Thun und Baffen madbentend und aufmertfam angefeben. Bon eures Gefdichtsfcreibere Beburteftabt ber, bie ftill neben bem larmenben Mbeinfall unter ihren Rebbugeln an ber Grange bet Alemannenlaubet und ber Schwaben liegt, ift er ben fconen Bafferfpiegel bot teutiden Meeres entlang burch bas obftreiche Thurgan, wo in grunenber Beschattung einft fo viele Rachtigallen bes Minnefange gefchlagen, nach St. Ballen beraufgezogen, ber gewerbfleißigen Stabt, bei ber am Gingange alter Bergethable ber Beilige ernft und finnend fteht, nun bie Blide beiter auf bas emfige Treiben ber Bewerfe nieberfentenb, bann wieber finfter fie auf bie flofterlichen Mauern beftenb, bie vereinfamt nur und Die Beisheit alter Beiten binter ihrem Berfcluffe im Bergamunte bergen, und gurnend mit bem Stabe, ber ben Teufel einft bent gezüchtigt, zu benen binüberbrauenb, bie fein wohlerwoubenet Gigenthum ibm vorenthalten. Durch ber Einvenzeller fichen bogruntes Land, bas in feinen netten Boblenbaufern ein geiftveld. witig, lebenbig Bolfchen , ben Tirolern am nachften befchiechtet. birgt; bann jum fnabenhaften Rhein hinüber in ber gramen Bunde Gebiet am Galanda und an Chne vorüber, bas abnet Rola auf feinen romifchen gunbamenten ruht, burch ber Char walben bichtbewalbete, wenig gerriffene Längenthaler, wo muter bunflerem himmel bie wilbe Rofe fich fatter rothet, und bie de fefter, ftammiger, tapferer Menfchenfchlag, Sproffe jenes alletrurifden Stammes bewohnt, ben ver britthalb Jahrtaufenben ber Salen einbrechenbe Bluth in biefe Alpenburg hincingefdmeunt. Und hinauf und binab bon ben Quellen bes hinterefeines tie ju benen bes Borberrheines am Grifpalt bei Tours: monther-

wo neben ber Rapelle bes Schwures, ber alte Ahorn, einft von gebn Mannern taum umtlaftert, bie vielfach geschäbigten borrenben Mefte ftredt, mabrend unfern auch Diffentis in feinen Ruinen trauert; und am guße ber Burgen vieler ausgestorbenen eblen Gefchlechter ins Glarner Land gurud, bes alten Tichubi Beimath und burch jene Thaler, wo bes feraphischen Baters welterfahrene, fluggewandte, volfstundige Sohne bie Gemeinben aum guten Riele lenten. Weiter bie Linth bis Burich binab. wo nach ber Sage bei ber Schlangenfaule einft Rarle bee Großen Dans an feinem Stift geftanden, fpater bie Daneffen in Liebe teutschem Sange fich geneigt, die moderne Ibylle jungft fich noch am gludlichften verfucht, und bas noch gur Stunde in vielfacher geiftiger Thatigfeit fich regend, felbft ibpllenhaft an feinen fcon geflochtenen grunen Bergtrange lebnt, ber im Abendfcimmer angeglommen, wenn boch über ihm die Alvenbaubter gluben, in buntleren garben fich beblumt, und tiefere Lichtione jum See bernieberfenbet, ber wie im Eco leife fie nachzufingen fich bemuht. hinauf nun wieder, immer lints von feinen gewrachigen Bellen angerufen, bis wo Ginfiebeln bes Sobengollern Meinrabs Belle überbaut, und von Ballfahrern unb ibrem bunten Rram umlagert, Pflegerin zugleich ber Frommigfeit und ber Wiffenschaft, froblich, bag es ber Befahr ber Beit gludlich entronnen, bie einft waldbebedte, weite, offene Datte bom Chel jum Mythen überblidt. Durch ber Schwyger Gebiet fofort, die breit, berb und tuchtig wie die Roffe, die vor ihnen am Pfluge geben, bie Baggi-, Sibl- und Duottathaler bewohnen. an jenem Berg vorüber, ber ben jungften Zag nicht abgewartet, ben Buger See entlang, ber fpiegelhell gugleich im tiefften Brun erbunkelt, als fei er mit bem reinsten Urwaffer angefüllt, bin gu euch bann ihr Lucerner, beren Bater bier bicht an ber großen Pforte ber Ginwanderung ins Land ber hohen Alpen, bie fie begrußend bie beiben Riefentinder wergeschoben, ba wo bie ftillen Lichter ber Rieberung fie umfpielt, an fconfter Statte ihren Berb gebaut. Durch ihrer Absommen Gebiet und bie Matten ber fraftig fcbonen Entlibucher jog ber Banberer weiter feine Strafe, allum ein munteres Bolt, frabliche Rinber ber alten Rirche, bie, mabrenb bas nabe Berner Dberland in ben ftrengen Ernft ber erften Reformationszeit noch jest geliebet geht, in bellen lichten Rarben frifc burd bie lachenben Rinnen ihrer Beimath fcbreiten. Darauf bat ihn ber Bierwaldflitter See freundlich auf feinem Ruden fortgetragen, burd feine in ebelften Style großartig von ber Ratur gebachte Sanbichaften. bas Urbild ber eigenen rheinischen Beimath, jog fic ber Bal pfab vorüber an ber Unterwalbener Gebiet, und we iber Come binauf im boblen Berge ber Drache einft gebaufet, ber forbenb feinen Sieger noch vergiftet, unter bem Gratti bin, lange ber Blatte, und wo Rifolaus von ber Sine und Tells gut ihre Chue im feften Geftein ber Erinnerungen bes Bolts gurudgelaffen, und in jene wilben Thaler, wo bie Reng bas Stierhern von Ant überbonnert. hinau bann burch ben Schauplat after Minnertampfe über bie Bergeeftufen, an benen nach einander erft bie Menfchen, bann bie Thiere, endlich bie Bflangen binter bem Steigenden fich verlieren, bis wo oben in tiefer Ginfamilelt bie altergrane, verwitterte Alrune unter ihren Gletidern, Somen. Bergftoden, Alpenfeen und Bafferfallen, unter Sawinen, Bilden, Steintafeln und Arpftallen fcweigent fit, und auf bas vogeffene Schöpfungewort immer vergebens fich befinnt. Dinet bann wieber burch lagernbe Bolfenschichten ins Band ber bei tern Lufte, und burch buntelfchauenbe Raftanientvalber, anne Dorfer und wohlhabende Stabte unter unauffortich und falle bimbeinbem Blodengelaute, an ben Dunbungen achtreid Blattrippen gewachsener Thaler vorbei, beren emfige Gintecline mit allen Gewerben bes Lebens, bie fie chorographifd mu fich vertheilt, die Welt burchwandern, ju jenem reigenden Gor,

ber fich lang gebehnt in bie lombarbifden Cbenen brangt und bis zu ben gerühmten Inseln, benen unfern ber eble Borromaer von feinem Fußgestelle weithin bie blubende Landschaft überschaut. Wieder gegen Rorben bat fich fofort ber Pfab gewendet; burch viel lebenbige, tuchtige, arbeitfame Menfchen, italifden Stammes, Die fich weiterbin in ben füblichen Ralten bes großen Berggurtels angefiebelt, und wie Alpenpfiangen in tärglicher Erbe boch fraftig und wohl gebeiben, bat er ben Banderer burch Beinlauben und Raftanienwalber fort getragen, Die Tofa hinauf über jene Berghobe, wo ber Denfchengeift burch alle Raturschreden auf ewige Beit fich fichere Bahn gebrochen, und wieber im Ruden ber Jungfrau binunter, bie mit bellen, flaren Angen in alle eure Thaler nieberblickt, bis wo Die frangofische Rhone in ihrem Rinnfale flieft. Din burch ber Ballifer Land und ihre von verfteinernben Baffern getranften armlichen Raltthaler, in benen ein milbes, gutmutbiges, genugfames Bolt, weil die Ratur ihre Gaben ihm fo farglich an= gemeffen, um fo eifriger fich jum himmel wenbet, und barum ben Rubeplat ber Tobten forgfamer als bie Wohnungen ber Lebendigen pflegt, beutfchen Stammes bis jur Bisp und jener Scheibemart, wo ber vorgeschobene flach erhöhte Bergriegel fie vom Lande ber Galen trennt, bie von ba abwarts bas gange Baffergebiet bes ihnen eigenthumlichen Stromes nicht mehr verlaffen. Umtont von ihrer welfchen Bunge bann bis ba, wo im Dent de Morcles und bem Dent du Midi bie Alpenwelt ibre außerften Grangbuter vorgeschoben, und bann über bie Brude von St. Maurice in ben Garten bes Baabtlanbes, einft in ber großen ganbertheilung ber Banbalen wohl gewähltes Loos am neuen Benbilfee bin, ben fie in freudiger Ueberrafchung bort wieber gefunden. Auf gewiesenem Bege nun weiterschreitenb am Ufer feines Arpftallsviegels, ben Beinberge, Garten, Obftbaume in ihren Rahmen faffen, und bem bie wilbe Balbnatur nirgenbwe

an naben magt; burch bas beitere Gewinnel feiner lebensluftigen, rührigen Anwohner, burch bas muntere Bevan, bas gefellige Laufanne, bis mo über bie nadten favorifden sier Stufenberge ber Montblanc fich boch erhebt, und wenn am Mbent Schatten ber Racht icon bie Bergesbaupter allumber verballen. wie ein lichtbeglangtes Bezeit, eine beilige Stiftebatte Ber ibnen und über ben Bolfen im reinen Aether banet. Bon Benf und feinen gefcheibten, weltfunbigen, wohlunterulditeten Bewohnern, unter benen ber alte Fenertanfiler bie Banbousbuchfe neu geschmiebet, aus ber feit Jahrhunberten fo mandel buntelgefiederte Uebel in alle Belt geflogen. Dann weitbelie bie Lanbhobe binauf nach Jverbun, wo eurer Cheiften Giner fein Leben in bem Berfuch verloren, bie Menfchen aus ben Berftanbe und im Berftanbe gu erziehen; aber jene bernfenen Schlachtfelber, langs bem Reuenburger See babin, in ben noch einmal bie gange Sippfcaft ber Bergriefen bom Moutblanc bis gu benen, bie ben Rhein und ben Inn andgiegen, felbftgefällig fich befpiegelt. Ins alte belvetifche Burgundten fofort hinein, und burch die Ruinen bes untergegangenen Avonticum . unfern von Murten, ju bem ftillen, altertfamile frommen Freiburg, und burch llechtland nach Bern, Der Cante. binüber, bie - in ibrer gangen Popflognomte eine toabebaft abeliche Stadt bergend mabrhaft eble Befdiechter, beren Daddelatt in allen Inftitutionen bie Spur ihres Dafeins gurudgelaffen, und bie lebend und leben laffend, fie gur Bflegemutter fo vieler blubenben ganbichaften umber gemacht - auf ihren biben w ter ber Mauerfrone fitt, von Baumen und Battern und Garten und lachenben Fluren umgrunt, aber trauernb, bas bie junge Brut, bie fle unter ihren Blugefn gebegt, nadbem f erftarft, aus bem Refte bavon geflogen, und nun frettich in eigenen Rraften fich in ber weiten Welt verfucht. Und es wande fich ber Weg über bas freundliche Golothurn, wo in engen

Raume zwischen bem alten Thurme und ber neuen Kirche Jahrtausende fich eingebrängt, zu ben Wiesenthälern bes Aargans, über benen ber Jura seine wunderlichen Rasen in die Lüste rect bis Aarau hin, das wohlgefällig seiner jugenblichen Unabhängigsteit fich freut, und in deffen Rabe, wo das alte Augst in seinen Trümmern liegt, und die stille Basilistenstadt ihre Schäte hütet, die zweite Pforte der Rücklehr sich nach dem Alemannens lande öffnet.

So, ihr Gibgenoffen, bab ich euer fcones Land von Gan au Gan burchwanbert! Bon ber Bertfiatte bes funftfertigen Deifters in Bern, ber felbft Franfreich mit Inftrumenten gur Meffung bes himmels verforgt, bis gur Gennhutte bes hirten, ber ben Sternen fo viel naber mit ihnen im vertraulichen Umgang wie mit feiner heerbe lebt, habe ich mit allen Stanben enres Boltes vertebrt, und von feiner gangen Ausbreitung, je nach feinen Stammen und Gefchlechtern, Augenfchein genommen. Ueberall habe ich alte Berge bes erften, zweiten und britten Burfes, burdraufcht von ftete jugenblichem immer wieber fic verfungenbem Gewaffer, vorgefunben; überall, obgleich ichon feltener, alte Baume unfterblich in ihrer Art, in ihrem Befen und Beftand beharrend, obgleich in jedem Frühling in ben fteigenben Saften wiebergeboren; noch feltener freilich, aber boch mehr wie irgendwo im Baterlande, wenige andere Gebirgelander ausgenommen, alte Stamme ber Menfchen zugleich in jugenb= licher Brifche grunend, und boch in alter ererbter Sitte, Gefinnung, Dentweise und eigenthumlicher Befenhaftigfeit uns erfcutterlich begrunbet. Wenn in ben fublichen Alpenthalern, fo wie in benen, bie vom Geptimer und Lufmanier nach norbwarts bas Baffernet bes jungen Rheines gufammenftriden, ber alte und wahrhafte Staliener fich reiner vielleicht als in manden Schluchten bes Abennins erhalten; wenn in ben Seitenthalern ber Rhone, wo unter bem armen Bolfe biefelbe Bolgplatte zugleich als Tifch, Tifchtuch, Schäffel und Teller bient, ber echte Gale wohl ungemischter in feinem Blute fich bemabrt, als vielleicht in ben Cerennen und bem Bofagus; bann habe ich in ben Thalern und Grunden, wo ber beutiche Stamm fich eingewohnt, in Ginrichtungen, Anftalten, Sinnebvelle, Sprache und Rleibungeart, Altteutschland wohlbehaltener als meift in Teutschland selbst gefunden. Roch fteben Refte bet alten Urwalbe in ben tiefer eingeschnittenen Thalern, wo bas Bolt frei wie bie Germanen jur Romerzeit jum Gebiner fommt, und mit Beifall ober Murren bie Angelenenheit bes Tages entscheibet; noch bat bas alte fabtifche Befen bes Mittealtere in feinen Formen und Ginrichtungen in fo vielen eurer Stabte fich unverfehrt erhalten; felbft ber Rrummftab bat ba und bort fein Recht behauptet , und wirft noch in enern fathelifden Provinzen gang in gleicher Dilbe nach, wie er einft in ben geiftlichen Staaten Teutschlands gewaltet. Und es ift fein Wunber, bag es alfo fich bei euch begeben, ba bie furdiberen Orcane, die feit fo vielen Jahrhunberten bas offene Sentist land, die Bugftrage und ber Ginlabungeplat aller volleifden Ungewitter, burdwühlt, au enern machtigen Beregigen fic gebrochen, und benen, bie unter ihrem Gout fich angefichelt, bauernbe Rube nicht zu trüben vermocht. Daburch, bas ber Deerbanu eurer Bater bie Bergoge mit ihrem übermuthigen rittelichen heergefolge ausgetrieben, bat ber Sieger unbeworren mit all den elenden Fehden, die blefe nuruhigen Rriegelente in ben folgenben Bahrhunderten entzweit, von feinem geficherten beimath lichen Standplate aus, an ibren Rriegen nur fo viel the pilllich schien, Theil genommen, und nicht mehr als nichte wen um fich felbft frifc und tapfer in ber Sanbhabung ber Ma ju behalten. Und ale jene Schulen bes Rrieges in ber fictes in leere, geiftlofe, mußige bofe ausgeartet, bie ben Ma bienft in einen lahmenben Dechanism umgewandelt, bellim

bespotische Willfur, balb in alle burgerlichen Berhaltniffe ein= bringend, bie gange Ration erftarrt, entabelt und entwürbigt hat, konnte auch biefe Best ber neuern Zeit ihnen nur fo viel anhaben, als fie fich felbft aus eigenem Willen bavon ein= geimpft. Obgleich alfo jene wilben Religionstriege, bie Teutsch= land veröbet und aufgerieben, auch zu euch ihre Rebensproffen binübergetrieben, und euer Land mit ben blutrothen Siero= gluphen von Bahlftatten bes Burgerfrieges gezeichnet haben; obgleich ber frembe Dienft viel bofen Samen von außen ein= gebracht, und in euerm Boben angefaet; obgleich bie allgemeine Atonie bes vergangenen Sahrhunberts auch eurer nicht verfcont, und jene fchleichenbe Seuche, bie alles Lebenbige, Rraf= tige, Tuchtige bis ju bem Marte in ben Anochen aufgezehrt, auch an euern Thalern nicht vorübergegangen, und Rleinlich= feit, Bebanterie, Pfahlburgerei abwechselnd mit Willfur und Anmagung alle Berhaltniffe bei euch wie überall verwirrt, und bas öffentliche Leben gelahmt und verobet haben, bag bie Sturme ber Revolution auch in eure Windstille einbrechen mußten, nur um einmal wieber die ichale, verftodte, mephitisch geworbene Luft ju reinigen: obgleich bas Alles euch wie ben übrigen Teutschen begegnet, so hat es euch boch vergleichungsweise nur mit ichonender Linde angetaftet, und mabrend bie Anderen um all ihr Dab und But getommen, feib ihr, obgleich fruherhin ihnen gegenüber burch bescheibene, genügsame Armuth ausgezeichnet, und gegen jene Beit felbft wieber herabgetommen, jenen gegenüber immer noch fehr reich, und burft ench fedlich eurer Schate rubmen.

Und weil bem also ift, so wollet nicht muthwillig vergenden, was euch euer Glückstern noch gerettet, und haltet, was raubsüchtige Zeiten euch nicht abgestohlen, in einfältiger, blinder Gelbstbethörung nicht für unwerth, weil buntelhafter Bettelftolz als werthlos es zu verrufen für gut gefunden. Es

Y.

ift bem Menfchen natürlich, geringfcabig ju behandete, was ihm verloren gegangen; aber ber ift gu belachen, ber leiche glanbig fich befchwaten lagt, es fei in Bahrheit michts, mas bie anbern für nichts ausgeben, und nun wegwirft in leerer Afferei, was er wirklich und mahrhaftig befitt. Bobl bat, wer in feiner Barfchaft Schaben gelitten, bringenbes Intereffe, bafür Affignaten in Umlauf ju feben, bamit ber Berkebe micht ganglich ftode; thoricht aber ber, ber fein folibes Bermban barum vertaufcht; noch thorichter, ber es verfclenbert, un gleichfalls bie bequeme leichte Drunge einzuführen. Golde Angiermunge in ben Bertftatten ber Copbiften ausgemant, fin alle bie leeren Abstractionen, bie großen Rebenbarten, bie abgezogenen Rominalien ohne Funbament und Infait, Die bebantifchen Formeln ohne allen praftifchen Berth, womit bie einen von oben berunter, bie anbern von unten berauf fic wedichfeitig gangeln, und theile wiffentlich, theile unwiffentlich bethoren, und um alle Rube und alles mabre Glad, und niegendwo mehr als in Teutschland, fich betrügen, bas en ellen mahren Gutern verarmt mit ber Gier ber Bergweiftung nach folden gespenftischen Schemen hafcht. Laft euch, ihr @ genoffen, burch bas nabe Beifpiel eurer Stammbertranbten nicht zu gleicher Spiegelfechterei verleiten. Sebet vielmebe m. mas biefe Berfahrungsweife feit Babrhunberten, mit fette per nehmender Thatigleit geubt, bei ihnen fur Grfolge bereet gebracht. Sebet, was fich bort begibt, und urtheilt, ab feldes Beifpiel auf ben irgend Befonnenen verführerifde Mirtung haben moge. Ift es nicht als hatte eine Legion Seufel in einer Dainacht auf bem Blodeberge Denfchiches und Gielides, Sittliches und Unfittliches, Bolitifches und Riedlich Bflichten und Rechte, Grunbfate und Gefinnungen, Schutfchaften und Triebe, öffentliche Intereffen und Privatinten Beiftiges und Leibliches, bas und viel tanfend andere Dings und Berhaltniffe, alles in einen bruibifden Schlangenfnoten verworren und verfitt, und ben Rnauel nun biefem unseligen Befchlechte gum entwirren bingeworfen? Sebet nun, wie fie larmen und ftreiten, alle im Rampfe gegen alle; wie im religiofen Bebiete alle Confessionen, alle Meinungen, alle Systeme und Grunbfage im enblosen Streite mit einander habern, im politischen alle Stamme bes Befammtvoltes, willfürlich in Feten gerriffen, und gleich willfürlich wieber aus biefen in größeren Maffen conglomirt in allen biefen Conglomeraten fich befehben, und innerlich bie verschiebenen Stanbe und Intereffen wieber in gleicher Zwietracht fich entzweien; wie endlich felbft wiffenschaftlich eine bobenlose Polemit ohne Erfolg und Resultat, ein bloges Alarmiren ohne Grund und ohne Bebeutung bie Beifter unter Baffen balt, und in leerer Thatigfeit ihre beste Rraft aufreibt. Seht ben Staat, wie alles lofe, gebrodelt und trummerhaft nur eben taum gusammenhalt. Richt wie ehemals in weiten Blogen eines bichten, fornichten, maffiven Befteines vom Bug zur Sambre bingegoffen, und von ba in ben großen biftorifden Ueberfluthungen bie alten Formen bes Gubens über-Rein, eine schwammichte, unganze Ragelflub, aus Befchieben, bie in ben Stromungen ber Beiten fich ftumpf gewalgt, nicht burch irgend ein Band ber Ginheit und bes Bemeinfinns feft verbunben, fonbern in einen Teig noch mehr gerriebener Bruchftude eingefnetet; fo fteht baufallig, ohne Berlag, ohne Sicherheit bas alte Reich. Sehet bie Rirche, alle Steine reben haftig burcheinanber, ichreien und ftreiten immer einer mit bem andern: jeber will ein Gaftein fein, jeber ber Schlufftein bes Bewölbes; bas ift bie Bemeine, bas ihre Anbacht und ihr Gottesbienft. Wieber habert im Saulenbunbel Pfeiler mit Pfeiler, und fie wollen gornig aus einander laufen; bie Schwibbogen weigern fich, langer ber Laft zu fteben, und wollen fortan getragen fein; die aufgeflarten genfter bifputiren

mit ben finftern Banben, und möchten bie Rollen wechsein: felbft bie Thurme murren, und wollen, fatt langer Sturmen und Ungewittern bie Stirne gu bieten, unterfleben: bas ift bie hierarchie, ihre Disciplin und Unterordnung. Die Dectrin aber, bie alles Begebene und Gebotene in ber Rirde wie in allen andern gefellichaftlichen Berbaltniffen folg verfdmatt, und nur von bem Selbftproducirten all ihr beil exwertet, hat ben Charafter bes Gefammiguts ganglich abgelegt; jeber hat von ber außern Rinbe ein genügliches Stud fich abgeschlagen, und seine Barte fich barans gebaut: ba wohnt er um in felbstgenügsamer herrlichteit, und wie er in feiner Unerforfdlichfeit fich felber fest, auch in feiner moralifchen Biebergeburt fein felbsteigener Bater, ber ben Berftanb, ben felbfteigenen Logos ans feinen Tiefen ausgeboren, und ihn mit feiner Bolmacht in die tiefere Ratur gur Gelbfterlofung binunterfendet, wo er benn auch wohl gefreuzigt wirb, aber nimmer auferflete. Enblich von beiben ausgebend, auch bie britte Berfon, bet felbsteigene Beift, ber Beift bes Duntels und bes Socientis. ber fcmebend über bem Gallrei brutet, und bie Bertebetheit in felbftgefälliger Bethorung beiligt.

## So find bie Borte bes Bropheten:

Mir allzumal irren Bie Schafe: wir haben Uns feitmarts gewandt, Ein jeber auf feinen eigenen Beg.

bas Symbolum von Teutschland, und Sanbels treffliche Composition bieser Worte muß fortan ber Rolandsgesang bes tembschen Bundes werben.

Co, ihr Gibgenoffen, fteht es um bie Teutschen, fo and um euch, in fofern ihr bieber auf ben Begen ber Cannu-genoffen fortgegangen, und fo wird es vollends mit end

werben, wenn ihr bie Pfabe betretet, auf die viele aus eurer Mitte euch unbehutsam binreißen wollen! Darum werbet burch fremben Schaben flug, und lagt bie Erfahrung, bie benen, bie fie um ben theuerften Breis ertauft, bisher gang unnut geblieben, wenigstens euch witigen. 3hr feib aus ber Revo-Intion, die eure Thaler überzogen, mehr burch eine Begun= ftigung von oben, benn burch eigene Beisheit, in einem gang leiblichen Buftanbe eures öffentlichen Lebens bervorgegangen; Daburch, bag bie Fluth viel alten Schutt und Mober meggefdwemmt, hat die innere Triebfraft wieder Luft gewonnen, und ftatt bes Schimmele, ber falfchlich' ein lebenbiges Bachethum log, regt fich wieber frifch genug bas junge Grun. forget benn, bag teinerlei Uebertreibung gewaltsam einherschreis tend ben jungen Anflug niebertrete, und tein Gluthwind falfcher Lehre, burch ben Uebermuth aufgewedt, bie weichen Sproffen borre und verfenge. Wenn auch bie Ratur in euerm Lande bas Dag bes Gewöhnlichen weit überschreitet, fo weiß fie boch felbst bas Ungewöhnliche im Bugel bes Befetes fest= auhalten: fo lernt benn an ihr bie Entwidelung ftrebfamet Rrafte in ber Freiheit nicht gu icheuen, aber fie mit fefter Dand in ber Regel bes Rechts und ber Gerechtigkeit ju fammein. Rehme jeber Stamm feines gesonberten Intereffe mahr, aber pflegt auch in allen Dingen forgfältig vor allem ben Bemeingeift, bamit er, ba tein außeres Banb alle insgesammt jur Ginheit binbet, burch bas Befammtbeftreben aller Bemuther einen funftlichen Schwerpuntt im Centrum ber Beifter bilbet. Seib nicht so thöricht, wie es anbern wohl begegnet, ben in lebenbiger Schnellfraft febernben Beift, wo er fich in eurer Mitte, besonders in ber Jugend, regt, auszurotten; bie tommenben Beiten werben ihn überall nur an fehr bedürfen, und freie Staaten tonnen vollends feiner gar nicht entbehren. Aber zügelt ihn, bamit bas außerlich gehaltene Leben fich

intenfiv ftarter fpanne. Lagt ibn begreifen, bat Greibeit midts als bie in iconem Gbenmaße geordnete moralifche Bewegung ber Beifter ift, je nach bem inwohnenben Gefet balb in biefer, balb in jener Curre vollbracht und ausgelaffen; bag aber qu jeber folden Bewegung neben ber Schwungfraft, in ber fe freilich am liebsten fich gefällt, auch eine Biebtraft erforbert wird, bie, inbem fie bas Quebeugenbe immer gur Mitte lent, im fteten Rampfe jene fcongefdwungene Linie giebt, Die fogleich gerriffen wirb, wie bas eine ober bas anbere Glemens erlahmt ober überfchnellt. 3m Livius, an ben Romern mogen bie unbehntfam Strebenben fich belehren, wie ein Boll Sebrbunberte binburch mit Gewandtheit, Gefchid und ebler Dagigung folden Rampf burchftreitet; wie bie ftreitenben Gegner ehrend jegliches Recht gang innerhalb ber Schranten bes Rechtsgebietes aneinander fich verfuden, und bie gleich gentten Coafpielern, mo nicht etwa einer bem anbern mit plumper Gewalt bas Spiel umwirft, mit fluger Borficht Bug und Gegenzug berechnen. Die jedem gewonnenen Bortheil mit neu erfundenen Ausweg ben Rang ablaufen; jebem Runftgriff mit gleicher Runft begegnen; mit reger Gewandtheit fur jeben vorfommenben Fall jum rechten Ausweg greifen, und fo lange Beitramme binburch bas gemeine Befen in gludlich abgemeffener Schwebe er balten, bis enblich ber Sabgier und ber Berrichfude blinde Buth fich ber Ringenben bemeiftert, und indem einer ben embern rerneint, blutig gerreißt und verfchlingt, die Beffeln ber Rnechtichaft fich allen inegefammt bereiten.

3br aber, ihr katholischen Schweiger inebesondere, ble ihr zur Freiheit ber Bater auch ihren Glauben euch erfalten, ihr habt wahrlich ben besten Theil gemablt! In der Rieche gottgebunden, und baburch erst recht befreit, im Staate aber politisch freigegeben: bas ist ohne Zweifel der höchste Grad von Freiheit, bessen die menschliche Ratur fählg ift; so wie bie-

wieberum im Glauben von Gott gelöft und eigenem Duntel preisgegeben, und bafür an eine blog irbifche Dacht gekettet. bie 'überall, felbft im Beiftlichen, nach Willfur fchaltet, ber tieffte Grab ber Rnechtschaft ift, ju bem fie verfinten mag. Darum lagt euch nicht bethoren von benen, bie in ber Haglichften Begriffeverwirrung bie Sclaverei Freiheit nennen, bie mabre Freiheit aber mit bem Ramen ber Rnechtschaft brandmarten, und nun unter bem Borwande, euch noch freier gu machen, ale ihr fcon feib, eben wie bamale bie Frangofen bes Directoriums, euer Ebeiftes in unwürdige Seffel ichlagen. Mogen fie, wenn bas Joch ber Rirche ihrem Stolze ju fcwer ericeint, für ihre Berfon austreten aus ihrer Benoffenschaft, fle achtet ihrer nicht, jumal bei folden Gefinnungen; fie geftattet ihnen fogar laute, offene Umfrage beim Bolte gu halten, wer etwa ihre Gefinnungen theilen, und mit ihnen auszutreten gefonnen ware; fie werben bann fchon feben, was ihnen bas tatholifche Bolt erwiebern, und wie es ihre Umfrage aufnehmen wirb. Ihr aber, bie ihr euch von Alters her eine tatholifche Regierung und eine freie Rirche aus = und vorbebungen, handhabt auch, fo viel an euch ift, biefe Rirche in ihrem Anfeben, ihren Burben, Freiheiten und Berechtsamen; gestattet nicht, bag ihr fernerbin ein wohlerworbenes Recht gefrantt, ein fattifcher Befitftanb verfehrt werbe; erlaubt nicht, bag fie in ber Ausübung ihrer eigenthumlichen geiftigen und organischen Berrichtungen irgend gebemmt, in ihren Berechtig= teiten burch Usurpation gestört, in ihrem noch geretteten Gigenthum willfurlich gebranbichatt werbe. Sorgt vielmehr, bag aberall, wo fie in ber Rachwirtung fruberer Gewaltthatigfeit, ber Billfur fich preisgegeben fieht, Recht bem werbe, bem Recht gebort, und nicht foldem, ber ju eigenem Bortheil es vorweg in Befit genommen. Wo in ben Beiten ber Berruttung gerftorende Gewalt große wefentlich wohlthatige Inftitutionen

ihr zerriffen und umgekehrt, sucht fie behntsam wo möglich in noch beffern Formen wiederherzuskellen, und wenn irgendre ber Grund bes Besitzes, auf dem sie basirt erschienen, noch vorhanden ist, dann erlaubt nicht, daß im Rirchenraube bas gemeine Wesen sich bereichere. Braucht vielmehr die Mittel, die eure Berfassung euch gewährt, jedem bas Seine zuzutheilen, und indem ihr den Fluch des Unrechts von euerm burgerlichen Bereine weggenommen, habt ihr zugleich in euerm kirchtichen den Lohn des Rechtthuns, und überdem den Segen bes himmels also breisaches heil erworben, und Gott wird hand halten über euch, wie ihr hand gehalten über seine Rirche.

Das, ihr Eibgenoffen, find die Gedanken, die jener Streit in mir gewedt, und die ich zu euch ausgeredet, eb vielleicht auch ihr die Stimme hörtet, die nicht ohne guten Rlang im Baterlande selten ungehört verhallt! Ik einiges Berdienk in diesen Blättern, und wenn fie eures Beifalls nicht ganz verseitt, so nehmt fie bin als Gastgeschenk für die Hospitalität, die the anderthalb Jahre lang dem Sprechenden gewährt, und für die freundliche Aufnahme, die er allerwärts, wie Ort und Zeit und Confession und Sinnesart auch wechseln mochte, bei ench gefunden hat.

## Quod libeta.

(Ratholif, 1826.)

Die Beitschrift "Sophronizon" enthalt eine Beifterftimme aus Stragburg, und zwar in Berfen, gerichtet gegen bie Beifter= ftimme bes Rurfürften Maximilian, beffen Berfon in einer Rote getabelt wirb, bag er, ber Reichsfürft, gegen feinen Raifer, von ben Zesuiten verführt, seinem Lande im Often fichernbe Grangen ju geben verfaumt. Gine andere Rote rubmt jene Beifterftimme, bie vorausfegend, ber alte Rurfurft fei feit jener Reit in ber anbern Belt protestantifch geworben, fich fur bie echte und rechte ausgibt, und fagt von ihr, fie fpreche beffer als jene ber bere von Enbor an ben vor bem Briefterpropheten jum voraus gitternben Ronig Saul, wobei es fich jedoch von felbft verftebe, bag nur bie bere gefprochen, mas Saul fur Borte vom gefürchteten Samuelsgeift genommen; benn bie Runft, Bestalten erscheinen zu machen, fei noch nicht gewesen. Der Berfaffer biefer Rote weiß nur bie halbe Wahrheit, und fceint bie Dentwurdigfeiten bes Oberprieftere Beli, aus benen er fo intereffante Umftanbe über bie Bertunft und bie Jugenb bes Samuel mitgetheilt, gegen bas Enbe nur mit ermattenber Aufmertfamteit erwogen zu haben. Der eigentliche Berlauf ber Sache aber ift nach authentischer Ergablung jener Memoires folgenber: Als Samuel bie zunehmende Feinbschaft zwischen Saul und Davib und bes erftern ftets machfenbe Ausschweifung im Trunte bemertte, fürchtete er gulett als Urheber bes Zwiftes fein Opfer

gu werben; er ftellte fich baber, um fich biefem Schidfale gu entziehen, ale ob er fturbe, und gang Ifrael, bas bie Gade eben wie bie Bibel nicht beffer wußte, trug Leib um ton, und begrub ibn in seiner Stadt Rama; beimlich aber ging ber Berftorbene gu feiner Mutter hanna, bie nun alt geworben aufs Beren fich verlegte, und baber teine andere als bie Dere von Enbor ift. Saul inbeffen, ber etwas vom Spiele merten mochte, trieb mit einemmale alle Bahrfager und Beichenbeuter and ben Lanbe (1. Samuel XXVIII, 5.); aber es ging wie beim Rimbermorb von Bethlehem: ber eigentlich gemeint war, entrann allein bem Schwerte, und Samuel und bie Mutter berten gu Gaber im Stillen mit einander, bis bie Philifter gen Gilbon famen, und guter Rath theuer wurde, ba ber herr weber burch Toliume, noch burch's Licht, noch burch Propheten rebete. Da war bie alte Sanna wieber bem Bebrangten gut genna. Dem redfit tigen Priefterpropheten aber mar bie langft erwanfcte Gelegenbeit, feinen Duth an bem ungludlichen Ronige zu tablen, jest herbeigefommen. Er tam aus feinem unterirbifden Berftode berauf, wie Botter aus ber Erbe fleigen, fpielte feine Bolle fo gut, bag er felbft bie Sanna burch bie Beftalt bes alten Stamnes, ber wie es fcheint alter als bie Dutter, bie er angenommen, taufchte, und jagte bem Saul ein fo tobtliches Gutfeben ein, bağ feine Rraft in ihm blieb, und er am folgenben Sage an ben Rolgen bes jaben Schrede wenigftens eben jo febr wie an ber Scharfe feines Schwertes ftarb. Das ift bie magre Bewandtnig biefer Sache, bie, wie man fleht, alle vortemmenben Umftanbe aufe Befte ertlart; viel befriedigenber auf jeben gall als bie vorausgefeste Bauchrebnerei ber Bere, bie ja beim Gofprache gar nicht zugegen war, und fich mit ihrem Ralbe unterbeffen ju icaffen machte. Es brangt fich aber bei Gemagung biefes Intriguenftudes bem Mittheilenben eine Bermuthung auf, bie er nicht umbin tann, bem Berfaffer ber Rote mer mel-

tern Ausbilbung anzuvertrauen, ob es nämlich nicht etwa mit Maximilian eine abnliche Bewandtniß habe; ob nicht auch ibn vielleicht die Jesuiten in irgend einem unterirbischen Berftede aufbewahrt, und ihn gerabe jest zur gelegenen Beit, wo fich Alles rührt, in jenem Burufe wieber auftreten laffen, um burch ben icheinbaren Beifterfput ben Entel ihren 3weden ju ge-Die Lange ber verlaufenen Beit verschlagt nichts: winnen. benn man bat ja Beispiele, daß Thiere feit ber Sunbfluth fogar ohne alle Rahrung in Steinen eingeschloffen gelebt, und baß fie, bie wie bie Siebenfclafer ju ben Beiten bes Enoch ober noch fruber in die boble eingegangen, gur Beit bes fpanifchen Succeffionetrieges mit Berwunderung bas Tageslicht erblickt, als ber hammer eines Bergmannes gewaltthatig bie Thure ihres Schlafgemache erbrochen. Die Rritit, verbunben mit einer gefunden Gregefe, bebente bas, und fie wirb meiner Meinung fein.

Boren wir, nach biefen vorläufigen Bemertungen, einige Angenblide auch auf jene Beifterftimme felber. Der Rebenbe nennt fich am Ende ungefragt Magholb Frei= Mann: bas ift tein purer Beift, sonbern ein an fich verftanbiger, fleißiger, junger Mann mit Fleisch und Blut, ber wohlgemeinte Reben burch bie Fiftel fpricht, und bas nun eine Beifterftimme, nach ber Analogie ber vox humana, auf ber Orgel nennt. Er fangt bamit an, baß er, S. 5, ausruft: "3ch tenne bich, bu tubner, bu bochbegabter Beift!" Das ift bie übliche Courtoifie jum Gingange, und unter allen bie unverfänglichfte, weil fie nicht zum Sochmuthe verleitet. Wer begabt ift, bat nämlich Baben, Befchente aus milber Sand erlangt; wer bochbegabt ift, bat fur viele folche Befchente bem Beber ju banten: er felber hat nichts als bie Armuth bingugethan, bie jene Gaben an= genommen, und fo ift zur hoffart nirgendwo Raum noch Borwand. Sollte fich indessen boch etwas ber Art nach ber Schwäche ber menschlichen Ratur hervorzuthun magen, fo wirb es gleich

in ber folgenden Strophe mit einem Schlage gurudgetrieben, worin es heißt:

Run rufft bu: rettet! rettet! Bie ein gefallner Geift. Die hoben Gnabengaben, Die weihft bu nun ber Racht, Und rufft, baß ihr Buchftaben Allein nur felig macht.

Bas man nicht Alles in biefer Zeit gulernt, wenn men einmal ein halbes Jahrhundert binter fich bat. 36 weiß recht gut aus meiner Phyfit, bag bie chinefifchen Burgelmannden gleich ben hofleuten icheinbar fteigen, inbem fie in Babebeit finten; ich weiß eben baber, bag bie Antipoben verachtlich als bas Untere mit gugen treten, mas wir boch als bas Obere verebren; ich weiß, daß man baber eben fo gut in ben Sternenhimmel herauf = ale hinunterfteigen tann; ich gebe gu, baf bie feligen Juben eben fowohl burch Rlettern als burch gallen in Abrahams Schof gelangen mochten: aber ich babe boch immer in meiner Ginfalt geglaubt, Gott und bie gottlichen Dinge feien, wenn irgend etwas, geiftig und moralifd aber und, und wo irgend Jemand fich ihnen gumenbe, erhete er fich wirtlich über einen frühern, tiefern Standpunft, auch werbe, was bem Allerhöchsten nabe, entweber gehoben, ober muffe anfteigen mit Dube und nicht geringer Anftrengung. Go baben bie fraberen Beiten es genommen, und jugleich, inbem fie bes Tenfels Minhang mit bem Ramen gefallener Beifter bezeichnet, jener ethifdreligiofen Bobe bilblich eine gleiche Tiefe entgegengefest, gegen bie Beber nieberfinft, ber bem Rabicalbofen fich guwenbet. Diefe Beifterftimme aber verfunbet neue Lehre; wenn Queifer felbe in Cain bes Lorb Bpron mit ben Worten:

No! by heaven, which He Holds, and the abyss, and the immensity Of worlds and life, which i hold with him — No!

fich noch ben Abgrund, Gott aber ben himmel anweiset, so ift feither ein völliger Umichwung ber Dinge erfolgt; ber Teufel hat bie Zinnen bes himmels jest erftiegen, Gott aber hauft in ber Racht bes Abgrunds, und bie fur feine Sache ftreiten, muffen gefallene Beifter fein. Ingwischen ift es boch ftill geblieben in ber Belt, man hat fein Betummel vernommen an ber himmelsrefte, bie Sterne geben noch ihren orbentlichen Bang, und fein Drache ift erschienen, ber ben britten Theil aller Standfterne mit feinem Schweife gefaßt, und in feinen Ringen fie gerbrudt. Alfo icheint es wohl, als ob jener Umichwung ber Dinge nicht objectiv außerlich, fonbern fubjectiv im lebenben Befchlechte fich ereignet, bas nun bie Dinge auf ben Ropf ftellt, weil es fich felbft zuvor barauf geftellt. In ber gewöhnlichen Ordnung ber Ratur fällt ber Menich topfunter in bie Belt; er fommt wie aus unbefannten Regionen unter bie Creaturen berab= gefturgt, und in ber Gile bes Falles hat fich, wie es scheint, bas Oberfte zu unterft gefehrt. Balb nimmt ber neue Antomm= ling die wagrechte Stellung an: ber Ropf hat fich auf gleiche Bobe mit ben Fugen gefest, und bas oben und bas unten theis len fich mit gleichen Aufpruchen in ben Liegenben. Aber ber Ropf macht jofort fein größeres Recht geltend, die gerade Linie bricht fich in ber Mitte am rechten Winkel, bie untere Balfte behalt in ber fitenben Stellung bie magrechte Richtung, bie obere aber erhebt fich fenfrecht über ihr, und von ber Bobe beginnt bas Saupt ju berrichen. Bulett richtet fich auch jene untere Balfte auf, die feither an ber Erbe fleben geblieben, bie Achfe hat fich feit bem Augenblide ber Geburt völlig umgefehrt, ftebend und gebend muffen bie Suge unten mit bem Befete bet Sowere tampfen, ber Ropf aber oben auf ber Bobe fieht frei um fich her und an ben himmel. Das ift nicht blog bie phyfifche Geschichte bes Jugenbalters, es ift bie moralische bes gangen Lebens, wo die Ratur und die Führungen fich nicht wechselfeitig irren und verwirren. Bei einem greffen Theile biefel Befchlechtes icheint es fich aber anbers, ja auf gang entgegengesehte Beise zugetragen zu baben. Go Biele, beren Berfebetbeit wir gar nicht begreifen fonnen, haben biefe Absonberlichteit wohl bem Umftanbe gu verbanten, bag fie als Strifgeburten gur Belt gefommen. Da man bie Benbung in Beiten verfaumt, fo haben fie, fo gut fie getonnt, aber gang ftolg und bochmuthig ben Ropf zu oberft fich burchgearbeitet. Dafer bat fich benn bernach bas Blatt gewenbet, und wenn iene, bie et befcheibenlich auf die gewöhnliche Beife getrieben, gang allmalig fich aufrichten, fo haben biefe gang gemach fich in umgefleheter Richtung herabgelaffen, bis fie bas bochfte an ben tiefften Det gebracht, und mit ben gugen nach bem Dimmel treten. ware zu wunfchen, bag biefe Gattung auch im gewihnlichen Lebendrertehr feine unnaturliche Gewalt fich jumuthen wollte, und in beständiger Anftrengung fich mubte, ordentito wie cobere Leute auf ben Fugen zu geben; wie viel natürticher und einfader, wenn fie es fich bequem machten, und fich gerabere, bem Raturtriebe gemäß, auf ben Ropf festen, und nun fo, un enblich ben Teutschen eine ausgezeichnete Bolfsthumlichleit gu geben, unter ben übrigen orbinaren Menfchen, ben Scieren bei bergebrachten Borurtheile, umberwandelten. Die Sache batte viel Rugliches und Empfehlenbes; fie brachte bie bisher feblenbe bermonie zwifden Befinnung und außeren Musbrud, bie Bufe fo lange gegen alle Billigfeit globae adscripti, erhielten thee wafprunglichen Menfchenrechte wieber, und man tonnte, nachbem man ihnen bie Schuhe abgezogen, mit ihnen maden, was man wollte; bafür müßten bann bie vergartelten banbe freille im Roth patichen und Beichafte aufgeben, bie nicht ihres Mintel find, bie fie aber feit fechstaufend Jahren usurpirt. 3mei co bere hauptvortheile, bie Riemand überlegt, waren auch go wonnen, erftens, bag ber Degen an die rechte, bie Chrenfeite,

tame, wo er hingehört; zweitens, daß jenes verhaßte Dutsabziehen, das man durch alle gemeinschaftliche Bemühung großer gesellschaftlicher Verbindungen nicht ausrotten können, jest von selbst cessirte, nicht zu reden von der neuen, pikanten Philossophie, die sich von selber machte, wenn alle Rategorien mit ihrem Inhaber auf den Ropf gestellt würden. In der Theologie würden freilich wenig Entdeckungen von Belang gemacht werden, die die jest blübende nicht schon vorweg genommen hättez aber sie könnte doch um Rleines mit Großem zu vergleichen, wie der Versasser des Gedichts dem vermutheten Berfasser des Maxismilian zugesungen:

Der bu bas Wort verlorft, Das reine Wort, bas Eine, Dem bu bie Fahn' einft trugft, Unb bas am felben Rheine Du nun ans Kreuze schlugft.

Sie könnte, sage ich kedlich, was fie bisher noch nicht gewagt, ben Aposteln zurufen: fie hatten ihren Meister ans Areuz geschlagen, die Pharisaer und Schriftgelehrten aber, die seinen Tob verlangt, seien in Wahrheit seine besten Freunde und Anhanger gewesen, die der Ischarioth in jener verhängnisvollen Racht zur hulfe aufgeboten, die aber leider zu spat erft angelangt.

Die Aarauer Unterhaltungsblätter für Welt= und Menschentunde enthalten unter dem Titel: "Sonne und Erde, beleuchtet von Görres", einen Aufsah, der gegen eine Schrift des Genannten, die zuerst im Ratholisen erschienen, und dann unter bem Titel: "Der Rampf der Kirchenfreiheit in der Schweiz im Ubligenschwiler Dandel dargestellt"), besonders gedruckt worden

<sup>•) 6. 328. 6.</sup> 

ift. Der Berfaffer jeues Auffates in ben Unterhaltungeblattern, bie wochentlich von bem Bemertenswertbeften, was auf bem Erbball gefdieht, biefem Erbball Rachricht geben, bat es, wie billig , unter feiner Burbe gehalten, ben Gang gegen ben Gegner, ben er fich gewählt, ju guß ju machen; er hat vielmete fein vierzig Saufte bobes Rop, bergleichen feit bem Sturge von Eroja nicht mehr gesehen worben, beftiegen, und langelt mun bequem rom boben Site ben Rugelier unten alfo ab, bag biefer fich wirflich fcamen muß. Er ruft ibm, balb in gutiger Radficht zu feiner Schwäche fich berablaffent, balb wo es withig fcheint , fcharfere Accente auflegend, von oben berunter an: . . fei fcmer begreiflich, wie er ben Duth aufgebracht, ben Someigern, bie bas boch beffer wiffen mußten, ben Bergang jenes Sanbele qu ergablen, und indem er ihn ale einen Rampf ber Rirchenfreiheit mit ber Staatsgewalt barguftellen fich bemube, bie gange Sache fo zu breben, bag auch bier ans ber ecclesia pressa eine ecclesia triumphans bervorgeben folle. Brear geberbe er fich in feiner Rolle ale Schirm= und Raftenbogt ber Rirche, ale ob nur bas heutige fund= und lugenhafte Gefdledt bie entgegengefeste alberne und verfehrte Anficht ausgebedt batte. und gebe fich bas bequeme Unfeben, bewiefen gu baben, bas in bem Streite bie Rirche mit ihrer Freiheit über bie Gemalt bei Staats gefiegt; aber man burfe mit bergleichen ber Gibernofinfchaft nicht tommen, ba wiffe man Befcheib, und feit einem Jahrhunderte habe nur eine Meinung über biefe Sade et berricht. 3mar fel ber ohne 3meifel wohlgemeinte, aber chen fo gewiß auch migverftanbene ober migleitete genereifer bes Defendirenden fehr zu loben; aber es mußte in letter Inften bod beim Alten bleiben, benn er foll nicht mabnen, fein Roof und bie barin festgewurzelte 3bee fei bie Achse, um bie fich Sand und Leute, und auch die Schweizer Alpen mit ihren Republifen beeben muffen. "Bas uns betrifft," fügt er am Enbe hingu, "fo baben

wir, ohne uns ausschließlicher Erfenninig ber Geschichte gu rühmen, bie einseitigen Bestrebungen bes physiofratischen wie bes hierarchischen Syftems langft erfannt, find baber weit über ben gangen Streit hinaus, und lieben bas cujus regio ejus religio, so wenig ale bas cujus religio ejus regio, weil Beibes unchriftliche Bermengung von himmel und Erbe ift." Go bie bobe Bestalt. Run konnte ber alfo vornehm Angelaffene feinerfeits auch etwas in ber Sache thun, und allenfalls einen Gle phanten besteigen, ober wenn biefer nicht hinreichte, fich ein Mammuth fatteln laffen, von welchen ungefchlacht großen Thieren noch einige Gremplare in irgend kinem Bintel von Rorbamerita au haben fein follen, und wurde nun feinerfeits wieber von ber ansehnlichften bobe auf ben fattlichen Reitersmann berabseben, und ibn wie jene Riefentochter ben Baueremann mit Rog und Bflug in bie Schurze fo in bie Sattelbede aufpaden tonnen. Aber was tame am Ende bei allem biefem Ueberbieten beraus? Der gegnerische Theil icheint im ungeheuchelten Respecte por fich selbit fo wohl befestiget, bag ber ftartfte frembe Dochmuth ibn wenig ericuttern möchte, und Schreiber biefes bat die Gigenichaft unb bas Raturell, alle vornehmthuenben absprechenden Rebensarten ungemein lacherlich zu finden, und wurde alfo in die Befahr gerathen, wenn er fie brauchen wollte, fich felber lacherlich gu werben. Gine Bumuthung, bie eigentlich boch ber ftartften Bescheibenheit nicht wohl gemacht werben fann.

Statt fich also mit so ungeheuern weitläuftigen Bestien in Unkosten zu setzen, und von ihrem Rucken herab leere Phrasen auszugeben, will er lieber sich nach den Gründen umsehen, mit benen der Richtende sein Urtheil stütt und motivirt. Aber da sindet sich unglücklicherweise bei näherer Ansicht, daß er nach dem iuquisitorischen Verfahren in der Stille den Proces instruirt, und nun nach Art der Cabinetsjustig nichts als die nachte Sentenz, ohne alle Gründe und Motive besant gemacht. Alles V.

was er jum bochften Neberfluffe gethan, ift, bag er fich auf eine wohlwollenbe Beife bie auffallenbe Sonberbarfeit gu benten fucht, bag jemand anderer Meinung ift als er felber, und als Grund einer folden Abnormitat eine fire 3bee berauspreparirt, bie ben Ungludlichen ju folden Ausschweifungen verleitet. Diefe fire 3bee ift, wie er glaubt, eine Anficht von ber Gefchichte im Großen, ble ber Inhaber auch wirflich fur bie einzig rechtglaubige und alleinseligmadenbe ju erflaren fic nicht entblobe, und beren Bebeimlebre barin beftebe, bag nach ber Beife ber alten einfältigen Beit berghaft an bas Dafein einer unverwaftlichen Objectivität geglaubt, und bas Leben, bie Gegenwart und Rufunft eben to bergbaft von ber großen Bergangenbeit, als ihrem unverrudbaren Grundfteine, gang abbangig gemacht werben. Run muß freilich ber Begüchtigte gu feiner Schanbe gefteben, bag er wirflich mit aller erbenflichen Bergbaftigfeit an bas Defein einer folden unverwüftliden Objectivitat gu glauben bie Ginfalt bat, und wirflich auch in ber Gegenwart bie Tochte. in ber Bufunft bie Enfelin ber Bergangenheit gu erfennen glaubt; ja er muß gerinirfchten Bergens fich ju ber noch größeren Bafterbaftigfeit befennen, bag, feit er bas neuere und neuefte gunt Benefig ber unterbrudten Menfcheit gegebene Bobelconcert vernommen, wo nicht bloß im Orchefter, fonbern auch im thellnehmenben Barterre jeber pfeift, geigt, trommelt, fchalmelt, brummt und fingt, wie ce bie innere lyrifche Begeifterung mit fich bringt, und Reiner auf ben Rachbar bort, weil er all Gott Bater ja miffen muß, bag ber Rarr nur prablend als Gott Cobn fich anlugen will; bag er, fage ich, nachbem er biefem Obrenschmanse gezwungen nun icon fo viele Sabre beigewohnt, merflich - jeboch immer unbeschabet ber wohlbegrundeten Rechte ber Subjectivitat - nach ber objectiven Seite überbangt, und wirflich oft auf einer unordentlichen Reigung fic ertappt, ferneb ron jener larmenben Rarrentheibung in ben weiten. Millen

٠.٤

Gangen bes großen Weltepos fich ju ergeben. Aber er tann, nachbem er bieß offenbergige Bestänbniß gemacht, nun auch nicht umbin, ben Borwurf, er wolle feinen Ropf und biefe barin festgewurzelte 3bee gur Achse machen, um bie fich Land unb Leute und auch bie Schweig mit ihren Alpen und Republifen breben follten, mit allem Refpect vor ber Marauer Sternfammer fei es gerebet, fur ganglich unphilosophisch und fur ungereimt gu erflären. Das ift ein Bormurf, ben ein bobes Bericht mit Recht und Fuge gegen bie Subjectiven vortommenben Ralles brauchen fann, ber aber gegen bie Objectiven gar teine Anwendung bat. Rachbem nämlich Bene fich felbft fetenb nach und nach alles Befette aufgehoben, auf bem fie figen follten, und nun im Begriffe find aus ihrem Befage einen Seffel bervorzutreiben, ber auf bem Theile ruht und fteht, ber in ibm feine Rube fucht und zu finden gebentt, fonnen fie mit einigem Rechte verlangen, bag nicht blog Land und Leute, bie Alpen und die Byrenaen, fondern felbft ber himmel und bas Firmament, ja Gott mit feinen Beerschaaren, nach ihrer Bfeife tangen muffen. Aber ben Objectiven, bie ja, mas auf eigener Grundvefte ruht, in feinem ruhigen Bestande anerkennen, tonnen fo ftolge Bebanten unmöglich ju Ropfe fteigen, und fie merten lieber auf ben Tang ber Spharen, ale bag fie bagu aufspielten. Eben weil ber Berfaffer fich fo bart an bem Bofitiven verfun= bigt, hat biefes fich empfinblich an ihm geracht, inbem es ihm unbewußt, ben beiben einzigen Stellen feines Auffates, bie von ferne auf ben Charafter eines Beweises Anspruch machen, als Brund, worauf berfelbe ruht, fich untergelegt. Bum erftenmale ift ihm bas bort geschen, wo er gegen bie fleine Schrift auf bas Urtheil ber gangen Gibgenoffenschaft herzhaft fich beruft, ohne Zweifel eine achtbare Objectivitat, wenn fie rein und nicht felbft wieder bloß subjectiver Ratur mare, da ber Appellirende barunter nur fich und bie ihm Gleichgefinnten versteht.

greitenmale ift es ibm ba begegnet, wo er gegen bie 3mmunitet auch bae Beugnif ber Gefdichte angerufen, und in wenigen, aber großen Bugen auseinanterfett, wie bie Beibe gerabe bamale ibren ftarfften Ginfluß (in ben Ratafomben) ausgenbt. all bie Immunitat, bie ben geweibten Denfchen gegen Recht und Befce fduten felle, noch nicht einmal bem Ramen nach befannt gemejen, meil fie nur ale ein Auswuchs jener traurigen Beit erfcbeine, me man im Staate jebem Stante eigenes Recht, eige nee Bejet unt eigene Berichtebarteit geben ju muffen geglantt; einer Beit, bie, wie bie getabelte Corift bewiefen, foon wit Constantin, alfo gerate mit ber öffentlichen Anerfenntnif bet Chriftenthumd begennen, und mit feiner Mechtung in ber Rerolution geenbet bat. Uebrigens vertragt fich ber Cas, bie öffentliche Gbre bee Rlerue fei gefunten ale bie 3mmunitat gefommen, mit bem vierzig Zeilen früber aufgeftellten, ber Rad ren Lucern babe nicht bie Immunitat ber Rirde verlett, was außerlich unmöglich fei, fontern nur bie Geiftlichfeit, Die in weltliche Angelegenheiten fich einmischen, und bod weltlichen Berichtebofen fich entgieben wollen, gnrechtgewiefen, ungefile wie ber Runbtang ber Alpen mit ber epifchobjectiven Gefinnung. Ginmal gebeibt bie öffentliche Gbre am beften obne iffentliche Anerfenntniß, bas anderemal fann Giner bie Chre antalen. obne einzubrechen in ben Rreis ber Befreiung, ber gu them Soute um fie ber gezogen ift, weil es eben unmöglich fei. ber innerliden Freiheit ber Rirde etwas anguhaben. Freifich tonn man eine Seele nicht ausprügeln; man applicirt, was men be jugebacht, bem Rorper, und ber beforbert bas Anpertrante riddie an feine Abreffe, und forgt, bag bie Belabene ihren Theil an Belage befommt, und ibre Ration gu fomeden erbalt.

Das find die wenigen Bemerkungen, zu benen jener Auffet Beranlaffung gegeben, ber in ftartem Dochmuth und fowader Gewiffenbaftigfeit immer nur bobnifc abzuweisen fucht, was mit Grunden nicht webl zu widerlegen scheint, und somit feines Berfaffers burchaus unwurdig ift. Bie es inbeffen ben Teutschen

au ergeben pflegt, bag ibre beffere Ratur am Ende immer felbft ba burchschlägt, wo fie fich vorgefest blog vorgefagter Meinung und ber Leidenschaft nachzugeben, so ift es auch hier ergangen, und es finden fich mitten im Sader ber Meinungen boch wieder Bereinigungspunfte. "Sollen," heißt es am Schluffe, "bie alten verschollenen Rampfe auf bem Papiere und im Leben nicht wieber aufglimmen, und neue Aergerniffe und Unbeil baraus hervorgeben, fo laffe man bie noch nicht verharschten wunden Stellen von ber einen und anbern Seite unberührt, und er= fenne, bag es von je auch Unheiliges in ben Rirchen gab, und binwieber tein Staat ohne beilige Brunblage ift; bag ber Staat und bie Rirche eines driftlichen Bolfes nicht auf wiberftreitenben Grunblagen beruhen fonnen, wahrhaft heilig aber nur hienieden bas in beiben fich offenbarenbe Reich Gottes fei." Der Berfaffer ber angegriffenen Schrift unterschreibt biese Sate obne alles Bebenten; ja er hat jene Schrift gerabe aus bem Grunbe gefcrieben, um fie gegen die einseitige Bergerrung bes Barteigeiftes ju fcuten und ju vertheibigen. Gben weil er jene Barnung in all feinem Thun bebergigt, bat er fich gegen jene Feier und bie baraus hervorgegangene fleine Schrift aufgelehnt, bie beibe jugleich bem historischen Bahrheitssinne, ber freien Un= abhängigfeit ber Rirche, ben Rechten ihrer Diener und ben Intereffen ber Confession Dohn gesprochen, und eben weil er Staat und Rirche aus einer und berfelben Quelle ableitet, babei jedoch ein potential verschiebenes Berhaltniß beiber anerkennt, hat er fich bier gegen bie intentirte Unterjochung ber Ginen burch ben Anbern, von zwei möglichen Fällen, ohne Zweifel ben Unwurbigern und Gottverhaftern, erhoben, und die gefranften Rechte bes unterbrudten Theiles vertreten. Satte ber Rritifer in ben Unterhaltungeblattern bas erwogen, und bie Schrift unbefangen mit ernftlicher Aufmertfamteit gelefen, er hatte feinen Auffat wohl ungeschrieben gelaffen, bebentenb, bag wenn er felbft nun fo weit getommen, bie Ginseitigfeit bes phyfiofratischen wie bes bierarcischen Systemes einzusehen, es auch Anbern nicht ver=

wehrt werben könne, wenn fie die Objectivität ber Belt und ber Geschichte mit ber subjectiven Freiheit, die Bergangenbeit wichren bindenben Rormen mit ber Beweglichkeit ber Gegenwan, die Freiheiten ber Rirche mit ben Rechten bes Staates, se ried bieß in irbischen Berhältniffen möglich ift, zu vereinigen fich bemühen.

Die Menfchen tonnen über gang entgegengefette Grundfige mit gleicher Aufrichtigfeit von beiben Geiten freiten, unt in Streite ber Meinungen fann es bei ber Schwache ber menidlichen Ratur oft zweifelhaft bleiben, auf welcher Seite bie Bab: beit fei. Aber Gine tann nicht trugen, noch bas Urtheil une leiten; feht ihr die eine ber Barteien unbebentlich gur Luge ale einer Baffe bes Streites greifen, und fo oft eine biefer Baffen burch bie Dacht ber Wahrheit gu Schanden wirt, fcamlet wieber eine neue fcmieben, ober eine fruber gefchmiebete gang gleicher Art nochmale aus bem Bintel ziehen; bemertt ibr, baf ber ftreitenben Bartei fein Mittel ju folecht, feine Berleumbung ju bebentlich, feine Berbrehung ju boshaft ift, wenn biefelbe auch nur einen vorübergehenden Bortheil gemahren will, obgleid fvater eine um fo größere Rieberlage erfolgt; gewahrt ihr, bas, bunbertmal über gewiffe Thatfachen bebeutet, fie boch immer auf ber alten vorgefaßten Deinung verharrt, und wenn biefes ober jenes ihrer Organe eines folden Brrthums jum Schweigen gebracht ift, immer wieber andere fentet, fo bag ber Dobra bet Truges polypenartig aus jebem abgehauenen balfe gebn anbere Ropfe fproffen; überzeugt ihr euch alfo, baß fie im Streite midt bie Bahrheit fucht, fonbern vielmehr von fich abzutoebren bemilt ift: bann fonnt ihr fider fein, bag ber Teufel auf biefer Seite fireitet, und alle, bie fo folechter, nichtewurbiger Mittel fic bebienen, und ber Luge fich bebienen, ale ob fie ein erlandtel Mittel bee Streites fei, bewußt ober unbewußt in feinem Dienfte fteben und feinem Unbange angeboren.

## Signalement eines Jezigen

nebft einigen Lebensumftanden von ihm und feinem beften Freunde.

Far Statiftiter und Biographen.

(Gos, 1828.)

Der befagte Betige ift von gutem hertommen, und fucht feines Bleichen in Rudficht auf bas Alter feines Gefchlechts, bas gerabe fo alt wie bie laufenbe Sahresgahl jubifcher Reit= rechnung ift. Er ift auch felbft bei vielem babei gewesen, unb hat bas Deifte mitgemacht, wegwegen leicht ju erachten, bag er nicht mehr gleich einer fcnellen hindin auf rafchen Rugen fpringt; wie eine alte Regimentsfahne bat er vielmehr ein ab= gegriffenes, loberiges, gerfettes und fo gu fagen verlumptes Anfeben, und von wegen des abstracten Lebens, bem er fich er= geben, ift er etwas ftart verwittert und ausgewaschen. Zwar führt er alle Saupttheile bes Gefichtes, wie fie in seinen guten, gultigen Raffen verzeichnet ftehen, wirklich bei fich, aber es com= ponirt fich feine rechte zusammenhangenbe Phyfiognomie baraus, und weil seine Mutter eine schlechte Sanbidrift geschrieben, find feine meiften Buge fehr unleferlich gerathen, auch burch auffallende Schreibfehler entftellt. Obgleich feine Conftitution gar wicht robust ausgefallen, hat er boch eine fehr vortheilhafte Deinung von fich und feinen Anlagen, und hat absonberliche Sprunge versucht, bie aber meift schlecht gerathen, und ihm nicht wenige, bocht befcwerliche und gefährliche Leibesfchaben gugezogen. Bas

ur tin etentere unfillt. E ein unfines , muntulbund B. en. er rettnett er einem Dines fein unter reife an, be nemals jet im thenthe automaten annere Abend we me tu fremmitter wetter mil aret met ales mifer, mi um alem Parti teinmen unt ales ros im begreper. selen. Die wurde nun jam unt par neter themaliet bent, Same ing not eine marmene Besterftichter it finter, ber wer eine Juhren Berfattung verraine nurs be z eine fande Angesoulinfer in mieronen, und in mein se im me ben Greeret mit den Sort van allem met zin fat manne, fann m neten in fet erinten. Durm girts miner weber gefderet Man, nem er enmat eine Bollere urtretten, mit allet seifer, nad in tel Linner exerd mr im Cining beine. In lab iefen if er m enen leven, vertigenbiliger freme mit Schadjennier at menter, tet a termina, mit des brondes inte debied general marne in trave ne trave and mare ant sun til migementide Gefinner bent m hand burdt fichen manneln. Aufmerfinne, bie, went fie der begegnen, Ale leden nellen, nerten du aufr erfennen in ber Gefielt eine traffie Chament, ter und in Jenen, we bie Coune nicht Meter, waen der jur frufen ichrenze: eine bagene, längen allen leite genatiene Gefalt, webl properturunt, bes auf einen me betententen Antendet am finje , ber fich im gut gefufter Ber fpertine leicht verbrigt. Dan will ben Dann iden bei feinem Bate unt Grofrater, obgleich nicht fo merflich veripurt haben, und et fall eine Mrt von apiritus familiaris um haufe fein, von ban bel unmiffente Boll allerlei Sabeln zu ergablen weiß. Sie ben auch fet, tie beiten Freunde find ungertrennlich voneinander, nennen fich Iu und Du und Bruberberg; and wohl, wenn ft Icherzhafter Laune find, herr von Chelmufely und bert Benber Graf, und man fieht fie oft eintrachtig, miteinanber in Commer - wie in Wintertagen, im Schellenfaltten federe.

wobei der Schwarze so gut kutschirt, daß es pfeisend durch bie Lüfte geht, als sei ein Sturmwind vorgespannt. Der Klumpfuß soll ein reicher Herr sein. Einige sagen, er habe einen Schatz gefunden; andere, er habe in Staatspapieren glücklich speculirt, auch sonst im Spiele etwas vor sich gebracht; er hat viele Domainen an sich genommen, und damit nun dem Freunde eine schöne Fortune angeschafft, und ihm einen gesessenen Stuhl gepolstert.

Unter andern Befithumern hat er nämlich auch bas befannte Lugenfelb im obern Elfaffe an fich zu bringen gewußt, bas feit ber Zeit, wo Lubwig ber Fromme im Streite mit feinen Sohnen, den Berrath erfahren, ben Ramen trägt von ber febr beliebten Obstart, die bamals und feither wild auf ihm ge= wachsen, bas aber fonft auch boshafter Beife bas Dofen= feld, wahrscheinlich in Bezug auf die Liebhaber ber bort wuchernben Felbfrüchte genannt wirb. Auf biefer überaus fruchtbaren Mart haben bie beiben Freunde nun eine fehr einträgliche Birthichaft angelegt, beren 3wed ift, jenes toftbare und vielgesuchte Obst recht ins Große zu cultiviren und bann es in alle Belt zu vertreiben. Sie haben bamit angefangen, bie nothigen ökonomifchen Gebaube zu errichten; barauf haben fie burch Dampfmaschinen, bie scharf auftretend barin berumzadern, bas Felb umgebrochen; ber Baffentoth von allen Stabten viele hunbert Meilen in die Runde, ben fie gepachtet, bungt bie Furche, bie ber Pflug geriffen, und fo muß gebeihen, was ber Gaemann ihr anvertraut. Sichtbarer Segen lohnt die Duben ber verftanbigen Adereleute; fo lange bie Belt fteht, bat man fo bichte, ftanbige, geile Saaten auf ben Fluren nicht gefeben, und wie burch Zauber vervielfältigt fich jebes ausgestreute Rorn ins hunbertfältige. Bum Bertriebe bes Erzielten haben fie gleichfalls die lobenswürbigften Anstalten getroffen; taufend Eriptoleme führen auf ihren Drachenwägen die Frucht auf alle Martte;

Gommanbiten ohne Zahl, aller Orten angelegt, beforgen ben Berfchleiß; unglaublich ift bie Rachfrage, und wird nur um in ftarker, je mehr die Anstalt erdaut. Aber nicht bloß etwa für bas grobe, gemeine Bedürfniß ist vorgesorgt, anch feinere Teicke wiffen die Freunde mit entsprechenden Genüffen zu befriedigen. Dazu haben sie einen großen Baum = und Rückengarten und dem Muster der bekannten pharmaceutischen Austalt der Redu in Golchis zugerichtet; Samen der rarften Gorten haben sie auf allen Ländern der Erde sich beschrieden; durch Saken und Wieberstein in gut präparirten Boden, durch Bestanden der Blücken, durch Impfen, Oculiren wissen, durch Bestanden der Blücken, die weitum ihres Gleichen such haben eine Bomona hervorgerusen, die weitum ihres Gleichen such.

Das jum Berfpeifen im Rochen bestimmt ift, wird von Soderweibern an allen Strafeneden in reinlichen Blattern aufs appetis lichfte jur Schau gelegt und reigend weggefauft. Bed cher er biefem Wege fich nicht verschleißen will, geht bann ins Laboutorium, und bort wiffen fie ibm ben guten Gefdmad gu geben, baf er ber befte und lieblichfte fein tann; bas Material wieb m angenehm ftimulirenben Tranfen gerarbeitet, ju einem belifamen, fcweißtreibenben Theriaf eingefocht, allgu Bicantes und Schaffel wird verzudert, gebeigt, gefulgt, und fo werben bann bie Mitthen Bifte ale bas feinfte Defert auf bie Zafeln pornehmer Rente de gegeben. Denn bie Roche wie bie Runben urtheilen mit vollen Rechte, bie Bimperlichfeit, bie nicht an folde farte Guelfen wolle, fei ein bloger Aberglauben, und werbe von ben Geifen beschämt, die ja Schierling ohne allen Schaben zu fich mitten. Bas enblich auf biefe Beife in ber Conbitorei nicht aufgebrandt ift, wirb im Reffel unter bem Belme in Schnappe verwandelt. und ale beilfamer gufel in eigenen Rneipen unter bem gemeinen Bolte ausgeschenft. Da bie Foces burch Abziehung des Gelbes an ihrer Bahrhaftigfeit gang und gar nichts verlieren, werben

sie zuleht an die Schweine verfüttert. Diese Thiere haben bekanntlich in den Eingeweiden mit den Menschen die allergrößte Achtlichkeit und darum ein volles Recht, mit ihnen an einer Tafel zu speisen; inzwischen hat seither bei ihnen die ungewöhn= liche Rahrung schlecht anschlagen wollen; die Ratur läßt sich, wie es scheint, nichts weis machen, und die Thiere werden sichtlich magerer in der homöopathischen Diat, die sie zu führen sich genöthigt sinden. Dieser Zweig der großen Anstalt ist der einzige, der so zu sagen kränkelt.

Durch alle biefe achtbaren Industrien, verbunden mit ben vielen Connerionen, die fie aller Orten angefnupft, haben bie Unermublichen ju Speisemeistern eines großen Theiles ihrer verehrungswürdigen Beitgenoffen fich erhoben, die Imbis, Mittagund Abendbrod bei ihnen nehmen, und, ba fie nun icon fo viele Jahre bei ihnen zu Tische gehen, ihr ganzes Inventarium an Rleifch und Blut und Mart und Knochen, bis jum garteften haare auf ihrem Saupte, aus ben Erzeugniffen bes Lugenfelbes fich angefchafft, und die barum fogleich blag und franklich werben, und an Unverbaulichkeiten leiben, wenn fie ja gufällig auf alte Sausmannetoft anderewohin gelaben werben. Es ift auch eine mahre Freude, einmal in die Allerwelts-Ruche einen Augenblick binein= aufeben. Das läuft und rennt und eilt und rührt fich ohne Geräumig ift bas Local wie bie Bolle und beiß wie Unterlaß. fie. Alles wird ine Große mit Dampf getocht, ber Dampf ruftet gu, gerschneibet, spidt und gaumt auf, Dampf treibt ben Bratfpieß um, führt ben Rührlöffel, fcaumt ab und tlart, richtet an, vertheilt alles in bie Ginfate, worauf alebann bie gefcwäti= gen Dagbe hingutreten, unb bas Geruftete in alle Bofftragen bes großen homannischen Meilenzeigers anstragen. Und in Mitte aller biefer weitläufigen Industrieanstalten, bie, mabrent fie viele Taufenbe von Menfchen, Trobler, Sumpenfammler, Schmiertoche, Fratfchelweiber in Althem und Rabrung fegen, bie Unternetwer selbft auf eine angenehme, ber Weit nühliche und babe ibnen selbst febr einträgliche Weise beschäftigen, leben biese bodachtern Staatsburger in philosophischer Rube ein joviales und vergnügtes Leben, belobnt burch bie ungeheuchelte Achtung bern, bie fie geiftig und leiblich mit vollem Rechte als ihre Creaturen betrachten können, und umgeben von allem, was irgend bei Menschen berg erfreuen kann.

Aber wie febr fie fceinbar irbifdem Treiben und Tradien bingegeben fein mochten, fo ift boch bie fcone Sinnlichteit frem mer Befühle bem ibrigen bergen feineswegs gang fremb. In bie Rirche geben fie gmar niemale, ber Schwarze fann bie bumble. eingeschloffene Luft burdaus nicht vertragen, und ba er es ein raarmal ber unwiffenben Menge wegen mit Gewalt bat burdfeben wollen, ift ibm übel und fterbeneweh geworben, weftwegen in fein Beichtrater fur bie Bufunft bifpenfirt, weil ja niemanb feine Ratur foreiren burfe. Den fablgrauen Daufim aber verbrieft bas gemeine Bolt, bas immer jo zubringlich bineinlauft, weil fein Entree bezahlt wirb; ce fei auch alles im folechten, obfoleten Style und bis auf bie Bewanter berunter aus Dlims Beiten, bas ewige Ginerlei ennunire jum Sterben, bie Duft exgite in amar manchmal, wenn fie brillant ju werben aufange, aber and bas corrumpire fich fichtbarlich, ba man wieber nach ben alen. langichleppigen Gaten ju greifen anfange. Rurg et fei, fog er, fur einen vernunftigen Denfchen nicht auszuhalten. Gie haben fich barum einen recht anftanbigen baublichen Gottetbient eingerichtet, bei bem fich inbeffen ihre brei hauscaplane micht bemüben burfen, weil bie Berrichaft felbft ausschlieftich babei fungirt. Blog bes außerlichen Decorums wegen haben fie mimile bas Rleeblatt angeschafft, einen lutherischen und einen veformieten Brabicanten aus ber vereinigten Beibelberger Soule ber Dentglaubigen, und einen fteiffatholifchen, ben fie fich ems ber äfthetisch-poetischen am Bobenfee haben tommen laffen. Denm

haben fie großmuthig ben Behnten von allen Erzeugniffen ihrer Buter und gabrifanftalten bewilligt, und ba haben bie herren Sabr aus, Jahr ein mit bem Ginfammeln fo viel zu ichaffen, bag fie gang und gar nicht an ihre Boffen benten tonnen. Wenn alfo irgend eine fromme Rubrung bie Freunde überfällt, bann fchließen fie fich in ihr Rammerlein ein, und Daufim lieft ausgewählte Stellen aus ben Stunden ber Andacht vor, und ber Schwarze begleitet fie ftatt ber Orgel mit feinem meifterhaften Spiele auf bem holzernen Belachter, einem iconen Inftrumente, bas ein melancholischer Schreiner, ber balb barauf ins Baffer gefprungen, ale fein Deifterftud angefertigt, und in bas er Chladnis fammtliche neuerfundene liebliche Transverfaltone bineingelegt. Das hausgefinde, wenn es bisweilen aus ber Ferne biefen iconen Choral vernimmt, erbaut fich fart, und bie Freunde geben felten ohne Thranen ber Rubrung anseinander. Dann aber mogen fie wohl auch einmal gern burch bie Berftreuungen bes Baidwerts ihr niebergeschlagenes Gemuth wieber aufrichten. Sie pflegen baber einige wenige Babrbeiten und fogenannte . Zugenden, bie neben ben naturlichen Erzeugniffen ihrer Guter fo nebenbei wie bas Untraut auf bem Felbe fallen, in Jefuiten gu verkleiben, bie jagen und pirfchen fie nun mit ber Meute - ihrer hunde von Beit gu Beit mit großem Salloh bis über bie Grangen ihres Bebietes fich felber jum Ergoben, ihren fammtlichen Infaffen aber gum Frommen und Grempel.

Diese wenigen Rotizen über jenes wichtige, noch nicht nach Bersbienst gewürdigte Institut seien einstweilen einem wichtigern Werke, womit der Unterzeichnete, der ganz in der Rabe deffelben seinen Wohnsis hat, sich beschäftigt, vorausgesendet, damit sie als Prospectus der zu erwartenden Arbeit gelten. Und es ergeht die höfliche Aufforderung an alle Journale und Zeitungen, die dabei bethetligt sein mogen, dieser vorläusigen Anzeige eine Stelle in ihren respectiven Beiblättern zu gönnen. Dr. Simplicissimus.

## Der Spiegel der Zeit.

(Gcs. 1528.)

Dieß fint bie Gefichte bes Sehers, die er gesehen, als er in ben Tagen ber Berwirrung saß auf dem hoben Söller seines Pauses, und finnenden Ernstes seinen Zeiten nachbachte. Ueber seinem Daupte blipte ber Abendstern, und Arctur und Orien und bie Pvaden gingen in ibren Rreisen. Bon unten schallte bat verworrene Tonen ber larmenden Menge zu ihm hinauf, und es war in seinen Obren bald wie Meeresbrandung, bald wie Windelsaufen, bald wie tas Tosen eines Stromes, der schnellen Finfes durch die engen Felsentäller rauscht. Duntle Gedanten über ber Menschen tböricht Treiben in bieser Zeit, über die tobende hal, in der sie allen Blendwerfen des Scheines nachrennen, über ihren Ernst in allen Richtigkeit und über ihre Richtigkeit in allen, was allein ernster Betrachtung werth erscheint, stiegen wie sier Bolsen in seiner Seele auf, und die Macht der Lige, die bas Geschlecht umstrickt, füllte sie mit Grausen.

Da geschab ce, bag ber Geift über ihn tam, und während seine Augenlieder, außen geschlossen, sich umnachteten, wurden sie ihm nach innen aufgeschlagen, und ein quellend Licht exschiss ihm die innere, dunkelverhüllte Welt, und er sah fich je nach Jahr und Monat und Tag und Stunde nahe zur großen Wende ber Zeiten bin entrückt. Und er kehrte sich um, denn das Werdende war wie Vergangenes binter ihn zurückgetreten, und das körperlose Gesicht ließ die körperhafte Gegenwart durchschimmern, wie des Lichtes Klamme die naben Gegenstände.

Er blickte auf, und vor ihm, so weit sein Auge reichte, war ein weitläuftig Gebäube ausgebreitet. Berwundert sah er zu dem Baue hin, denn das Werk schien Widersprechendes nur mühsam zu vereinigen. In der Mitte, je nach seiner weitesten Ausbehnung, war es oben wie ein Ort der Luft und rauschenden Freude anzusehen; alle Fenster waren hell erleuchtet, Saitenspiel und Paukenschiag und Trommetenruf durchtönte den Judel einer lauten Menge, und ein groß Getümmel schien alle Gemächer zu erfüllen.

Der Theil im tiefsten Geschoffe unter ber Erbe aber wollte bem Schauenben wie ein Werkhaus bedünken; es schallte aus ihm herauf wie Bochen vieler und schwerer hammer, wie Schnarren schnell umgetriebener Raber und wie gedehntes Aechzen langssam bewegter Debel. Sorgenbelabene, bleiche Menschenbilber wandelten in den dumpfen Raumen um, und Fluchworte und Jammerworte, Worte des Leichtsinns und Worte der Verzweifslung, Laute wie sie nagender Geig und fressende Gier und unersfättliche Habsucht der Menschenbruft entloden, mischten sich den Jubeltonen bei, die von oben herniederschallten.

So man aber ben Blid zum Aufgange wandte, war bort hinaus bas Gebäube gleich bem Chore einer Rirche anzuschauen. Ein zweibeutig mühsam mit bem Dunkel ringendes Licht spielte auf ben hohen Fenstern; Tharme ragten weit in die Luft hinaus, und ihre Gloden läuteten hastig und ängstlich von selber, als ob sie zu großer Feier lüben: wo aber das Bolk zuströmte, sand es die Thure sest geschlossen, und eine hölzerne Dand über ihr wies zum großen Portale am Mittelgebäube hin.

Im Riebergange enblich war bas Wert am ersten einer Rönigsburg zu vergleichen. Alte Warten aus großen Wertstücken gefügt, hielten bie Mauer ausgespannt, bie ben gangen Ban umgürtete. Jinnen liefen oben allumber, und bie Wartleute fließen ohne Unterlaß ins horn, und es tonte durch

bie buntle Racht balb wie Rothruf, bald wie Siegebenf, bald wie bes wilden Jägere Schallen. Die zuftrömende Menge wurke aber von ben aufgezogenen Ingbruden abgewiesen, und von der bölgernen hant gegen bie haupttbure am Mittelgebäube himgelenft.

Die nun aber im Meereefirubel ber Abgrund alles Rafente verichlingt, alfo wurde bie um jenen Gingang fich bringente Bolfemaffe wirbelnd bineingeriffen, und mit ihr auch ich, ber Schauente, ber ba feben wollte und Zeugnif geben von bem Gefebenen.

Innen aber war eine runde halle weit und unabsehber aufgewölbt, und ber Beben war wie ber Boben einer Tenne seitgesichlagen. Biele Fadeln brannten an ben Banben; tinfliche Lauben waren in ben Rijden aus bichtverschlungenem, mit Blumen burchwirftem Gezweige aufgebant; Tische mit allen Arten von Speisen belaben waren bazwischen eingeordnet, und an allen Banbefeilern ftanben Steinbilder von Thieren aufgerichtet, bie berauschenbe Getrante jeber Gattung von sich gaben.

Gine Bollemenge, zablreich wie Sand am Merre, war in bie weiten Raume ausgegoffen, und wurde von unfickenten Kraft wie in Ebbe und Fluth im wilden, sieberhaften Pullfschag bin und ber bewegt. Und ich borte, als ich eingeteten, einen gellenden Schrei in der Mitte der Maffe sich exheben, mod der Schrei spaltete sich im Fortgange wie das Licht in Janden so in bunte Tone; und wo die Tone an die Bande anschliegen, wurden sie an ihnen im Kreise umgelentt, und liefen anschwellend zum Tonsturme mit immer beschleunigterer Geschwindigkeit in der halle um. Und wie der wachsende Sturm in seinen wilden Weisen einherbrauste, wurde die Menge von ihm ergriffen in seinen Beisen einherbrauste, und im rasenden Tanze wirdelten Minner und Frauen gepaart, Junge und Alte und solche, die von mittlexen Inen, in engeren und weiteren Geleisen zubelnd um die Windustung,

bie in ber Mitte ben Reigen führte. Richt ohne Grausen aber war bie Bestalt ber Führenben anzusehen. Sie lacte nicht und jubelte nicht; unter ben Taumelnben ftanb fie allein unbeweglich unb unverrudt; feine Diene gudte, und nur ein leifes Riden ber Augenwimpern gab bem Sturme bie Menfur. Sie war mit Dunkelheit angethan und ihr finfteres Auge ichien mit Luft bas Licht ber Faceln einzusaugen; aber es erlofch in ben bunteln Abgrunden, die es mit Beighunger hinunterschlangen. Sie bewegte nicht ben Mund, wenn ihm ber gellenbe Schrei entfuhr; wenn fle aber schwieg, bann ruhte ber wilbe Reigentang, und bie Tangenden glitten paarweise in die Lauben, festen fich an bie Tifche ober tranfen berauschenbe Getrante vom Munbe ber Thiere, und Bubllieber ichallten aus ben Lauben und Trintlieber von ben Tifchen, und es war ein unablaffig Jauchzen und ein Toben und ein Wiebern. Durch bie wilbe Luft aber brachen bumpf bie Fluchworte aus ber Tiefe und die Tone ber Berzweiflung und bie Gierworte und bie Reibworte hindurch, und fie schlugen von unten herauf wie mit Mauerbrechern wiber bie Bewolbe an, bag es burch bie weiten Sallen brohnte; benn es war als suchten bie Eingeschloffenen mit Bewalt fich burch= quarbeiten, um an ber großen Luft auch ihren Theil gn haben.

Und wie sie jubelten und sich ber schnöben Lust ergaben, sah ich hinüber zur Seite gegen Aufgang hin, wo ber Theil bes Gebäudes stand, der von außen wie eine Kirche anzusehen, und es war nach der Wahrheit eine Bastlika, die durch einen hohen, weiten Schwibbogen in die Halle sich öffnete. In vielen Saulenstellungen zog das Schiff die zum hohen Chore dahin, in dessen Grunde sich der Fronaltar erhob, vor dem auf sieben im Dreieck gestellten Leuchtern gleich viele Lampen dunkel brannten. Aber der Tabernatel des Altares war wie in der heiligen Boche offen und leer, das Crucisir verhüllt, der Kelch umgestürzt, und die Deiligenbilder stunden, als ob sie Scham trägen, nach eins

marte bin gefehrt. Die Chorftuble waren gu Rubebetten eingerichtet, und in ihnen lagen Pralaten jeglichen Ranges in ihrem Ornate wohl geziert; einige fcnarchten im tiefften Galafe begraben, anbere waren, wie es ichien, von unruhigen Trammen geftort. Biele anbere geringeren Ranges waren ba und bort vertheilt; einige lebnten schlaftrunten an ben Bfeilern, andere folichen leife behutfamen Schrittes berum, und bobnten an ben Banten und ftaubten bie Saulencapitaler ab. Ginige forichen in ber Dunfelbeit an Brebigten und Erbauungebuchern . mibrend andere wie auf bem gechtboben fich in gorniger Controverfe Dit Angft und Gifer mubten fich einige, Die beftig felbftläutenben Bloden gu ftillen; noch anbere frunden mit einem Bunde Schluffeln an ben Thoren, bie nach angen fabrien, mi bem heftig pochenben Bolle ju öffnen, aber fie Connten nicht ben rechten Schluffel finben. Biele enblich gingen in ber Dalle ab und zu und wurden mit in ben Strubel bineingeriffen , mit abwechselnd wieber von ihm ausgeworfen.

Wieber sab ich binüber nach ber Seite im Riebergange, wo ber Theil bes Gebäubes ftanb, ber von außen wie eine Abnigeburg fich angesehen, und es war in Wahrheit ein hoher, tiefer Thronsaal, ber burch eine schlankansteigende Säulenlaube in die Halle sich öffnete. Im Grunde bes Saales erhob sich auf hohen Stufen ein reichgeschmudter Thron. Arone, Scepter und die Hand ber Gerechtigkeit lagen auf dem Seffel, aber der fie tragen sollte, war nicht zugegen. Sieben Geharnischte mit Sait und Schwert waren wie zum Schuse bes Thrones um seine unterste Stufe hergestellt; aber sie standen wie Trophäen rogungstel, und auch die Inhaber der Wassengeschmeide schlieben bingegungen.

Rechts ben Wanben entlang waren Tifche in enblofen Rethen aufgestellt, und bie an ihnen fagen, schrieben ohne Unterleg. Wechslerbante reihten fich lints gleich enblos aneinamber, und Golb und Silber wurden an ihnen unaufhörlich gewogen und gezählt, und die Summen dann in große Bücher eingetragen. In der Mitte vor dem Throne aber war die alte Tafelrunde aufgestellt, allein keiner der Zwölfer ließ sich erbliden, statt ihrer waren Bänder, Sterne und Orden an den Sigen aufgehangen. Biele Actenstöße und Goldsäde wurden hin= und hergetragen, und vielerlei unheimlich Bolk machte sich flüsternd mancherlei dort zu schaffen; sie gaben sich bedeutende Winke und Zeichen und trieben alle hinaus, die sich nicht darin zu sinden wußten, und wie sie auch allezeit scheindar durcheinander sich bewegten, immer mußte es sich fügen, daß sie den Thron verbeckten.

Abermal fah ich auf, und verweilend haftete mein Blick mittagwarts, wo eine weite, gleich einer Bubne, mit Lampen von unten herauf erleuchtete Rotunde mit ber großen Salle gusammenhing. Es war bie Schule alter Beisheit, bie fich bem schauenben Auge bier öffnete. Aber Sophisten hatten zu ihren Runftubungen fie zugerichtet. Sieben flammenbe Reuerzungen umleuchteten bas Stanbbilb ber Sophia im hintergrunde, viele Buften alter Lehrer waren umber aufgestellt, und über unschein= baren Bolgftublen bie Ramen Thomas von Aquin, Anselmus, Bonaventura und viele fonft noch angeschrieben. Allein auf ben Stuhlen faß teiner, ber gelehrt und gerebet hatte. Biele aber lehnten tieffinnig an ben Banben, fagen nachbentlich an fleinen Tifchen, ober gestitulirten von hoben Bubnen berab mit heftiger Bewegung: alle rebeten burcheinanber von anderen Dingen, in eigener Lehre, aus eigenen heften. Reiner war zugegen, ber foweigend aufgemertt hatte auf ihre Rebe, teiner auch borte auf ben anbern, und boch ftritten fle miteinander ohne Unterlag. Biele ichrieben angfilich Flugblatter und Zeitungen; anbere flidten bie Wurmlocher alter Bucher forgfam mit ihren Conjecturen; noch andere hatten das philosophische Richts in eine Tinctur aufgelöft in glafernen Schalen vor fich fteben, und bliefen es 25\*

mit Strobhalmen zu bunten Blasen auf, wähnend, sie hatten die Welt, die sich in diesen spiegelte, hervorgebracht. In Mitte bes Raumes aber hatten sie, je zu sieben in einer Reihe, sich aufgestellt, je sechse hatten auf die Schultern ber Stehenden sich aufgeschwungen und selber wieder die ihren fünf andern bingeboten, die höher hinauf je viere trugen, die die Pyramide oben mit Einem endete, der sich sopfunter, die Beine nach oben bingerichtet, den beiden letten aufgeseht. Den nannten die unten den Meister der Schule, und trugen ihn im Tactschritt einherschreitend überall in der Rotunde um, im Chorus rusend: "Doch lebe der Unvergleichliche, keiner ist über ihm, er ist die Bahrbeit und der Weg und das Leben!" Wo sie aber den Redenden und den Schreibenden nahten, da heulten die alle an ihnen binauf: "Herunter mit ihm, er ist ein falscher Prophet, denn wie selber sind der Weg, die Wahrheit und das Leben!"

Alls ich in folder Weise umschauend in ben weiten Rammen bes hauses mit Berwunderung mich ergangen, ertonte wieber ber gellende Schrei, wieder hub fich brausenb ber Lonftunn, und wieder wurde die Menge in ihn hineingeriffen und umgestrudelt, und die Windsbraut führte abermal ben Reigen.

Wenn aber ber Taumelzug an ber Schule ber Weishelt vorüberflog, bann brüllten bie Taumelnben, überschreiend bie Schreienben, zu ihnen herüber: "Wir wollen teine Weishelt, bie von oben nieberkömmt, Rinber ber Erbe wollen wir von ber Beistelt, bie von ber Grbe leben, gebt une von ber Beisbeit, bie von unten steigt!" Da rief ber, ber oben auf ber Byramibe topfunter stand: "Das Richtsein in mir verneinend, bin ich geworben, und nun ich aus bem Unsein mich ins Sein gebracht, bin ich, ber ba ist, und barum die Wahrheit und ber Wag und bas Leben, kommt baher zu mir, ihr Armen im Geiste, ich will euch sättigen, kommt, die ihr nach ber wahren Wahrheit bacher, ich will euch mit ber Rilch ber Lebre tranken." Da henten bie auf

ben Stühlen: "Er lügt, glaube keiner bem Lügner; wir find, bie ba find, nur bei und ift die Wahrheit echt zu finden." Zugleich pfiff ein schneibenber Wind aus dem Innersten der Rotunda und wehte die Flugblätter, die sie geschrieben, unter das wilbe Heer, das sausend vorübertobte, und die fliegenden unter die Füge trat.

In der Rabe des Thronsaales angelangt, aber schrieen die Athemlosen: "Wir wollen keine Majestät von Gottes Gnaden, von der Höhe kommt uns kein Recht und keine Psticht hernieder; Recht ist, was wir als solches uns gesetzt, denn bei uns ist die Kraft und die Macht und die herrlichkeit!" Da erwiederten, die da schrieben und zählten und die Unheimlichen, die auf= und niedergingen: "Wir und ihr und sonst keiner, doch werde der britte noch geehrt, die die rechte Zeit gekommen." Zugleich psiss ein schneiden Winderbender Wind vom Throne her, und wehte Ordon= nanzen, Decrete, Gesetze wie Schneegestöber unter das wilbe Deer, das sausend vorübertobte und die stiegenden Blätter bald unter die Küße trat.

Und wenn die Aufgestürmten nun am Schwibbogen der Kirche vorüberjagten, bann riefen sie hinein, daß es in allen Gewölben widerhalte: "Wer ist dieser Allmächtige, daß wir ihm dienen, was nüht es, daß wir zu ihm beten? Er weiche von uns, wir wollen die Wissenschaft seiner Wege mit nichten wissen, selber sind wir uns genug." Und wie der Schall der Stimmen durch die Bogengänge hallte, erschrafen die da hantirten; die Schlasenden aber suhren aus ihren Träumen auf, und ungehalten über die Störung, sprachen sie wie aus einem Munde: "Dadert euren Haber aus nach Wohlgefallen, was kümmern uns die Wege, auf denen ihr wandeln wolltet; viele Pfade gehen aus den Städten der Menschenkinder, und alle sführen zum selben Ziele."

Da fie also gerufen und erwiebert, ba burchfuhr ein zudenber

Bligftrahl bie weiten Raume. Das Antilg ber Weftalt, Die ben Reigen führte, erblagte, und ber gellenbe Schrei Rodte in theem Munbe; erfchroden ftanb einen Augenblid bas wilbe beer. Die in ben Rubebetten fcbloffen bie geblenbeten Augen, bie Streitenben in ber Rotunde borchten; furchtfam ftoben bie Manner ber Byramibe auseinander, bag ber zu oberft geftanben, berunderfturgte. Und bie ba gablten und fcbrieben im Thronfaale, faben verwunbert auf jur Sobe. Schnell aber flief bie Gefatt mit Sohnlachen ben gellenben Schrei wieber aus, und fcneller als auvor und enger in ihren Rreifen eingezogen, umtangten fie bie Sturmenben; bie in ben Rubebetten fanten gurud nub folliefen wieber wie zuvor tiefen Schlummer. Sitiger fritten bie Streitenben auf ihren Stublen, bober thurmten fie bie Bronnibe, nun von je flebenmal fieben im Grunde gehalten und von einer anbern Beftalt bestiegen. Emfiger wurde gezählt und gewogen und gezettelt um ben Thron ber. Da erlofc eine ber fleben Lampen, bie am Altare brannten; eine ber fleben generzungen, bie in ber Rotunde flammten, verging; tonend und praf fiel einer ber fieben Beharnischten am Throne in fic gufenmen.

Bon Trauer umhüllt und von Schmerz zerriffen, fand ich, ber Schauenbe, ob folch wahnsinnigem Beginnen; aber bas Teben ließ nicht nach, und die wilde Luft war nicht zu ftillen. Derimal wiederholte sich die gleiche Folge. Immer frecher wurden Reben und Gegenreben, dreimal zuckten die Blitze, dreimal societ der Schrei, und enger und enger zogen sich die Arrifez immer schreller wurde der Tact, den die Führerin mit den Wimpern nickte, und heißer und heißer wurde das Glüben der Umgekiedenen, tiefer der Schlaf, heftiger das Treiben, höher der Ban und hastiger das Zählen und bas Schreiben wie die Mitternacht näher kam.

Und ale brei Lampen nun erlofchen, brei Sterne fcon erbleicht und brei Geharnifchte praffeind in fic eingeftärgt, mb

als zum viertenmale bie freble Rebe erklungen, ba rief es mit bes Donners Stimme, bag alle Banbe brohnten: "Wahret euch, die Stunde naht!" Bugleich erschütterte ein Erbbeben bas Saus im tiefen Grunbe, bag bie Pfeiler wantten, und fich bie Bewolbe neigten und berftend riffen über ben Sauptern berer, bie ba fchliefen, und berer, die ba ftritten und fchrieben und gahlten, und jener, bie bie Windsbraut um fich trieb. Langer als zuvor ftodte barauf ber Schrei, angftvoller als fruber ftoben bie Bethörten auseinander; auf aus dem Schlummer fuhren bie Schlafenben, und bie ba gablten und ftritten, borten gu ftreiten und zu gablen auf langer als zuvor, und fie pruften bebenflich ben untreuen Boben unter fich und ben Haffenben Rig, ber über ihren Sauptern fich geöffnet, und die Pralaten fagten gu einander: "Es ift ein Saus bes Staates, er muß fur bie Bieberherftellung Sorge tragen." Und fie fandten Botichaft binüber nach bem Thronsaale, bamit bie Schreibenden Bauleute fenbeten. Die Schreibenben aber prüften bebenflich ben untreuen Boben unter fich und ben tlaffenben Rig, ber über ihren Sauptern fich geöffnet, und fagten bohnifch ju einander: "Wir muffen au den Bralaten fenden, daß fie den bofen Beind beschworen und bem wantenden Throne die Stute geben." Und fie fanbten Botichaft hinüber nach ber Rirche, um die geiftliche Gulfe gu entbieten.

Und als die Boten in der Mitte des Weges sich begegneten, ba beredeten sie ernsthaft den Fall, und wurden des Rathes eins, zu den Sophisten hinüber zu geben, auf daß sie kamen, und dem wankenden Hause eine Stüte gaben. Und sie thaten, wie sie eins geworden, und sie stiegen hinauf zur Rotunde, und die Sophisten waren willig, ihre Hüse zu gewähren, und die Schule bewegte ihre Phramide zu den schabhaften Stellen, damit sie zum Gerüfte diene. Im Rathsale rissen sie darauf einen Theil vom Throne weg und verklebten damit die Deffnung; in

ber Rirche aber nahmen fie einen Sheil vom Altare, und fallten bamit ben flaffenben Riß; in ber halle riffen fie Zweige und Blumen von ben Lauben und verhülten bamit ben brobenben Spalt; in ber Schule enblich verklebten fie alles Schabhafte mit ben Flugblättern, die fie geschrieben.

Und als die Menge fah, wie die Bachter bes Daufes und die Rlugen im Lande alles so wohl bestellt, da jandigte fie land auf: "Doch lebe die Braut; es verderbe, wer und im Werke irrte!" Da erhob sich durchdringender als zwor der gellende Schrei. Roch enger schlangen sich die Kreise, und wie Fenerader drehten sich in ihnen die Geschwungenen; tiefer wurde ber Tobesschlaf der Schlafenden, die wieder in den Ruhebetten sich begruben; tropiger ansteigend mehrte die Schule ihre Stieber, und der Berkehrte oben sprach freviere Lästerung, die von unten brüllend erwiedert wurde; auf den langen Banten aber wurde hastiger geschrieben und gezählt.

Da erlofc bie vierte Campe, ber vierte Stern vergiffte, und ber vierte Geharnischte fiel tonend und praffeind in fich zusammen.

3ch, ber Schauente, ftanb in Trauer gehüllt, Die Secke von tiefem Schmerz gerriffen und mit Grauen erfüllt ob ber Dinge, die ba tommen follten; aber fle tbaten fort, wie bes herzens Gebanten fie trieben und ließen nicht ab von bem Werk, bas fie begonnen.

Dreimal wieberholte fich's, wie es zum erften fich begeben; noch breimal wechselten bie Bethörten Läfterworte, und breimal mahnte bes Donners Stimme; breimal erschütterte ber Erbe Inden bas alte haus, und immer brobenber wichen bie Pfeller aus bem Sodel, immer weiter klafften bie Riffe in ben Gewölden; immer beftiger pochten und fturmten bie von nuten: aber immer von neuem begann bas Jauchzen und bas Wiebern, und enger ftets und enger webten fich bie Kreise, und schneller liefen die

Feuerraber; zogernben Schrittes und ermattet aber ging die Zelt ben Rest ihrer Bahn.

Endlich war bie Stunde ber Entscheibung herangetommen, und zum lettenmal war bes Donners mabnenber Ruf ergangen, und bie Mitternachtestunde begann anzuschlagen. Da hob fic ein Schallen und ein Rufen und ein Jubiliren braufenber als je zuvor. Und als mit bem erften Schlage bie Bofaunen burch bas wilbe Betone fcmetterten, ba ftanben bie geschwungenen Reigen, und Manner und Frauen neigten fich gegeneinanber und umarmten fich und füßten fich einander, und wunfchten fich Glud jur neuen Beit. Denn fie hatten im Grimme bes Allmächtigen fich beraufcht, und faben nicht, und gewahrten nicht, bag es bas Weltjahr fei, bas abgelaufen, und wie bie Beiger ber Jahre und ber Jahrhunderte und ber Jahrtausenbe alle gleichmäßig auf Mitternacht beuteten. Bon ben fieben gam= pen war nur noch eine breunend geblieben, und die flammte nicht und loberte nicht, fie ftand blaulich in fterbenber Gluth. Bon ben fieben Feuerzungen ward nur eine noch angeglüht, fie leuchtete nicht und warmte nicht, verschwebend fanb fie, nur noch eine Lichtspur, im tiefen Grunde. Bon ben fieben Gewappneten ftand nur noch einer aufrecht, aber bie Ruftung mar von Roft gerfreffen und ichien ichlotternb um ein Anochengerippe gu bangen.

Und als der zwölfte Schlag nun angeschlagen, erlosch die siebente Lampe, die siebente Fenerzunge verglühte, der siebente Wappenträger brach prasselnd in sich selbst zusammen; alle Faceln waren wie mit einem hellen Lichtschrei auf einmal bis zum Grunde aufgebrannt, und die schwärzeste Racht, eine Racht ohne Licht, erfüllte die weite Halle.

Roch hatte ber Schlag nicht ausgetont, ba erhob fich in Mitte ber Dunkelheit ein grauenvolles Zifchen und ein Braufen und ein Raufchen wie von vielfacher Meeresbrandung, und aufrichtete fich in Mitte die Windesbrant und flieg wirbeind und

fich brebend aleich einer Baffertrombe und Bitte andundend in bie Rinfternig gur Bobe auf, und bie gange Bifte mit allen ihren Ungeheuern fchien aus ihr zu benlen wie aus einem Solund. Und ale fie bie Dede bee haufes erreicht, ba boben fic bie Gewölbe wie Schaumblafen und berfteten bann reifend auteinander, und die Wande wichen, und die Steine wurden balb wie leere Spreue verweht. Wie aber alfo ber Feuerwirbel fortheulend und fich um fich felber brebend bober und bober jur buntein Wetterwolfe flieg, bie ben gangen himmel übergogen, wurde bie tanmelnbe Menge in bie Binbung ber Spirale bineingeriffen und treifte mit ihr beulend binauf gur bobe. Unten an ber Gre aber wurben bie Brunnen ber Tiefe von ber Grimmen angefogen, und fie ergoffen ihren Inhalt über bie weite Dberflache, und wo bas Daus gestanben, batte fich balb eine grundlofe Gee en goffen. Und ale die fteigenbe nun bas Rachtgewoll erreicht, ba war fie wie ein Deerbrache angufeben, ber fcwimmenb mit feinem Geringel auf ben Baffern rubte, und in ben Ringen bie noch immer gornestruntene Menge faffenb, ben Beib gerabe aufgerichtet jur bobe redte, und aus offenem Raden Reuer freihent, bas Gewolfe und ben, ber über ihm berrichte, anbties und anhauchte. Auf bem Saupte bes Drachen aber fag ber, fo lest gerufen: "3ch bin, ber ba ift!"

Schreden ergriff ben Schauenben ob folden Anblicks, mb
bas Entfehen fträubte sein haar und troftlos suchte fein Ange
allumber nach Rettung, und die Rettung wollte nicht erschenn.
Und als er lange zagend geharrt, und der Drache immer frechte
mit Feuer den himmel angehaucht, da öffnete fich endlich die
buntle Wolfe, Lichtschimmer brach aus ihr hervor, und eine
geflügelte jugendliche Gestalt in den Lichtschimmer wie in ein Gewand gekleidet, schwebte wie aus unendlicher Ferne nieder. Dusmal schwang er das Flammenschwert gegen des Drachen hant,
der zischen Feuerwirdel würgte, beim britten Schwange fast uns

im Saupte bie Bunbe, baß bas Ungethum, Gift und Geifer speiend, sich in fich zusammenbuckte, und ben eingezogenen Sals in ben Ringen bes Leibes verbergend, zu einem Knäuel ohne Anfang und ohne Ende wurde.

Da schwebte ber Sieger an bie wimmelnbe Menge, bie in bem Geringel sich regte und bewegte, heran und rief: "Ihr, bie ihr im Zorne des Almächtigen ench betrunken, wacht auf, wacht auf, nur brei Augenblicke find euch noch vergönnt!"

Da erwiederten bie Bethörten: "Wir wollen nicht erwachen, wir wollen nicht nüchtern sein, wir wollen rasen mit dieser un= serer Braut, ber wir auf immer uns angetraut!"

Dreimal wiederholte die Gestalt ben warnenden Ruf, dreismal erfolgte die gleiche Erwiederung. Enger und enger brängten die Berlorenen sich an den Führer, spielend mit seinen Goldschuppen, und in ihrem hellen Glanze sich mit Wohlgefallen spiegelnd. Da trat die Gestalt trauernd und weinend ins Gewölkt zurück, und als die letzte Lichtspur hinter ihr erloschen, da zog der Drache seine Ringe trampshaft in sich zusammen und versfank mit seiner Beute in den Abgrund.

Die Bellen ber Gewäffer aber schlugen über ben Sintenben zusammen.

## Aus Vetter Michels Leben.

#### Bahrheit unb Dichtung.

(G06, 1828.)

Da ich, Enbedunterfertigter Doctor Simpliciffimms. mid unlängft gegen bie bochverehrliche Rebaction ber Gos anbeifflie gemacht, für bieß febr beliebte und vielgelefene Blatt bas Bad ber Biographie gur Bearbeitung auf mich gu nebmen, fo bate ich in beiliegenben fcwachen Beilen, einen gweiten Bufat machen wollen, mich ber übernommenen Berbinblichleit einiges magen zu entlebigen, um nicht ben febr anfehnlichen, mir von abreichten Ehrenfolb in Gunben gu vergebren. 36 bauf woll. ohne Ruhm zu melben, fagen, bag mein erfter Berfuch: "3m Biographie eines Begigen und feines beften greundes", in biefen Blattern febr gut ausgefallen, und, weil bas Zalent gum Bortraitiren unverfennbar baraus fpricht, mir viele Beftellungen augezogen. Menn in folden Sallen bie Beit allerlei bin und her meint und rebet, bann thut man am beften, fic em bas Urtheil berjenigen ju balten, beren Conterfei man bargeftell, und bie am erften wiffen muffen, wo's fehlt ober aberfchieft. Bon biefer Seite nun finbet Enbedunterzogener fich febr gebedt; benn er befist ein fehr gnabiges Sanbidreiben, bas bie beiben Berren ibm baben gutommen laffen. Be ift allgu fcmeidellaft. als bag er ohne einige Berlegenheit hur Mitthellung fich em foliegen tonnte, boch glaubt er bem Talente, fo bem charmen

wie bem nacheifernben, schulbig zu fein, zur Anfeuerung und Aufmunterung, ben Mitgenuß ber Welt nicht vorzueuthalten. Die Zuschrift lautet aber also:

### Berehrtefter Berr Doctor!

Nicht ohne die innigste Rührung haben wir durch die öffent= lichen Blatter Runbe von ber Schilberung erlangt, bie Sie von uns und unferem zwar geringfügigen aber gemeinnütigen Ctabliffement auf bem fogenannten Lugenfelbe mit fo viel Beift, Sach= tenntniß und Bahrheiteliebe haben machen wollen. Wir find erstaunt über die Genauigkeit und die Richtigkeit bes Details, ba wir gang gewiß wiffen, bag Sie nie unsere Anstalt besucht haben, auch wie wir aus eigenen Spuren abnehmen, auf ben Betrieb bes Geschäfts fich nicht sonberlich verfteben; nur ein ansgezeichnetes Talent fann in folden Fallen ben Mangel von Sachkenntnig erfeten, und aus ber Rulle feiner Unichauungen bas Fehlende erganzen. Was uns am meiften gefreut, ift, bag wir enblich einen Biebermann gefunden, ber bas Patriotische unferer Bemühungen anertennt, und fie gegen bie Anfeindungen ber Ropfbanger und Reiber in Schut genommen. Ach, es thut gar ju web, in ben ebelften und uneigennutigften Beftrebungen fich fo hartnadig verkannt zu wiffen, und wenn man fein gan= ges warmes Berg jum Boble bes Gangen hingibt, es mit talten Banben betaftet und abgewiesen au feben! Rehmen Sie baber, ebler Mann, unsern gefühlteften Dant für 3hr menschenfreundliches Bemühen bin, und halten Sie fich von unferer unablaffigen Danfbarfeit verfichert.

### Unterzeichnet

v. Schelmufeth. herr Bruber Graf.

Rachfchrift. Wir benaten bie Gelegenheit, Ihnen, Berehrtefter, beiliegend bie Preiscourante ber verfchiebenen Ar-

tifel, bie wir in unferer Anftalt theils ergieben, theils fabeleiren, in einer ansehnlichen Bartie von Abbruden beiauffagen, bamit Sie biefelben gefälligft in Ihrer Gegend verbreiten Bunen. Benn Sie, verehrter herr und Freund, fich entschließen wolten, felber ein Commiffionsbureau in biefen Berfchleifentillein gu etabliren, bann wurden wir Ihnen gern breiundbreißig Brocente von allem Abgesetten bewilligen, wie wir mit vielen gelebeten und achtungewerthen herren, beren Ramen wir 36men leicht nennen tonnten, icon in abnlichen Connexionen Reben. Um Ihnen eine Probe ju geben, und jugleich um einen fomaden Beweis unferer Dantbarteit abzulegen, fenben wir 3hmen in beifolgenbem fleinen gafchen eine Auswahl unferer feinften Confituren, bie Sie, ebler Dann, in Freude und Wefunblick ser gehren mogen. Gollten Sie übrigens in unfere Borfdlige degeben, fo feben wir Ihren geneigten Auftragen entgegen, und wir konnten Ihnen, wenn es sonft annehmlich ware, in biefen Salle leicht bei unferer allergnabigften Regierung ben Siel eine Commercienratbes auswirfen. - -

Man urtheile nun, ob ein nuschenbarer, vielbertlamter Doctor, ber, wenn er in vornehmer Leute Ituner eintellt, jedesmal ben Dut außen vor der Thure aufftellt, nicht Aufache hat, sich burch ben uneigennühigen Beifall so hochangesehener Manner, bie so zu sagen eine europäische Reputation haben, geschmelche zu sinden, und darin eine reichliche Entschäbigung für mannigsache Burudsehung zu suchen. Was die Rachschrift betriff, so und ich gestehen, daß sie mir einiges Ropfbrechen verunsale bei. Ich habe niemal die Handelschaft gesernt, kann kein Geld gillen, rechne so schlecht, daß niemal eine Probe zutreffen will, habe darum auch die doppelte Buchhaltung nie begreifen Bunen, bin auch zu zerstreut, um in einem Laden sammtliche auchgese Artikel immer im Ange zu behalten. Ich habe also den

vollen Antrag ablehnen mussen, und die übersendeten Preisconrante an die Redactionen der gelesensten Journale der Umgegend abgegeben, in deren Fach die Sache mehr einschlägt.
Bas das Fäßchen mit den Constituren betrifft, so habe ich mich
leider an seinem Inhalte auch nicht laben können. Als ich nämlich in meiner frühesten Jugend einmal, nach hollandischer Sitte,
um einen Blassert an einem solchen Leckerdissen nur eben geleckt,
weil ihn der beneidete Inhaber auss schnellste zurückgezogen,
habe ich so erschreckliches Bauchgrimmen davon bekommen, daß
mir seither alle dergleichen Kostbarkeiten gänzlich verleidet sind.
Ich habe daher das Käßchen dem philomatischen Berein gesendet,
wo es wohl Liebhaber sinden wird, die besser in den Eingeweiden
beschlagen sind als ich Armer.

Bie nun gefagt, bat jenes Schreiben mir Luft und froblichen Duth gemacht, mich weiter im biographischen Felbe gu verfuchen, um mir noch mehr folche Chrenbriefe gugugieben. Darum habe ich mich überall nach Gegenftanben umgefeben, bie ich vor mich ftellen, und beren Lebenslauf ich mit möglichftem Meiße abconterfeien konnte. Anfangs bin ich auf ben besperaten Gebanten gerathen, bich, verehrungewürdigftes Publitum höhern und niebern Standes, auf die Staffelei gu bringen; aber ich babe ben Ginfall balb als gar ju verwegen aufgegeben. Gin verehrungswürdigstes Bublitum hat befanntlich manchmal fleine Sommerfproffen, wie es bie Site ber Jahreszeit bei einer weißen Sant mit fich zu bringen pflegt; bieweilen fist wohl gar ein tieines Muttermal am unrechtes Orte, ober ber Mund hat fic etwas aus bem rechten Schnitt verzogen; thut man nun feine Schulbigkeit und bringt alles, wie man ber Bahrheit verbindlich ift, au Leinwand ober Papier, bann entfteht ein fo granfamlicher Spettalel, bag Ginem bie Sand verfagt und bie Bebanten im Ropfe fcwinden, und ift man einmal ins Rittern bineingerathen, bann gibt's immer foliechte Arbeit. 3ch habe baber, um biefem Uebelftanbe auszubeugen, biefmal ben weltbelannten Better Dichel mir jum Gegenftanb erwählt. Du tennft ibn, verehrungswurbiges Aublifum, und er teunt bich; ihr feib, wie ich weiß, Dugbrüber, feib miteinanber in bie Goule gegengen. und habt euch immer lieb gehabt. 3ch tenne ihn and, und er fennt mich, und er war unlängft recht guter greund ju mit, und hat etwas auf mich gehalten: feither haben zwar bofe Bwifchentrager fich in unfere Freundschaft bineingelegt, und er hat fich zubem so curiose Grillen in ben Ropf gefest, bag ich mich auch nicht wohl mit ihm vertragen tonnte. Da babe ich mich benn jurudgezogen, und er bat fich jurudgezogen, und fo ift ein leerer Raum zwifden uns entftanben, bat man mehr als eine Stabt hineinbauen tounte. Aber ich bleibe tom bod in Bergen gewogen, und er bat auch noch einen Beinen Guld auf mich; benn er ift immer eine ehrliche baut, wenn er fic auch noch fo febr verfchlampampt, und man fann ihm unmiglich fulls werben, wenn er Ginen burch feine vielen bummen Cincide and fo in ben harnifch jagt, bag man aus ber haut fabren midte. Darum, und weil er überhaupt ein fo guter Retl if, und ich gar wohl weiß, bağ er's nicht übel nimmt, wenn ich and an feinem Bilbe einen Sau ju viel ober ju wenig tone, barum will ich mich in Gottes Ramen an ihn machen, und feine allerfieble Frate, fo gut ich tann, berauszuboffein fuchen.

Der Better Michel, von dem wir reben, ift fcon lange vorhanden gewesen. Es geht ein duntles Gerächt, er habe pur Zeit, als unser herr in Zerusalem getrenzigt worden, fcon unter der römischen Cohorte gedient, die damals im Geschille gewesen, und im Würfelspiele ben Rock gewonnen, den er nicht lich seither noch aufbewahrt. Die Cohorte soll bekanntlich aus Deisen bestanden haben, die seither und darum den Rumm der blinden davon getragen. Ich meinerseits glaube benglichten alte Marlein nicht: ob er sonft immer gleich nebenan iffic.

und bas Leiterchen trägt, wenn irgendwo ein Bundden gebenkt wird, fo war bie Sache boch zu ernsthaft, und er batte es nicht über's Berg gebracht, diegmal mit band anzulegen, auch hat er, wie man ja weiß, ben beiligen Rod auf ehrlichem Bege an fich gebracht. Es geht noch viel Erzählens von ihm aus ber bamaligen Beit und früher und fpater unter bem Bolfe um, und ift auch Bieles von ihm in Buchern aufgeschrieben: was ber Grugmann ba fur ein ftattlicher Rerl gewefen, einen Ropf bober als alle andern rund umber, fo bag John Bull, ber fic jest fo breit macht, nur wie ein fleiner Rnirps neben ibm geftanben, auch wie er überall, wo er gewesen, bas große Wort unb bas Regiment geführt. Er hat bamals auch einen anbern Ramen gehabt, und ich hatte es feinem rathen wollen, ihn mit bem jegigen, fo gu fagen fpottifchen, gu begrugen, ben er erft fpater auf einer Berfteigerung alter Dobeiftude an fich gebracht, und mit bem er fich fogleich auf Ort und Stelle angeputt. Anfange hat er nur im Balbe wohnen wollen; bann ift er auf bie Berge hinaufgezogen, bat mit aller Belt Banbel angefangen, große Reisen bis nach Afien und Afrika gemacht, und unterwegs Alles, mas er gefunden, und mit feinem langen Schwert erreichen fonnen, eingestedt, und ganber und Ronigreiche baju, und ift alfo ein großer Grundbefiger und Botentat geworben. Er hat viel gebaut und gehantirt in ber Belt herum, ift ein guter Christenmensch gewesen, hat mancherlei Streitigkeiten gehabt, aus benen er fich immer gut herausgezogen, und wenn er mit Sang und Rlang ein luftig Leben geführt, und am Enbe einmal felig gestorben, ift er gleich wieber auf ben Beinen ge= wefen, und hat wieder von vorne angefangen. 3ch fann bas aber nicht so weitläufig erzählen, es wurde gar zu umständlich werben, und ich wurde ihm all fein Papier verschreiben, bas er jest fo nothig braucht. Denn ber Auffat mußte furggefaßt, jebes zweite Blatt ber Gos bis jum Jahr Chrifti 2000 erfüllen, 26

und dann wurde ich boch immer wenigstens zwanzig Lebensfahre in einen Jahrgang zusammendrängen muffen, und wo wollte eine hochverehrliche Redaction das Donorar hernehmen, besonders wenn ich, wie leider der Fall bei meinen betrübten Umfländen ist, auf Pränumeration bestehen mußte. Ich übergebe also notbgedrungen die schönen, die goldenen Tage der frohen Jugendzeit, und will, da ich mich einzig auf die gebrechlichen seines hinsinsenden Lebens beschränken muß, nur noch ebe ich meinen Bericht aus selbsteigener Erfahrung beginne, zuvor nach hirmsagen berichten, was ich über den Ursprung und die betrübte Beranlassung dieser Gebrechlichseit erfahren.

Dein achtzigjabriger Großvater bat mir vor langen Sabren ergablt, ibm babe in früher Jugend fein bamale chenfalls achtigiabriger Grogvater ergablt, wie ibm alte Leute gefagt, Religionsbifpute feien ber erfte Anlag gewefen, bas ber Menich in bas Unglud hineingetommen. Er habe in ben letten Beiten bei ftart jugenommener Corpuleng, bie man ber guten Roft und ber gunehmenben Reigung jum figenben Leben jugefchrieben, einige leichte Anfalle von Podagra verfpurt, bie man aber feines facten Temperamentes wegen gar nicht weiter geachtet. Doch babe fic balb eine ziemlich mertliche Abnahme feines Gebichtniffes verfpuren laffen, bie fich hauptfacilich barin geaußert, bas er genge Capitel feines Ratechismus, ben er in ber Jugend ger fd berfagen gefonnt, rein vergeffen. Dem Beichtvater, ber fein Seelengerathe mit Aufmertfamteit beforgt, habe nicht entgefen tonnen, bag es bamit nicht richtig fei, und er babe bon Reit gu Beit Graminatorien mit ibm abgehalten, und ba babe ber Menfch gefucht und gefucht, und fich bin und ber befomen, habe aber eben nicht gefunden, und fei überhaupt foliedt beftanben. Das babe ben Pater gefrantt, und er fei tim mit ftarten Bormurfen zu Leibe gegangen, babe feurige Roblen auf fein haupt gesammelt, und mit Gewiffensbiffen tom also gage

fest, daß die germarterte arme Seele nicht wo aus noch wo ein gewußt, und rechte Reue verfpurt. Das babe aber ber Teufel nicht leiben wollen, und einstmale, ale ber Bater ihm wieber einmal recht jugefest, habe es bem armen Gunber im halfe gegurrt, und aus bem Bauche habe eine Stimme mit bem Beicht= vater ju bisputiren angefangen. Der babe fich anfangs entsett, und allerlei Erorcismen vorgenommen; ba aber nichts verschlagen wollen, habe er fich frisch ans Disputiren gegeben, und mit Schrifttexten tapfer auf ben bofen Feind und Bauchrebner losgehauen. Der arme Dichel habe bagu wie ein Befeffener fich geberbet, bie Augen verbreht, bie haare hatten fich ihm ge= ftraubt und Budungen und Rrampfe feien ihm am gangen Leibe auf und abgelaufen. Run fei in ben Jahren ber Ingwer schlecht gerathen, mit bem ber Batient fein Effen au bestreuen fich an= gewöhnt, und heftiges Gobbrennen fei bie Folge ber Entbehrung gewesen. Auch bas Rlebebier fei von Jahr zu Jahre, nach bem noch schriftlich vorhandenen Beugniß ber Beschauer, schlechter geworben, und alfo bie Grquidung bei ber farten Anftrengung ganglich abgegangen. Der Pater, ein eifriger Gottesgelehrter, aber ein ichlechter Diatetiter, habe auf bas alles gar teine Rud= ficht genommen, und immer mit bem Beschworen fortgefahren; ber bofe Feinb, auch feinerseits mehr und mehr fich erhipend, fei immer giftiger geworben: wie aber ber Spektakel Zag vor Tag ohne Unterlaß losgegangen, und bem armen Patienten ber talte Schweiß immerfort vor ber Stirne gestanben, habe bie mighanbelte Ratur enblich nachgeben muffen, und ein Schlagfluß babe ben Ungludlichen gerührt.

Darauf also, fuhr mein Großvater fort, hat fich ein ganz absonderlicher Zustand verspuren lassen. Die linke vom Schlage getroffene und blau angelaufene Seite ift, was man so sagt, protestantisch geworden, das heißt: sie hat fortan zu allem Rein gesprochen, immer mit dem Ropfe geschüttelt, und zu jedem Ding

ein Fragezeichen in die Luft gemacht; die andere Seite aber ift fo zu fagen katholisch geblieben, hat zu allem Ja gewinkt, bat sich aber gleich sehr lendenlahm bewiesen, also zwar, bas, wenn ber Getroffene auf dem linken Fuße bei absonderlichen Beranlaffungen und Aspecten recht lustig den Beitstanz getanzt, das rechte hinkbein immer ganz verdrießlich und murrich nachgeschleppt, und beim Clavierspielen der Bas der andern Stimme immer in curiosen Burzelbäumen vorgelaufen.

Das gange Beficht bes Ungludlichen bat fic chenfalls vermaubelt, und gleichfam in zwei Gefichter fich gerfett; alfo zwer, bag man ihn öftere mit bem einen bat weinen, und zugleich mit bem anbern lachen feben. Die Bunge hat fich gespalten, gleich wie es bei ben Schlangen üblich ift, und wie ibm nun burd biefen Raturfehler bie Doppelgunge auf ber Riote wie bei ber Trompete ein Leichtes geworben, fo hat er auch fogleich aus zweien Maulern zu reben angefangen, und eine bat bem anbern immer bas Concept corrigirt, und oft, wenn bas gaftermant geflucht, hat bas andere inbrunftig gebetet. And mit Angen und Ohren und mit allem andern ift es eben fo geworben. Bas bem einen Rafenflugel ein Bohlgeruch gewesen, bat ben anbern am gewibert; mas bem rechten Dbr wie eine liebliche Dufit einge gangen, war bem linten wie Ragengebeul, und bie Mingen haben vollende gar nichte übereingesehen. We ift and fo burd ben gangen Cabaver burchgegangen; überall ift ber Awiefwalt eingeriffen, und ber gange Menfc eben ein boppelter Abler geworben, wenn man beralbijd reben barf.

Anfangs hat die schnelle Berwandlung ben Mermften febr betäubt, und er hat lange gang wie irre um fich gesehen; all er aber nach und nach ein wenig zu fich gesommen, hat er die geringe habschaft seiner Gebanten wieder zu fammeln fich bomubt, um mit Ehren unter seines Gleichen zu bestehen. Wer bas war schlechterbings nicht auszusuführen, und bas Bott wer

ihm rebellisch geworben, und wollte seine Legitimität nicht mehr anerkennen. Sie hatten zweierlei Farben aufgestedt, jeder haufen folgte einer andern Fahne, und es hub sich ein Streiten und ein Dabern und ein Disputiren von der rechten zur linken Seite her- über, daß ihm selber hören und Sehen verging, und je mehr er zu stillen und zu beschwichtigen sich bemühte, um so größer wurde der Lärm.

Weil alles Bureben gar nichts verschlug, riethen ihm feine Freunde eine Scheidung von Tifch und Bett zwischen ben feindlichen Brubern nachzusuchen. Das ichien ihm einzuleuchten, und er trug bie Sache feinen rebellifchen Unterthanen vor: bie birnfammern und bie Bergfammern, die Augen und Ohren und Rafenlöcher und bie Lungenflügel follten aufrichtig und getreulich getheilt werben, fo wie alles, mas icon bie Ratur geschieben; über bie Birbelbrufe und bie Schilbbrufe, fo wie über Leber und Mily und alles Unpaarige follte bas Loos geworfen werben, ober gerabe und ungerabe enticheiben. Das ließen bie Tumultuanten fich auch wohl gefallen, und es ging alles ziemlich gut, bis es gum Loodziehen fam; ba murben fie wieber miteinanber uneins. Giner befdulbigte ben Anbern bes Betrugs und falfcher Burfel, und es erhob fich wieber ein neuer Speftatel größer als guvor, und von fpitigen Rebensarten tam es balb zu Scheltworten, und gefdwind genug zu Schlägen.

Better Michel war nun ganz besperat, er warf sich an die Erbe und rief: "So macht benn, was ihr wollt, ihr gottvergessenen Rangen!" Die aber riefen: "Recht so, wir wollen nicht mehr uns von dem Wütherich tyrannistren lassen, wir mussen auseinander, er soll in zwei Stücke zerriffen werden!" Also wurde commandirt da und dort: "Rechts, Links in Hausen geseht, Marsch auseinander!" Und es geschah also, und es that einen furchtbaren Ris, der Gepeinigte ächzte laut, aber seine Sehnen hielten zu gut: wie sie auch zerren und reißen mochten,

ber boppelte Abler blieb zusammen, obgleich bie Gebeine bes Gemarterten aus allen Gelenken wichen. Da also aus ber itio in partes nichts wurde, und fie nicht auseinander konnten, ergrimmten fie gegeneinander, und ber eine Abler bekam den anbern zu paden, und fie biffen fich für das erstemal gut ab. Aber ber rechte wurde diesmal über den linken herr, weil der gerade in der Mause sich befand, an Beklemmungen titt, und mit seiner Streitbarkeit nicht recht zu Stande kommen mochte.

Mithin mußten fie fich, fie mochten wollen ober nicht, ju einem Interim verfteben: Alles follte bleiben, wie es ftant und lag; mas fie agen und tranten, follte ein Dagen fofinden, und es nun beiben zu Bute fommen. Der eine Bals fammt aufigenbem Ropf wurde nur nach bem Aufgang instradirt, ber andere aber follte gegen ben Untergang binfchauen. Das war gut, mi bauerte wie alles bei phlegmatifchen Temperamenten eine Beile, und Better Dichel befam Beit, ein wenig zu verfchnaufen. Wer Der linte batte Demaer wie auf immer hielt's boch nicht vor. ein Beier. Che ber eine feine Ration nur angefeben, batte jener bie feine fcon verfcbludt, und wollte nun immer mit bem anbern effen, mas biefer nicht leiben mochte. Richt genug! Der Freffer batte allerlei befchmerliche Gefüfte, rupfte bem andern immer bie Febern aus, und fog bas Bint, bas in ben Getien ber frifden Riele enthalten mar, und fo hatte er ibm bald ben gangen Sals nadt gelegt. Auch bie Rachtrube war bem Stillen nicht gegonnt. Er mochte gern und lange in ben Lag bineln fchlafen; hatte er nun ben Ropf unter feinen Flugel geftedt, un einiger Rube zu genießen, und jog eben bebaglich feinen Bus an fich, bann bob ber Schlaflofe, ibm gum Schaberned, and ben feinigen, und fie fturgten nun miteinanber rom ER bermiter. Das feste übles Blut, und von Tag ju Tag übleres; fie tounten fich nicht mehr riechen julest, und redten fich beinabe bie Biffe aus, um fich nur nicht anzusehen. Enblich an einem Morgen.

als unfer Freund beffen am wenigsten fich versah, ging's los: wie zwei Drachen stürzten fie aufeinander, und biffen sich und trallten sich und bliesen Feuer gegeneinander. Und ihr Los=schnellen war bas Signal für die bosen Geister, die in allen Winkeln lauernd saßen, auch sie packten sich untereinander, und unn ging erst die rechte lamentable Geschichte an.

3ch tann's nicht befchreiben, und fann's mit Worten nicht ausbruden, was ber Arme nun gelitten; Berg und Augen wollen mir übergeben, wenn ich nur baran gebente, ob ich gleich nicht felber als Augenzeuge zugefeben. Er bat mir felbft erzählt, es fei ihm gewesen, ale wenn eine Mine tief in feinem Innern losgegangen, und bie babei jugegen waren, haben auch ausgefagt, wie ein machtiger Thurm fei er erft in die bobe gehoben worben, und bann langfam in fich eingebrochen. Wie ein Spileptischer hat er an ber Erbe fich gewälzt, immer in fich bineingewüthet, fich felbst gerfleischt und eine Sand hat die anbere wund gerungen. Biele Jahre hat biefer verzweifelte Bu= stand gebauert, die Borübergegangenen haben fich gesegnet, und manche find von bem blogen Anblid in gleich schweres Leib verfallen. Richt wenig ift an ihm mit beruhigenden und heroiichen Mitteln gequachfalbert worben, alles ohne Erfolg; enblich haben fie ihm zwei frembe Aerzte zugeführt. Der eine ift ein Schwebe, ber andere ein Franzos gewesen; jener hat fich ihm linte, biefer rechts gefett, und fie haben um die Bette ihn mit großen Worten und Bersprechungen erfrischt; fie waren aber beibe Schelme, jeboch ber eine ein größerer als ber anbere. Bas ber verbammte Jube Shylod in Benedig an bem madern Antonio verüben wollen, das haben fie wirflich an ihm verübt; unter bem Borwande dirurgifder Gulfe, bie fie brachten, baben fie ibm feine beften Stude Fleifch vom Leibe gefchnitten, und fie fich felber einverleibt. Das Uebel bat, wie natürlich, immer augenommen, und wie es recht auf bem bochften Buntte geftanben, haben fie noch ihre Rechnung für ärztliche Bebienung eingereicht, und ba ber Unglüdselige bas riele Gelb nicht erschwingen tonnen, haben fie ihn ausgeplunbert, und ihn nun in feinem Unglüde liegen laffen.

Das hat zum Erbarmen aller Menfchen breifig 3abre fo gebauert, nicht mehr grau bat er gulett fagen tonnen. Grabia haben vor Mattigkeit und Erfchopfung bie bofen Beifter fic jur Rube geben muffen, und ber Batient ift eingeschlafen. Dereuf hat fich nun ein consilium medicum über ihn, ich glaube zu Munfter in Beftphalen, jufammengethan; bas waren wicht folche Charlatane, fonbern orbentliche, grabnirte Leute, bie ibre Panbecten fammt Bubehor gar wohl verftanben. Die wollten fich nun nicht bie Dube verbrießen laffen, und haben ein Bergeichniß ber fammtlichen ftreitenben Mannfchaft auf beiben Seiten mit ihren Farben und Fahnen abgefaßt, und bann ein Javentarium von fammtlichen Baulichfeiten im Better Dichel aufgefest; haben bann alles forgfältig numerirt und beutlich begiffert, und nun jeben in feine Rummer einlogirt, mit ber Bei fung fich fortan ftill zu balten, nnb mit feinem Benbrachber weiter teinen Streit angufangen, wibrigenfalls werbe bie Gpecution gleich jur Stelle fein. Damit fortan fein Rent co fteben fonnte, murben alle Dobelftude, Utenfilien, ja fellift bie Spielfachen boppelt angeschafft; jebem ber beiben Abler wurde fein eigenes Rapfden gum Effen und Erinten bingeftellt, und auf alle Falle jebem eine eigene Rebelfappe, wie man ben Gelfalten zu thun pflegt, aufgesett. Die Sache fügte fich zienfic gut: Better Dichel war balb wieber gu fich gefommen, und er bolte fich fichtlich, und banfte aufs verbindlichfte feinen Rettern. Die machten ihm nun auch quiett noch, ba feine alten Gewänder obnehin gerriffen und gericbliffen maren, ein gang absorberfichet Coftum, bamit fich's gleich außen ibm anfeben laffe, wie's innerlich beschaffen sei, und boch bas Reblerhafte im Buch fic auf

eine geschickte Beife becfe. Da bas linte Bein fich ftart verturgt und babei fehr abgemagert, ftedten fie es in eine weite Bluberhofe und Bidelftrumpfe, und legten ihm einen Schnabelfcub von hohen Abfagen, wie die alten Cothurne maren, die bei ben Griechen auf ben Brettern herumspagierten, an bie Ruge. Den Embonpoint bes rechten aber wußten fie recht geschickt in enge Beintleiber einzugmangen, und auch ben guß bemuhten fie fich gut auf dinefische Beise zu betleiben. Darüber warfen fie bann ein falteureiches Oberfleib, wie bei ben Schweizer Rathebienern halb aus schwarzem, halb aus weißem Tuch geschneibert, alfo zwar, bag bie Rath genau über bie Demarcations-Linie ber beiben Potentaten vorn und hinten herunterlief. Um auch etwas fur ben Lurus und ben But zu thun, befestigten fie ihm an ber Salebinbe von ichwarzem gesteiften Beuge, binten mit einer Schnalle von Meffing zugeschnallt, zur rechten ein halbes ichwarzfarbiges weißgefaumtes Baffchen, wie ber tatholifche Rlerus gu tragen pflegt; linte aber eine halbe faltichte, gesteifte Saletraufe, bie bie linke Rlanke recht gut bedte, und Ropf und Berg bes Geputten aufs iconfte auseinander bielt. Auf ben Ropf fetten fie ihm ein Ding, halb but und balb Baret, und fo entliegen fie ihn im Frieden, nachdem er feinen Rettern nochmal bie verbindlichfte Danffagung bargebracht.

Dr. Simplicissimus.

# Krieg oder frieden?

## An die Rriegspartei in Frankreich.

(1831. Bieber ungebrudt.)

Seit bie Tage bes Julius vorübergegangen, und Prantiels neuerbings unter ben Baffen fteht, ift jum öftern von ba de wuthenbes Rriegsgeschrei nach Tentschland binübergetont; de Defterreich in ben Angelegenheiten ber Legationen eingeschritten, bat es fich neuerbings mit befonberer Beftigfeit gezeigt, und d wirb noch jum öftern wiebertehren, jebesmal wenn irgend ginftige Gelegenheit ichidlichen Borwand gum Rriege bietet. 2011 fich irgend eine folche freudige Ausficht zeigen, aufs neme bie Belt mit Berberben, Brand und Blut und Mort zu fiffen. bann bemächtigt fich jebesmal ein freudiger Zanmel ber Rriegpartei; bann folieft fie fich immer aufs engfte an ihre Begie rung um ihre Minifter ber, bie fie turg vorber noch aufs bitterfte angefeinbet und geschmäht; aller Born gegen bie verhafte, er if in ben frohlichen Jubel aufgegangen; bie Affociationen, gegen fie abgefchloffen, fie werben ihr freudig und vertrauendvoll me Disposition gestellt; benn fie gewährt ihr, was fie langt fo febnlich gewunicht, und mas gur Bollfubrung ibrer Bline = umganglid nothig ift; worauf all ihr Ginnen und Traffen feit lange bingegangen, es erfcheint ihr jest nabe geradt: ber Segen bes Rrieges, er foll ihr nicht langer vorenthalten fein, ber verhafte Friebe nicht langer mehr Guropa bruden.

Furchtbarer, gottverhangter Bahufinn, ber am Ranbe bes Abgrundes mit convulfiver grimmer Luft gebautenlos biefen Schwerttang beginnt! Entfetlicher Leichtfinn, ber nach fo turger Frift alle Erinnerung ber furchtbaren Berichte, mit benen bie rachenbe Remesis ben Frevel beimgefucht, bis auf die lette Spur verloren! Straflicher, titanifcher Uebermuth, ber niebergefchlagen von ber Racherin, fich mit immer neuem Trope erhebt, und nimmer gebenten will ber Benerationen, bie auf fo vielen Schlachts felbern bas Schwert gefreffen. Richt mehr gebenkt biefer Frevels muth ber Funfmalhunderttaufenbe, benen jene brennenbe Dostowiterstadt als Todesfackel auf bem Todeswege burch bie obe Schneewufte in Sunger, Rummer, Ralte, Bloge bie jum Bufammenfinten in ganglicher Ericopfung bin geleuchtet, und beren Bebeine in flavischer Erbe begraben liegen. Richt mehr gebenkt er bes anbern Racheengels, ber jenen bann, die biefer Calamitat entronnen, fo wie benen bie erneute Buth jum Berberben aufgeboten, entgegentretenb, mit Seuchen fie gefchlagen, und vor ibnen berfdreitenb von ben Schlachtfelbern von Leingig burch Sach fen und Franten am Rheine binab und bie Dofel binauf bis zum innerften Bergen Franfreichs einen anbern Tobes= pfab getreten, ju beffen beiben Seiten wieber hunberttaufenbe ben eisernen Schlaf nicht auszuschlafen vermögen. Richt gebentt er enblich bes britten Burgengels, ber wieber bort ber Ent= tommenen gewartet, und mit bem Flammenfcwerte bes Rrieges bis gur Loire fie hingetrieben, und zweimal bas vereinigte Europa wieber burch Leichenhaufen hindurch vor die Mauern ber hauptstabt hingeleitet.

In jener vielgerühmten attischen Stadt hat fich ohnfern bem alten Altare Deucalions ein tiefer Schlund in ben Schoß ber Erbe hinabgezogen. Die Fluthen jeder Ueberschwemsmung hatten burch biefen Schlund in den Abgrund fich verslaufen, so erzählte die alte Ueberlieferung, und fügte bei, die

Gumeniben, die fluchbelabenen Schenfale, Rinder ber grammvollen Racht, stiegen burch sein Gestüft aus dem Taxtares herauf, und durchschweisten von da aus die Erde rings under,
bosen Athem ansschnarchend, nimmer gedändigt, schwer versthebar, giftausschüttend zum Fluche der Länder. Diese Gestisse
Atticas sie sind jest geschlossen und versiegest, aber der Abgumb
hat sich, wie es scheint, einen neuen Schlund unter der Sche
aufgewühlt, und wurgt nun dort sein Berberben und seine Piegen aus; in ihm steigt jest die Greuelheerde der Erinnpen aus,
und schweift allnächtlich in den unterirdischen Katalomben un,
bie Menschen, die über ihnen sich angestedelt, verwirrend, und
ihnen das herz zerrüttend zu haber und gistiger Leibenschaft.

Sat ber Gefang ber Unterirbifchen biefe triegerifche But entgunbet, Teutschland weiß einen anbern, fie wieber ju be schwichtigen; aber ehe es ihn anftimmt, verfnat billig bie Bernunft, was fie über ben blinben Ungeftum vermöge. @ figen aber bie Führer im Rathe, und fuchen fich ju verftanblan und ju bebeuten, und weil in ihren Sanben bie Rabien ber Dacht und ber Ginficht zusammenlaufen, barum wird wie bille ihres Entscheibes geharrt, und wie ber Burf aus tiere band gefallen, fo gestaltet fich bie Bufunft. Aber auch bie Bille fteben wie zu offenem Rathe gefammelt, und wie bie Belich bringenber ju werben fcheint, wirb bie Rebe lauter, bie ft gegenseitig jufammen wechseln; mehrere und ernftere Borte falle bald ba und bort, und emfiger tragt bie fallenben bie Buffe von einem jum andern bin. Denn gang Guropa in alle feinen Bolfern und Reichen ift ein Ganges, eng verbunden, und brangt fich immer enger aneinanber, jebes einzelne Boll und Reich fühlt und rührt fich immer lebenbiger in allen felen Gliebern bis jum unterften berab, und wie alle generalite folibarifch fur einander haften, fo wollen fie and alle gege feitig fich geltenb machen. Bebem ift baber in biefem Mathie

und in dieser Shule wechselseitigen Unterrichts das Wort ges
gönnt, der es geziemend zu führen weiß, und so nimmt benn
auch der hier Sprechende einmal wieder dieß sein Recht in Ans
spruch, das er früher, wie er glauben darf, weder mit Unehre
noch ohne Erfolg geübt, und es gelte den Versuch, ob ein
gutes Wort zur rechten Zeit geredet vielleicht eine bleibende
Stätte sindet!

Er forscht querft nach bem triftigen, gureichenben Brunde bes Rriegsgeschreies, bas ihm aus Franfreich entgegenschallt, und tann feinen finden, ber fich ohne ichamroth ju werden, einen ehrenvollen vor ber Welt nennen burfte. Dat man Franfreich irgend ein wohl begründet Recht verlett, hat man burch un= befugte Einmischungen in seine inneren Berhaltniffe es verfehrt ? Europa, fern von bergleichen, bat fich im Gegentheile fogar feine zweite Revolution gefallen laffen, und teiner ber Rriegsluftigen hat von biefer Seite eine Rlage ju articuliren gewagt. Sat man früher burch Digbrauch bes Sieges auch nur eine tobtliche Rrantung ibm bereitet, die nur im Blute fich abwaschen laffen tonnte? Rein! Europa, bas ihr in allen feinen Boltern geplactt, geplagt, mißhanbelt bis jum Alleraußerften, es bat, als ihm ber Sieg bie Gewalt und bie Macht gegeben, euch in integrum wieberbergeftellt, und nachbem es nur, was von ganbern fein gebort, wieber gurudgenommen, find bie Bolfer, burch bie allgemeine Blunderung, bie ihr an ihnen ausgeübt, verarmt, wieber beimgezogen, und haben euch reich und blubend gurudgelaffen. Ronnt ihr auch nur etwa verlette Chre gum Borwande eines Friebensbruches nehmen? Und feht ihr euch vielleicht herausgeforbert, bezweifelte Bravour und Rriegsgeschick aufs neue auf blutigem Schlachtfelbe an bewähren? Riemand bat beibes in 3weifel gezogen, felbft ba nicht als ihr unterliegend im eruften Rriegswiel bas Ungludeloos gezogen; niemanb ift geneigt, auch jest 3weifel baran ju begen, fo wie auch tein Bolt rund um ench

her nothig hat, feinerfeits abnitche Beweife von Branfeit und Rriegogefchid euch gegenüber neuerbings beizubringen.

Ungablige, die eure politifden Grunbfage getheilt, baben bamale, ale ihr eure Julirevolution gemacht, beifällig end p gejubelt; Andere mogen lieber ihre Reigung ben waderen Misnern aus eurer Mitte guwenben, bie, umgeben von Muinen, mahnfinnigem Toben und aufzudenben bollen flammen, = erschroden für bie ewige Bahrheit, bas Recht und bie Debnung tampfen; endlich Daffe gegen Daffe gefett, fo bat bas Wal land, obgleich ber nationelle Dunfel feiten bas rocinrocum es wahrt, langft auf alten haß verzichtenb, willig alles Tadeie, Lebenbige, Gefchmeibigfugfame, bas im unverborbenen Anne eures Bolles liegt, anerfannt, unb fo bet gur Beit Mienes fich aufgelegt gefunden, die mabrhafte Gire eurer Ration band gu fcmalern, ober berabzuwurbigen, ober auch nur theem Gdilfale bie gebührenbe Theilnahme zu entziehen. Und was W benn , was euch mit rafenber Buth jum Kriege und aum Deberben brangt, bag langeres Beharren in Rube end meetile lich bunft? Stimmen, bie in eurer Mitte fich erhoben, be euch langft ben Grund biefer Buth ansgelegt, und ich wiebebole nur, was fie, bas Biel ins Schwarze treffenb, andgesproden: Es find bie Reminiscenzen aus ber Bergangenbeit, bie die Thorbeit in eurer Mitte forgfam fich aufbewahrt, um bandt bie junge Thorheit zu eiteln, phantaftifchen, andfchweifenben, in bie Butunft weit ausgreifenben hoffnungen angufteden. Ge find bie Grinnerungen an bie in Dild und bonig fliegenben lanbe, bie euch in rofenrothem Glange aufgeftiegen ; bas Gablid niß jener Raubzuge, bie ihr querfelbein von einem Enbe G gum anbern unternommen; bas fuße Rachgefühl alten Mel muthe, in bem ihr bamale von Schlachtfelb gu Schlacht von Sauptftabt gu Sauptftabt eiltet, ungefchieft beredinden. folecht geleiteten Biberftanb vor euch leicht niebertverfenb, unt

hochmuthigem Trope aber jedes auch noch so wohl begründete Recht herfahrend, jedes eble menschliche Gefühl unter die Füße tretend, jeden, auch den gerechtesten Anspruch mit hohn abweisend, die Häupter gebeugter Bölker unter den huf eurer Rosse legend, rastlos wie das Berderben und die Seuche durch Beiten und Länder schreitend, in jedem Frieden mit treuloser Bolitik immer neue Opfer umgarnend, und die Saat eines neuen Arieges säend, und war die dann zu neuem Blutvergießen aufgegangen, wieder mit schnöder Gewalt aufs neue niederschlagend, was noch aufrecht stehend sich erhalten, und also der gesängstigten Welt nimmer einen Augenblick der Ruhe und Rast gestattend.

Es ift ber lodenbe Blang ber Schate, bie ihr in jener unerfattlichen, mit ber Befriedigung ftets wachfenden Sabfucht ben Boltern abgepreßt. Es find bie Broconfulate, bie ener Aubrer über ihrem Raden euch errichtet, Die Dotationen, Die er auf ihren Domanen euch gegrundet, bie Decorationen, mit benen er euch herausgepuht. Es find die Reffourcen ihres Sandels, bie er euch preisgegeben, bie Baarenlager ihrer Raufleute, bie er in feinem Continentalfpfteme euch jur Plunberung anfgethan, bie Caperbriefe, bie er auf ihre Induftrie euch ausgestellt, bie Erlaubniffcheine, die er gur Schmuggelei feinen Creaturen ausgefertigt. Rurg, es ift bas verhafte Gewebe von Treulofigfeit, Gewaltthätigkeit, Betrug, bas ihr bamals, erweiternb bas Bert, was euer Lubwig XIV. angefangen, und in perfider Rudfichtslofigfeit felbft bie Romer übertreffend, um Europa bergesponnen, und bas biefes burch gemeinschaftliche Anftrengung auf immer bann gerriffen hat. Dieß Gespinnft möchtet ihr wieber am-Inupfen ba, wo ber Sieg es abgeriffen, und bamit aufs neue eine bethorte Beneration umgarnen. Dochmuth, Berrichfucht, Sabfucht, bie brei Grunblafter ber menfchlichen Ratur, fie, mit brei Worten bie Sache ausgefprochen, find at alfo, bie

euch jum Kriege treiben; fie find die Furien, die, nachdem fe ben Frieben von euch und burch euch von eurem Bolle genommen, euch hinauspeitschen in Schlacht und blutiges handgemenge, und im Dienste der rächenden Moren ein neues Gericht, fundebarer als die früheren, über bas gottverhafte Geschlacht benabrufen.

Mer nur im Triebe niebriger Leibenschaften banbeit, und nur bem Calcul ber gröbften Intereffen fein Dir erfchlieft, ber lagt nimmer mit Grunben ber Bernunft und Billigfeit fic bereben und bebeuten; nur wenn man ihm mit folagenber Gubeng beweift, bag jene Calcule ganglich grundlos und tragic finb, bann tanu man noch einigermaßen Ginfluß auf feine Gabfoluffe zu gewinnen fich hoffnung machen. Diefen Beweit m führen, und indem ich ihn ber Ueberzengung aller, benen noch einige Befinnung gurudgeblieben, nabe lege, ein beilfraftig tiblend Baffer über jene friegerifche, immer wieberlefrenbe bige beraugiegen, bas ift bas Borbaben, in bem ich biefe marmente Rebe angefangen, und nicht gefonnen bei unnaten Din- und Berfprechen mich aufzuhalten, foreite ich gerabe aus gun Biele bin. Es hat aber, will mich bebunten, bie Inge wen Enropa, und vor Allem die von Teutschland, jenen Mentelntlichen Rriegesbrang in euch hervorgerufen; allgu einlabend liest es vor euch in seiner scheinbaren Theilung und Apathic, und ihr mabut, ihr burftet nur gugreifen, und bie golbenen Mepfel wurben euch vom faum berührten Baume in ben Schoft mieberfallen. In biefen Tagen noch hat Chateaubriand in jenes Midnen Flugichrift, in ber er fich felbfigefällig, awifchen beillauten Antithefen und geiftreich aufgischenben Schwärmern auf ben Seile fcwingt, und nachbem alle entgegengesetten Antinomien fich gegenseitig burcheinanber gerftort, allein ein bodragent Sant über ben Dampf bes vergischten geuerwerts erhebt - er bat bie Bufage euch gemacht, und ihr habt fie frendig aufgenommens

"Peinrich V., euer König, und er, ber Gelobende, sein Ministerpräsident, und seit länger als sechs Monaten ware der Rhein
unwiderruflich euere Gränze!" Strässlicher Leichtsinn, unglaubliche Eitelseit, die, ohne vor dem Frevel zurückzubeben, und doch
ohne alle Mittel ihn auszuführen, hintennach die Richtaussubrung des Unaussuhrbaren prahlend zum Gegenstande des Bebauerns zu machen nicht erröthen! Wie so gering achtet ihr
uns, nach Allem was vorangegangen, daß ihr wähnen durft,
mit zusammengerafften Nationalgarden wie im Fluge Teutschland
seine besten Provinzen abzuschlagen?

Seib ihr wirklich im Raufche bes leichten Sieges, ben ihr in jenem Strafengefechte gewonnen, fo bethort, ju mahnen: ihr hattet noch bas alte, burch langen Brieben erstarrte, feifte, ohne innere Ginheit fcblaff gebundene Teutschland euch gegenüber, und es hinge nur von euerm Gutbefinden ab, wann und wo euch einzubrechen gelüftete? Bas bie Bahl betrifft, fo rubmt ihr euch unaufhörlich ber einunbbreißig Millionen Denfchen, bie euer Land in fich beschließt, wohl, ber Unfern find mehr als vierzig Millionen, weit über zwanzig anbere muffen ohne Beiteres ber Bewegung folgen, bie wir ihnen mitgetheilt! gegen Dann weicht feiner öfter ben euren, als er fie felbft jum Beichen bringt; alle zusammengezählt, übertreffen fie euch an Bahl um's Doppelte. Und nun gaffung und Saltung und Beift und Ordnung und innere Busammenfugung — waret ihr wirtlich fo blind bethört, nicht einzusehen wie fo ganglich bas alles fich geanbert und umgestaltet! Seht auf Defterreich bin. Bahrend ihr gehabert und getobt und in unnugen Reben aufgeschäumt, bat es in besonnener Rube und fester haltung all feine Rraft gesammelt; wenig Worte machenb, bat es gehandelt, juft im rechten Augenblick, eben an ber rechten Statte, als bie Beit jum Sanbeln berbeigekommen, rafch jugreifend und boch Mag baltend ohne alle llebereilung, und alfo beschämenb ben 27

Uebermuth, ber es als eine träge, erflordene modernde Music ausgeschrieen, hat es an demselben Tage schon bas Biel erreicht, als euere Regierung ihren Staatsrath zum Einschreiten in seinem Einschritt nun nutlos abgehalten, und wie gewöhnlich ift end hier der ganze Sput, als man entschieden auf ihn angeschritten, in Dunft und Staud zerstoben. Ertennt ihr darin noch jenes alte Desterreich, wie es die Revolution gefunden, das seine Generale an die dem Gischritt der Zeit nachschwedenden Pline eines Hoffriegsraths bindet, das Siege ersicht und sie nicht zu benutzen versteht, das seine Deere jahrelang unnüt an Gine Stelle hestet? Rein, es ist auch dort Alles anders und nen geworden; im engen Berbande mit Italien, im Beste der Aust, ift es allein schon im Stande, euch Trot zu beten.

36m jur Seite erhebt Breugen ben foirmenben Gall, und ihr ichaut nicht obne Grund mit meffenbem, vellenben Blid zu ihm hinuber. Euch wird noch wohl in ber Geinnerung gegenwartig fein, wie es bamals von euch gerriffen und ger treten und mit mißtrauischer Aufmertfamteit bewacht, unter euern febenben Mugen fich ju ruften und ju bereiten gewußt, und bann ale feine Beit gefommen, ju euerm Grftaumen Dunberttaufenbe euch entgegengeführt. Meint ihr wohl, es babe bie funfgebn Sabre ber Rube im Dugiggange burchfclafend an eure Granze fich hingelegt? Dat es etwa nicht gewullt, was ihm fruh ober fpat von eurer freundnachbarfichen Geffennen bereitet fei? hat es nicht vielmehr Bollwerte gegen end enfgethurmt, bie ihr nicht fo leicht überfchreiten werbet? Richt d ihm wohl an einem Apparat bes Krieges, beffen es bebilifen tonnte? Bft es in irgend einem Fortfcrittt in ber Biffenfchaft und Baffenprarie gurudgeblieben? Babit es nicht Stillione in feiner Bevolterung in aller Bebr ju Gous und Dent bor trefflich geubt, und tonnt ihr an bem Muthe berer gwellen. He

im Gefchide es euch jum minbeften gleich ju thun vermögen, und bie ein Ruf fonell um ihren Ronig ber verfammelt? Dann zwischen ben beiben größeren Staaten die Heineren zweiten Ranges. Bayern guerft mit jenem unvergleichlichen beere, bas fcon in alter Beit jahrelang bie Laft bes breißigjahrigen Rrieges helbenmuthig beinahe allein getragen, und bas. in jenem ruffi= fchen Buge, ale euer ganges großes Beer icon langft fic aufgeloft, in fefter Ordnung ber Calamitat getrost, und einzig und allein von Allen fogar einen bebeutenben Theil feines Gefchutes bis zur Granze Thuringens bin fich zu bewahren gewußt: ein Beer, bas alfo fed euren allerbeften Schaaren an bie Seite tritt, und nimmer von ihnen fich einen gugbreit abgewinnen lagt. Weiter bann bie anbern teutschen Stamme: bie Schwa= ben unter Burtemberg, ein wohlgeordnet heer, bas euch im Bergen eures Landes ins Weiße bes Auges gesehen; bie Alemannen mit ben heffen, tapfere Grangbuter am Rhein, jest wie fie es jur Romerzeit gewesen; tiefer binein endlich Thuringer, Sachsen, hannoveraner; von benen, bie gleichfalls tentschen Stammes tiefer im Rorben fiten, nicht zu reben. Ihnen Allen werbet ihr Muth und Tapferteit, bie volltommen ber eurigen bie Bage halten, nicht absprechen wollen; bie Geschichte wurde euch Lugen ftrafen, und ba feit ber Groberung eures Lanbes, bie in altersgrauer Zeit burch fie geschehen, von ihrem Blute in enern Abern fich bewegt, wolirbet ihr bieß ener Blut felber fchanben und entehren. Go barf Teutschland in orbentlicher Rriegeverfaffung euch ted bie Spite bieten, und vor teinem ungiemlichen Anspruche nachgiebig gur Seite weichen. Aber ihr habt gefagt und unverholen es ausgesprochen, ihr wolltet mit Brincipien ftreiten und die Sympathien ber Boller cultiviren. Bunberseltsame Selbstbethörung! Ihr und Principien! — Ihr, bie ihr Alles, was einer 3bee abnlich fieht, von je mit gugen getreten, ihr wollt unter bem Banner ber Ibeen gleben ? Ihr,

bie Dranger, Blager und Berberber ber Boller, ihr wollt auf ibre Sympathien gablen, und neuerbinge ihren guten Glauben wie einen Ader zu euerm Bortheile bebauen? Beträgt end nicht, ihr wurdet biegmal, wolltet ihr eure Galcule auf Die Leichtglaubigfeit ber Denichen grunben, groblich euch in enerer Rechnung irren, und auf euer haupt gurud warben alle eme Rante fallen. Schreibt immerbin wieber auf enere Beinen "Guerre aux chateaux, paix aux chaumières," spielt vor inne ber mit Cymbeln und Pfeifen und Trompeten bie Marfeillaife auf bie gum Beifermerben: teine Seele wirb fich rubren, tein Berg im Bolle in fonellerem Schlage fich bewegen. Ruft aus burch alle Lanbe: nur ein gurft folle fortan in Tentfollenb berrichen, um ihn ber bie Abgeordneten aller Stamme im eng gefchloffenen Rreife, ihr wolltet uneigennutig bem gurften ben Thron, bem Bolle bie fchirmenbe Berfaffung erbauen beifen: verachtenbes Schweigen wirb bie einzige Antwort fein, Die ibr erlangt. Berfucht es fogar, wozu ben Berfchlagenften aus enere Witte icon ber Bebante, wenn auch in weiter gerne, aufbinmert, ouch an bie Spite ber religiofen Bewegung, bie fich in biefer Beit erhoben, hingubrangen. Lagt andrufen, wie the end aufgemacht, bie Ratholifen vom Boche ber Proteftanten gu befreten, ober will's bas Glud, auch etwa umgelebrt bas mitebrochene Berf Der Reformation bis jum Schluffe binantzuführen. Es wird Alles rergebliche Mabe-fein, man wird end fdweiend auf bie Rreuge beuten, bie ibr bon ben Rirchen berabgeriffen, und fie werben alle Arten von Benchelei, Die ihr verfinden midtet, Lugen ftrafen. Sabt ihr nicht felber, als ihr nach enere Unglude aller hoffnung entfagt, je wieber ben abgeriffenen Faben eurer Beltbethorung angufpinnen, euer Geheimuth sor aller Melt aufgebedt, und wie Safchenspieler, bie ihr Gewerte aufgegeben, in Buchern alle gebrauchten Runftgriffe ben ber wunderten Bufchauern genau befdrieben und andgelegt? Rum

nun nicht jeber Schulfnabe in euern Memoiren, Beidichten und Betenntniffen klarlich lefen, wie ihr es angefangen, um bie Rurften, ihre Schwache benutend, ju beruden, ihre Dinifter ju betrugen, ihre Bolfer ju bethoren ? Sabt ihr nicht felber alle Springfebern jener treulosen Bolitit, die ihr fo viele Sabre geubt, aufgebedt? Welcher Trug ware noch zu erfinnen, welche taufdende Lift auszuklugeln, welche Fallftride im Berborgenen au legen, die nicht ichon einmal ba gewefen, und beren ganges Bewebe nicht bem ichwächsten Auge fichtbar und bem frumpfften Betafte fühlbar mare? Bohl haben freche Gaufler, bie aus eurer Schule ausgegangen, vielfach ben gesunden Sinn ber Bolfer verwirrt, und mit mancherlei Irrfal fie umsponnen; an ihnen wurdet ihr allerbinge Belben finden, weil fie mit euch in bie Beute fich zu theilen hoffen. Aber biefe allesammt, wer und wo fie fein mogen, haben in ben Daffen teine haftenbe Burgel geschlagen; feig, wie fie Alle finb, gablen fie nicht unter Mannern.

Das habt ihr neuerdings in Italien gesehen. In Tentschland wird vollends der erste Windstoß des sich erhebenden Sturmes die leere Spreu von der Tenne wehen, und wie Traumesschatten und benebelnder Dunst wird es sich vor den Augen derer lösen, die je daran Theil genommen. Auch der scheinbaren Apathie unseres Boltes werdet ihr, seid ihr klug, mißtrauen, wenn ihr, was früher sich begeben, euch wieder lebhaft in die Erinnerung ruft. Hattet ihr nicht Teutschland in allen Richtungen durchzogen, hattet ihr nicht auf allen seinen Straßen und Rebenstraßen Späher ausgesendet, hattet ihr nicht allerwärts in seiner Witte Interessen an den Bestand eures Wesens und Unwesens zu knüpfen gewußt, und andererseits was irgend eines Widerstandes fähig schien, niedergehalten und zertreten? Hattet ihr nicht sorschend in allen Winkeln euch umgesehen, jedem, der euch verdächtig schien, tief ins Auge geblickt, und hatte es ench endlich nach langem Spähen, vieljähriger Sewalt und ränkevollem Bemühen, nicht unwidersprechtich gedünkt, es gebe kein Teutschland mehr, und die auf die lette Spur sei jeder freie, selbstkändige Trieb in der Nation erstick? Wohl! Und während ihr euch des Erfolges so sicher gewähnt, hatte der Boden unter euern Füßen sich ausgehöhlt! Und als der Angenblick herangekommen, da saht ihr Schaaren auf Schaaren Bewasser zu euerem Erstaunen aus der Erde steigen, und in einer Nacht war der teutsche Wald, den ihr so eben noch dier und im Raupenfraße entblättert gesehen, im Frühlingsbende der Begeisterung aufgegrünt, und im vollen Blätterschundk stehend.

So und nicht anbere wird es auch jest ergeben, bringt ibr noch einmal bas friedliche Bolt burch fonobe Gewaltthat und bohnenben Uebermuth jum Rriege, ben es nicht fucht, cher noch weniger icheut. Bis zur außerften Spite wirb es herren. in gleichmuthig besonnener Bebulb, und bann wirb ein Gun weiter ploblichen Ausschlag geben. Rit einem Cormes wir es in Baffen fteben, vergeffen wirb alle Unbill und alle Eribfel fein, bie es in ben vergangenen Friebensjahren hat exfaften muffen, vergeffen aller Streit und Broift, ber es innexité cab zweit, hinausgesett auf anbere Beit jegliche gerechte Befdeur. und auf euren Ropf wird es ench einen Ginnes verachten im liche Ungebuhr, die ihr ihm angethan. Schon bief Bort, bet ich, ein Einzelner, ohne Rang und Burbe, bier nach langen Schweigen wieber jum erftenmale in feine Seele ju end wie, es wirb in allen Gauen meines Baterlanbes wiberhallen: ber Rlang ber wohlbefannten Stimme, von ber Mile wiffen, bat fe nie gefrevelt, nie geschmeichelt, nie Unwahrheit gerebet, wieb in Aller Bergen in taufenbfachem Coo wibertonen, und bie Geinnerung jener Beiten aufe Reue weden, in benen fie bie Moge weisenb und ben Pfab bereitenb vorangegangen, und Mile, bie

von damals find, und an die der Rede Hall gelangt, fie werben nach germanischer Weise durch freudiges Gemurmel und Zusammenstoß der Waffen dem Redenden ihren Beisall zeigen.
Darum durft ihr es glauben und ked darauf vertrauen, knüpft
ihr wieder an die Jahre 1807 und 1809 euer Thun und Treiben an, Teutschland wird seinerseits auf den Wegen von 1813,
1814 und 1815 gehen.

Das find bie Sympathien und bie Affinitaten alle, auf bie ibr gablen burft in Teutschland, verfolgt ihr andere eure Plane. Rehmt was euch gefagt ift, für gute, aufrichtige Bahrheit bin, und laßt zu euerm Berberben nicht eines Anbern euch bereben von benen, bie euch ju Befallen reben. Wollet auch nicht auf bie Begenfage, bie fich in unferem Lanbe finden, ein Luft= gebaube eitler hoffnungen erbauen; bas conftitutionelle Teutschland und bas absolute, bas tatholische und bas protefautische, fie find in fich getheilt, aber gegen euch gur Abwehr volltommen einverstanden, bieten fie eng im Rreife geschloffen jebem Einbrechenden bie Sufe bar. Bahnet nicht, bag es euch noch einmal gelinge, in feiger Reutralität bie eine Balfte abgulahmen auf fo lange bin, bis ihr ber anbern Deifter geworben; was fich begibt, geschieht unter bem wachsamen Auge ber gesammten Ration, und teiner barf magen, fie noch einmal in alter, treulos eigenfüchtiger Politit ju verftriden. Auch ift es nicht alfo gemeint, wie ihr euch wohl bereben möchtet; ber protestantifche Rorben um Breugen ber gefammelt, ber Suben bis gur italifchen Infel bin unter Defterreich, bas fatholifche und conftitutionelle Bayern als Anoten = und Berbindungspunkt in ber Mitte: fo fteht Teutschland, bie beiben Flanten wohl bewehrt, bie linke an ben Apennin und bie Seealpen, die rechte an die Rorbfee gelehnt, und bie Mitte burch feinen Duth gebedt, in ber Schlachtlinie, und wartet in Rube beffen, was ihr beginnen wollt, und eben bie Sangfamteit feiner

es muß, Giner aus eurer Mitte bat es unverholen ausgesprochen, wefentlich atheistisch fein. Will ihnen und bem Staate, ba fich bie Religion verfagt, etwa bas öffentliche Recht bie ftubenbe. haltenbe Begrunbung gewähren? Auch bas Recht weigert freibe ben Liebesbienft, benn es ift mit jenem Rinbe in bie Jufel jenfeits bes Meeres übergewandert. Ruht etwa bas neue Bert auf der ftillen Gewohnheit vieler vergangenen Jahrhunderte, bie in emfiger Thatigfeit einen Schat ber Treue, von bergenben. erhaltenben Inftincten gehutet, angefammelt, ber fic all gud commiß von Befchlecht ju Gefchlecht pflangt? Rein, es ift von beute und geftern ber; von ben Barricaben ausgegangen, fent es fein Chegeftern, und wird vielleicht fein Morgen erleben. Auf welchen Grund alfo ift es gestellt? Ohne 3weifel auf teinen anbern, als bie Bewalt, bie bort in ben Strafen ben Sieg erfochten, und bann auf bie wehrhafte Daffe übergegangen: ein achtbares aber ichwerlich haltbares gunbament. Es if nim lich in erfter Theilung biefe wehrhafte Daffe in ben bewoßneten Seerbann, die Rationalgarbe, und bas bewaffnete Befolge im fiebenben Beere getheilt; jener umgibt als Saine feinen Burgertonig, ber, fo lange bie Rube fic bewahrt, all Rurft bee Friebens herricht; bas Anbere langft ichen auf jene eiferfüchtig, harrt feiner Bergoge, und bie wieber bes Graferzogs, bag er ale Dann bee Rrieges gebiete, und mit eiferner Ruthe bie Befchide bes Lanbes lente. Aber ber heerbann, bie Schimmade bes Burgertonige, ift felber wieber in zwiefpaltiger Go finnung getheilt: bie Danner ber Bewegnug, bie Manner bet Stillftanbes. Die Einen wie die Anbern bilben ihre Mafen; im Frieden wird bie lettere, auf eine Beile bin überwiegenb, fich behaupten, im Rriege bie anbere nothwenbig bie Bagel en fich reißen, und auf fteil abichuffiger Babn Frantreid ben Terrorism entgegenführen. Diefen nun, bie nach ihrem Mantome rennend, aller Bufunft in ihrem Partelintereffe fich pu

beffelben Blutes wiber ihren Billen aufs Schlachtfelb binausgetrieben, bag fie, in einen unentwirrbaren Rnauel verftrict, fich gegenseitig in furchtbarem Grimme erwurgen ? Bas ift es, bas bie Bolen mitten aus bem Schofe bes Friebens aufgeschreckt, und ben Czar genothigt, im eigenen Beere und im feinblichen fich felbst mit zwiefachem Schlage zu folagen, mit Aufbietung aller Kräfte bas eigene Reich wufte zu legen, und alfo mit aweischneibigem Schwerte Selbstmorb an fich ju üben? anbers als bie ewige Bergelterin, bie, eintreibend bie Schulb ber Grogvater, unter ben Enteln gurnenben Blides umgeht, bamit es neuerbings und immer wieber ben vergeflichen Gemuthern ber Menfchen fich einprage: bag ein Berbrechen nie verjährt, und daß der Urtheilespruch auf ber Stelle gefällt, wohl lange über benen, bie gefrevelt, schwebend hangt, bann aber ploglich, wenn fie beffen fich am wenigsten verfeben, auf ihre Saupter fich nieberläßt. Und boch mertt auf, und faßt es wohl in eures Bergens Beift und Empfindung, im Augenblide, wo ihr end gubrangen wolltet, um ben haber ber Streitenben gu euerm Bortheil ju benuten, fogleich murbe bie Racherin, ablaffenb von biefen, gegen euch fich wenben, und eingebent, was fie an euch au fuchen bat, ben langft verfallenen Spruch auf alte Blutfoulb euch gur Rotification infinuiren, und ohne weitere mit ber Grecution verfahren.

Darum wollet nicht auf biesen Grund verberbliche Plane bauen; sind die Stoppeln aufgezehrt, dann wird auch dort die Flamme, die der Jorn entzündet, verlodern. Russland wird nicht verderben und Polen nicht untergehen, denn auch dort hat die Vorsehung für eine heilsame Temperatur der Gegensähe, zum heile der europäischen Gesellschaft, vorgesorgt, und sie wird vollführen, was sie vorbeschlossen, nachdem sie den Strettenden beiden vergolten, wie sie es in Recht und Unrecht sich selber zugemessen. Und zwischen Spanien im Riedergang und dem

Moscowiterreich im Aufgang in ber Mitte fteht in fefter Daltung bie Ronigin ber Meere euch auf ihrem Jufeireiche gegenüber, brobenb abwechselnb, und abwechselnb Berte bes griebene rebenb. Sie bient benfelben Gottern wie ihr, bod wit weniger Fanatiom, und barum ungern an blutigen Altaren. Bift ihr euers Bortheils in Acht ju nehmen, fie verfieht et awiefach, und ift langft in biefer Runft taltefter Ueberlegung ausgelernt. Zwifchen euch und bes Carren Dacht theilt fic ihre Giferfucht, mißtrauifchen Auges blidt fie baber balb zum Ginen und jum Anbern fofort hinuber, und tounte es moff gestatten, bag blinbe Buth beibe im wechselseitigen Rampfe verburbe, nimmer aber wird fie jugeben, weber bag ber Glenen Reich aus feinen weitgesvannten Ufern tretenb Guropa iberschwemmt, noch bag ihr über bie euren brechenb es noch einmel mit euren Thorheiten, eurer rudfichtelofen Gewalt und euren Continentalfpftem übergoget. Bei enticheibenber Rieberlage wiebe fie euch Eroft gufprechen, bei irgenb entfcheibenbem Giese aber fonell zu ben Baffen greifen, und ploglich fanbet ihr wieber in ihrer Mitwirfung von gang Europa euch umgarnt, und in w gerreifbarem Ret gefangen. Darum glaubt bem warmenten Worte und pragt es euch unvergefilich ein: ber Rrieg if midt fürber mehr eine Mine, bie ihr mit irgend einer Bafrideinlichfeit bes Gewinnes ausbeuten fonntet; ibr fett Bint und Bobiftanb ein, und gewinnt nichts als taubes Geftein, bas von felber euch an bie Ropfe fabrt, und lieb ober unlich end die fteben nothigt.

Grund und Abficht enerer Rriegsgebanken habe ich felihme erforscht, und die Unmöglichkeit einigen Grfolges in there Bolführung euch bargethan, aber noch nicht von enerer Anfang jum Rriege gerebet; auch barüber muß ich euch die Gebanken aller Berftandigen bieffeits der Berge eröffnen. Zum Berthebigungefriege gegen ungerechten Ginbruch seib ihr allerdings

giemlich geruftet, und ihr wurbet ihn gut und auch vielleicht mit Erfolg führen; aber einen Angriffetrieg! Ju Bahrbeit, nimmer tonnt ihr ihn beginnen, ohne euere Erifteng aufs Spiel an feten, nur bie Grimaffe eines folden mögt ihr machen, boch= ftens um ben gurchtsamen unb Bagen Schreden einzujagen! Glaubt ihr etwa, wir seien blind geboren, und in ftumpfer Ginfalt brutenb, vermöchten wir nicht bas Berzweifelte und Ratblofe euerer Lage einzusehen, noch ben Fluch zu erkennen, unter beffen brudenber Laft ihr feufzet, und an beffen berber Scharfe ber Dit all euerer Staatsmanner fich ftumpft und immer wieber zu Schanben wirb? Seben wir nicht bie Lenker euers Gemeinwesens stets und überall von ben Parteien um= brangt, von allen Seiten von Leibenschaften und Befahren bebrobt, von Ranten umfponnen, von Bufammenrottungen geangftigt, von Affociationen umftellt, unausgefest auf einem von Bulcanen unterwühlten Boben wanbeln, ber unter jebem ihrer Schritte gittert und brobnend wiberhallt. Berben fie nicht pon allen Seiten aufgerufen und angemabut, die versprochenen Freibeiten enblich zu gemahren, mit fo lautem Rufe, bag bie Tobten in ihren Grabern erwachen möchten, und muffen fie nicht wie tanb und ftumm und unempfindlich vorübergeben, weil fie bas Berlangte nimmer zu gewähren wagen. Denn wie Baffertreter feben wir fie fintend und fteigend auf ftete bewegter auf und nieber schwankenber Welle mubfam geben, und nirgend bietet fich ihnen ein fester Grund, bem fie vertrauen tonnen. Bietet etwa bie Religion und ber religiose Blaube bes Bolfes ihnen eine folche Grundvefte an? Guere Banleute, fie haben blefen Stein, ber fonft ber Edftein gewesen, verworfen, und aus ihrem Reubau herausgeriffen. Richt mehr von Gottes Gnaben herricht euer Ronig, er herricht in eigener Dacht, nicht nach gottitich freiem Rechte, fonbern in fataliftifch gebundener irbifch menfchlichen Billfur, und bas Gefet, bas ench fein Dund vertundet,

es muß, Giner aus eurer Mitte bat es unberholen ausgefprechen. wefentlich atheistisch fein. Bill ihnen und bem Staate, be fich bie Religion verfagt, etwa bas öffentliche Recht bie Ribente. haltenbe Begrunbung gewähren? Auch bas Recht weigert freibe ben Liebesbienft, benn es ift mit jenem Rinbe in bie Infel jenfeits bes Meeres übergewandert. Ruht etwa bas mene Bert auf ber ftillen Bewohnheit vieler vergangenen Jahrhunderte, bie in emfiger Thatigfeit einen Schat ber Treue, von bergenben, erhaltenben Inftincten gehutet, angefammelt, ber fic all Indcommis von Gefchlecht zu Gefchlecht pflangt? Rein, es ift von beute und geftern ber; von ben Barricaben ausgegangen, bent es fein Chegeftern, und wird vielleicht tein Morgen erleben. Auf welchen Grund alfo ift es geftellt? Dine Bweifel auf feinen anbern, ale bie Bewalt, bie bort in ben Strefen ben Sieg erfochten, und bann auf bie wehrhafte Daffe übergenangen: ein achtbares aber schwerlich haltbares Rundament. Ge ift mimlich in erfter Theilung biefe wehrhafte Daffe in ben bemafneten heerbann, bie Rationalgarbe, und bas bewaffnete Befolge im flebenben heere getheilt; jener umgibt all Colun feinen Bürgerfonig, ber, fo lange bie Rube fich bewahrt, all Burft bes Friebens berricht; bas Anbere langft fcon auf jene eifersuchtig, harrt feiner Derzoge, und bie wieber bes Grabergogs, bağ er ale Dann bee Rrieges gebiete, und mit effermer Rutte bie Befchide bes Lanbes lente. Aber ber Beerbann, bie Colim made bes Burgertonigs, ift felber wieber in zwiefpaltiger Gofinnung getheilt: bie Manner ber Bewegung, bie Manner bet Stillstanbes. Die Einen wie bie Anbern bilben ihre Minfent im Frieden wirb bie lettere, auf eine Beile bin übertwienent. fich behaupten, im Rriege bie anbere nothwenbig bie Bied en fich reifen, und auf fteil abichuffiger Babn granfreid bem Terrorism entgegenführen. Diefen nun, bie nach ihrem Wien tome rennend, aller Butunft in ihrem Bartelintereffe fich at

bemächtigen bemühen, werben bann bie Liebhaber ber Bergangenbeit mit ihren Grinnerungen und ihren Allufionen entgegentreten, um jenes Rind ber Auswanberung im Geleite bes ftarten Bergogs wieber in feine Beimath zu führen. Und fo muffen, bat taum ber herold bas Wort bes Krieges unwiderruflich ausgesprochen, Bergangenheit, Begenwart und Bufunft in eurem Lande wuthenden Rampf beginnen: Militarbefpotismus, Terrorismus, Liberalismus, Legitimitat, Alles im wilben Saber burcheinanberrafen, und mit ber Branbfadel bes Rriegs, bie ihr friedlichen Boltern angezundet, wurdet ihr bas eigene Saus in Flammen feten. Dann wurben jene Reime ber Erbitterung, bie frecher Atheism, befonbers im Suben, in allen Gemuthern, bie noch an ihrem Glauben hangen, ausgefaet, zu unbeil= bringenben Saaten euch entgegenreifen; jene talte Frivolitat, in ber Biele aus eurer Mitte alles Beilige entweihenb und nieber= tretend, jebes beffere bem Boberen fich entgegenwendenbe Befühl in ber Menschenbruft scheulos profanirt und ausgehöhnt, fie wurbe ench bittere berbe Früchte bringen; und jene Sate, bie auf euer Bort aus bem Abgrunde fich aufgeredt, und langfam an bem Saulenwerte euerer Rirchen fich erhebenb, die Rreuze, wenn auch gegen bie Abrebe, berabgeriffen, fie wird bann um fo mehr, fpottenb jeglicher Befcworung, in euern Gingeweiben wühlen. Jenes Auge, bas oben in ber Bobe ber Menschen Thun bewacht, es hat die Brofanation gesehen, und hat mitleibig ber obumächtigen Buth ber Rafenben gelacht, bie fie geubt; aber es ift in die Dentbucher bes Richters eingetragen, und tommt bie Stunde, bie er langmuthig wie immer, auf weite Frift euch an= beraumt, bann wird auch biefe Schulb, fowie bas Blut bes foulblofen Bolfes, bas ihr im Guben am guge biefer Rreuge, um die es wehrlos fich jum Schirme versammelt, gemorbet, mit allen verfallenen Binfen von euch geforbert. Dann möchte jenem Bolte, bas jenseits ber Pyrenden feinen alten Glauben

fich am unversehrteften bewahrt, noch einmal eine bebentente Rolle beschieben fein, und bie Rrenge unferer Laubtvehren von grunen 3weig beschattet, vor benen zweimal fcon ber Damen gewichen, rom allgemeinen Jubel begrufft, ibn gum britten und lettenmale vollends in bie Bufte bannen. Jener Manmenflate im Aufgange, mit ber bas Gericht begonnen, tounten bane Anbere, bie bie Barteiwuth gegen fich felber withenb, im Richergang gegunbet, entgegenlobern als Grangelden bes gelegten Blutbanus über alle Frevler, fo weit bie Sonne auf ben Beb theil nieberscheint, und bas herrschergeschlecht, bas aus einen blubend reichen ganbe ausgewanbert, wurde es in Saut mi Erummer wieberfinben. Es fann ju anberm Ausgang tommen, benn in bie Ratbicbluffe ber Borfebung mas feines Mulden Ange bliden, auch ift wahrhaftig nicht bie Schuld ausfolichund uur auf einer Seite; aber bag ein bunfles Granen, voe ber naben Butunft inftinctartig burch alle Boller geft, mag end warnen, trotenb auf eure Starte, bie Diglichteit felder Gr eigniffe mit hohn abzuweifen. 216 ener Raifer zum unfellen Beerebzuge nach Rufland fich bereitete, ba haben Die Ruffen tim ihren gangen Bertheibigungeplan ausgelegt, und fein Call in Roth und Gie und Binterfalte gum voraus then geweil er hat das aufrichtig gesprochene Wort übermutbig im m nachgesprochen, und bobnifc bingugefügt, er werbe vor Blutestanfang mit feinem Beere unter ficherem Dbbache fich geboogen Darauf ift lodenb fein bofer Geift bis Mosten the vorangegangen, und als er ibn bis ju feinem außerften Mi geleitet, ba hat er fich ploblich gegen ihn gewendet, und fell mit ber Berfolgung nicht von ihm abgelaffen, bis er the enf jener Meeresinsel ins frube Grab gebracht.

Darum, ihr Berblenbeten, mogt ihr nimmer Gurapa, wenn ihr gleich beffen euch gerühmt, ben Frieben geben, benn the habt ihn felber nicht! Ihr mußt ihn nehmen, wie es ibn ehan-

voll genug ench bietet, und bamit euer gefährbetes, in fich aufgeloftes, zerfahrenes Dafein fo lang ale thunlich friften. Bringt ihr aber, was ihr allerdings könnt, muthwillig bem friedlich= gefinnten ben Rrieg: bann mabnet nicht, bag ihr etwa, Gift mit Gift befampfend, bes inneren burch ben außeren gewaltig werbet, beibe werben vielmehr ihre gerftorenbe Buth gegen euch hinwenden, und nur um fo früher euch verberben. Lange genug habt ihr bem übermuthigen Gebanken Raum gegeben, burch euch bie große Ration unter großem Kührer das neunzehnte Sabrhunbert jum großen Jahrhunbert in euerm Sinne und Intereffe gu erheben, fo gebt benn endlich bie Thorheit auf! 3wanzig Jahre felb ihr Schoftinber bes Bludes gewefen; nach bem gemeinen Laufe ber Dinge, in bem bie waltenbe Dacht immer mit gleichem Richtmaß theilt, tonnten euch zwanzig hartnadige Sabre bes Ungludes befchieben fein, und lange möchtet ibr einer neuen Umtehr harren. Binbet felber burch ruhige Ueberlegung ben Ungeftum, bamit eine anbere machtigere Sanb fich nicht aufmacht, euch zu binben, und wo ihr nicht hinwollt, ench hinguführen. Gonnt ben Boltern bie Rube, beren fie nicht weniger als ihr beburfen; benn habt ihr bie Biberftrebenben noch einmal aus ihrem Frieben herausgetrieben und fie aus ben Beleifen ihrer ftillen Gewohnheit bervor wieder ins blutige Spiel bes Rriegs geheht: in Daffe werben fie wie zu neuer Bolterwanderung fich erheben, teines Denfchen Geift wird bie Große bes Berberbens zu berechnen , teines Menschen Arm bas einmal losgelaffene an gugeln im Stanbe fein, und wenn es gubor gugweise nur Strafen bes Unbeile burch bie gander binburchgefchlagen, bann wird es jest in ihnen wie in fester Beimath fic anfäffig machen, und von feiner Lagerflatte bann in allen Richtungen um fich freffen. Und ihr Befferen, bie ihr ber Rube und ber Orbnung jugethan, in bei weitem überwiegenber Debegabl bie überrheinischen Gebiete bewohnt, geftattet nicht, bağ jene

Buthenben von wilber Luft und Opinm beraufcht, unvergleichlich bie Schmacheren an ber Bahl, euch und Europa auft neue int Berberben reißen, und indem fie mit verwegener band noch einmal ben verschütteten Brunnen baffenber Leibenfchaft anfmublen, ben ericopften Belttheil abermal mit allen ben Blagen, Rothen und Bermuftungen, die fo lange auf ihn gebrudt, beimfuchen. In bie Bieberherftellung und Befestigung bes Chriftenthums ift in letter Inftang, jene mogen lachen und bofnife feben nach Belieben, die Rudfehr bes Friebens und bes Cogens getnüpft, ber von eurem ganbe genommen ift; eint ench bafer und folieft euch feft gufammen gum Soute und Schirme Alles beffen , mas von ihm noch auf lebenbiger Burgel grunt. Die mas eure Pflicht gebietet, und überlagt ber Borfchung bie Gorge, ben Thoren zu begegnen, bie, indem fie neuerbinge neue Ratufrafte, die eine bobere Sittigung langk ins Unterreich gebonnt, beraufbefdwören, um durch fie ihr Reich bes Atheisuns ju begrunden und zu befestigen, alle Gulturlanber unter ihrer Berftanbeebarbarei zu verschütten broben. Bahrlich, ihrer Rafent hat ber Starte oben nicht die Gefchide ber Gefchichte, und bas Wert, bas er burch fo viele Jahrhunberte forgfam genflet. preisgegeben; wohl aber rubt ihr Loos und auch bas entiet in feiner Sand, jedem wird nach Berbienft bad Geine mad Strebt in aller Weise jenen vielfach erschutterten fittlichen Gunt, auf bem allein Bolfer und Reiche mit Sicherheit ruben, wie berguftellen und zu befestigen und lagt euch von teiner ichtiffen Dacht bas Recht abbringen, im gangen Gebiete eueres Gemi frei zu malten nach beftem Boblbefinden, und alle Berfeben gu treffen, die gum ermunichten Biele führen mogen. Get beiter um feinen Preis bas Recht ober vielmehr bie Berpflichtung ant. euere Jugend in euern Grundfagen ju erzieben, bamit fie, bie maffenweise in grauelvoller Berwilberung entartet, bie Buftenft bebroht, wieber in die Bahn ber Orbnung febre, und nicht wie bieber Beneration nach Generation ben allverschlingenben Strubel Sabr vor Sahr um einen neuen umwirbelnben Ringfreis mehre, und bie immer wachsenbe Rreifung nicht wie ber Malar alles Rabende verschlinge. Besteht auf eurer Bulaffung zu ben Bablen. bamit fortan nicht, wie es theilweise oft genug geschehen, Ra= buliften, Phrasenmacher und Banter euch vertreten, bie ohne alles andere Berbienft, ale bag fie bas icharfe Bort wie eine gute Rlinge führen, in ftetem Geftampfe, unter lautem Ruf und Buf, in Ausfall und Paraden bas öffentliche Leben gum larmigen, unaufhörlich erbebenben Rechtboben machen, und alle Rraft und alles Talent in einem ununterbrochenen Glabiatoren= tampf verzehren, ber nirgendwo ju einem gebeihlichen Ergebniß Wendet vielmehr folden euer Bertrauen gu, bie gwar mit Duth und Rraft euere Rechte ju mahren verfteben, bie aber zugleich auch nicht vergeffen, bag über allem Rechte boch bie Billigfeit ihre Statte finbet, und bag fie allein ben Streit, ber fonft die Beifter in unverfohnlichem, immer fich wiebergebarenbem Saber entzweit, zu gutem Ausgang fchlichtet.

Längst schon haben alle Bernünftigen aus eurer Mitte benen, die als Machthaber eure öffentlichen Angelegenheiten leiten, zugesprochen: endlich einmal jenem Phantome von Genstralisation und exclusiver Accumulation der Kräfte und Mächte und Richtungen in einem einzigen Brennpunkte zu entsagen, und im Verständniß der Bedürfnisse der Gegenwart jenen starren Mechanism als unsehlbar aufzugeben, der eine Dampsmaschine, in den Höllenstammen aller Leidenschaften zur unbändigen Kraft vieler Rosse gespannt, durch die schwache Hand eines Sterbslichen nach Willfür lenken und leiten zu können wähnt. Mögen die Rufer in der Wüste in ihrem Eiser nie ermüden, daß die Schwerbegreisenden den Sinn des Ruses endlich wider Willen begreifen müssen, und sich genöthigt sehen, dem Leben in organischer Entsaltung höher gefaßter Kormen wieder Raum zu

gennen, benn bas heil eurer Jufunft ift an bie finfenmeife vorichreitente Realifirung einer folden organischen Geftaltung gefnürft.

Bebl wirt noch mander Minifter, ber verwegen im Rabne ber Allmacht unt Allmiffenbeit biefe medanische Gewalt en meiftern, und bamit bas Aufbannen ber Geifter niches aubalten gemabnt, von feinem boben Gige beruntergetoufen an Boben ichleifen, ebe in immer wieberfehrenbem Miffingen bet immer wieberbelten Berindes, enblich Allen intgefammt bie Uebergengung ber ganglichen Unaubführbarfeit fich eingewiet. und bie flare Ginnicht: Franfreich fei nicht in ber übermuthign Saurtftatt, und tiefe nicht in ber Sand von fieben Mammen, bie trieber fich einem Center fügen. Dann wirb man enbite jur Ginfict gelangen, bie freie Rirde fammt ber freien Goule, bas frei gebegte Bericht unb ber freie Deerbann, bann bie freie Familie unter bem Soute bes Saudrechts, bie freie Gemeinte unter bem bes Municipalrechts, bie freie Broving unter bem Schirme bes lanbrechte, fie feien bie beet Gemb und Gelbftlauter ber Freibeit, bie uur in taufenb in them Rreife felbftftanbigen, im eigenthumliden Leben fich feibft ergingenben, einander beigeordneten und fich untergeordneten Glichen und Gliebeegliederungen und ibren harmonien und Antegeufftum fich offenbart, nie aber gwangsweise aus einer Mitte auf Hat leibfame individuelle Empfanger fic überträgt. Dam wie euer Franfreich, fich in wiebergewonnenem grieben ermennb. aufboren fur fic bloß ein Rampfplat zwedlos freitenber Belbenfcaft, für Guropa eine ftete fochenbe, bampfenbe, gitterate Calle terra gu fein, bie meber ben eigenen Bewohnern med ben Umwohnern Rube gonnt. Bon frifcher, bisher unechnente Lebensfraft wird ce gu neuer Jugend fich verfüngen; im fuden Wechselspiel ber Krafte wirb fich von felbft ausfcheiben, was unbrauchbar und unnus bem Leben abgeftorben, und um wat

jum Fortbestande ben Beruf in fich beschließt, wird im Andrange fich zu behaupten vermögen. Gure Priefterschaft wird bann in wieberhergestellter Rirche jene bobere, nach aufwarts gerichtete Freiheit huten, mabrent eure Staatsmanner jener, bie ber Erbe beimisch angehört, wahrnehmen. Gure Jugend, die, weil fie obgleich reich an Rraften boch nichts Rechtes anzufangen weiß, mit Bewalt Rrieg machen will, wird neuerbings jenem geiftig wiffenschaftlichen Intereffe, bas fie in ber jungft vergangenen Beit in fo bedeutenbem Dage ausgezeichnet, fich wieder ents aegenwenden. Nicht mehr wird fortan bas gesammte Staatsleben, funftlich in eine Statte gusammengepreßt, von ba aus in trampfhaften Budungen fich entladen; es wird, über alle Theile verbreitet, überall forbernb, antreibenb, begeistigenb wirken; aller Orten werben bie thatigen Rrafte fich um ihre Beziehungspuntte fammeln, und nicht mehr, im Uebermag ben ebelften Regierungs= organen ausschließlich zuftromenb, biefe ftete mit Ueberfüllung und Berftorung bebrauen. Da jebes fein Recht gewonnen, wirb auch jedes nach Daggabe feiner eingepflanzten Ratur fich au entwideln Raum gewinnen. Die intellectuellen Baben eines geiftreichen Boltes werben fich ber Pflege ber Wiffenschaften mit glangendem Erfolge guwenden. Die Induftrie, nicht mehr fo ausschließlich alle Rrafte in Anspruch nehmend, wird auf einem blubenben Acerbau eine um fo breitere und festere Grundlage gewinnen, und jener Welttheil, auf bem bie Beere Franfreichs jungft einen ficheren guß gewonnen, wird bem Genie ber Nation in alle Wege einen weiten Schauplat öffnen, auf bem es fich mit Luft ausbreiten mag. Dann werben bie anberen Boller nicht ferner mehr mit Unwillen und Abscheu ju ihm als ju einem Berbe immermabrenber Unruhe und nie ablaffenber Raufluft hinüberfeben; fie werben vielmehr in ihm eine ber Sauptgrundveften ber europäischen Republik willig anerkennen, und neiblos auf fein Glud und feinen Bohlftand blidenb, gerne im wechfelfeitigen Austaufch ber boberen geiftigen Gater einen Alle gleich febr forbernben Berfehr antnupfen.

Als ich vor zwölf Jahren, ausweichenb ungefesticher Gewalt, bie mich bebrobte, mein Baterland zu verlaffen mich gebrungen fühlte, ba habe ich in befonnen rubiger Ueberlegung meine Schritte biefem felben granfreich angewenbet, an beffen Bartelen ich jett bieg Wort gerichtet. Um bas in meiner Berfon gefrantte Recht meiner Beimath gu fichein und gu wahren, war ich von bort ausgewandert; hier einwandernd batte ich weber irgend eine Onabe noch irgent eine Rachficht unb Begunftigung ju verlangen; ich hatte mich nur einfach unter ben Schut bes Bolferrechts gestellt. Diefen Schut bat bie Regie rung bamale mir gemahrt. Rabe fieben Sabre habe ich ba memebinge in Mitte ber Frangofen gewohnt; wie ich niemand verfehrt, fo hat auch mich niemand angetaftet; und wie ich bie Chre meines Baterlandes vor ber Frembe wohl gewahrt, fo bat teine ber bortigen Barteien bie Chre auch nur um ein Rleinet an mir verlett, benn auf Gbre verftebt man fich in biefen Bon biefer Seite Allen gleich febr rerpflichtet, glaubte ich etwas thun zu muffen, um von meiner Seite mich an Bien. und fo mogen biefe warnenben Borte als fpates Gaffgefdent nach bem Lande binübergeben, bas fo Biele in fich befchlieft, bie ich bochlich ehre, und an beffen Schidfalen ich großen Mathel 3d babe biefe Borte eben fo febr in feinem Intereffe, wie in bem meines Baterlandes gefaßt und ausgesprochen: benn beibe Rachbarlanber find unter fich in ihren Schiffelen wie ebemale Teutschland und Stalien verflochten und verleitet, und fteben miteinander in fteter Wechselwirfung. Benn biefe meine Worte auch überall, mas als historifche Bahrbeit fich fetterfiell. rudfichtelos ausgesprochen, bie Dinge unverholen immerber beim rechten Ramen nennen, und jebem Uebermuthe mit abweifenber haltung entgegentreten, bann haben fie boch nirgenbwe ein tenent

begründetes Ehrgefühl verlegen wollen, und so mögen fie, wenn fie jenseits vernommen werben, wohl vielfachen Biberspruch ber Betroffenen erfahren: jeder Billigbentenbe aber wird ihre Intention ehrend anerkennen, und zugleich, wie zu hoffen fieht, ber Evibenz, die aus ihnen spricht, fich nicht verftodt verschließen.

Und nun, nachbem ich zu biefen ausgerebet, nun auch noch brei Borte ju bir, mein Bolt! und mochteft bu bie gesprochenen, wo bu immer bich angefiebelt im gemeinsamen Baterlanbe, sei es im Gebiete bes Rheinstromes ober im Donaulanbe, an ber Elbe, Ober, Wefer, Enne, ober wo fonft irgend, tief ju Bergen faffen. Das erfte ber brei Borte ift: bleib einig immerbar! - In ein erftes, zweites und brittes Teutschland ift jest das alte Reich getheilt; die beiben erften, indem fie theilweife mit bem britten fich vereint, bilben bas lofe Gewebe bes teutschen Bundes, ohne andere Dacht und Biberhalt als die Gefinnung ber Berbunbenen. Wie es um biefe Gefinnung geftanben in ben letten fünfzehn Jahren ift teinem unbefannt geblieben; in enger Gelbstfucht hat jeber in seinem engen ober weiten Bereiche fich abgeschloffen; sofort einer über ben anbern fich hinauszuheben gefucht, die Großen pochend auf ihre Macht und Unabhangig= teit, die Rleinen je nach ihrer Art fich funftlich jur Selbftftan= bigfeit und Größe blabend, und indem oft genug einer an verberblicher Rudfichtelofigfeit ben anbern zu überbieten verfucht, ift zulest ein Rrieg Aller gegen Alle, Rrieg in ber Rirche, Rrieg im Staate und unter allen feinen Standen, Rrieg burch's gange Leben bis ju ben Gewerben binab und gur Uebung jeglicher Industrie, baraus entftanden, und Teutschland gerhact, gerfett, gerriffen bat, wie eine alte Bhilosophenschule die Belt, fo fein gemeines Wefen aus ber Zwietracht hervorgerufen, und burch bie Zwietracht erhalten zu konnen geglaubt. Bas baraus bervorgegangen ift, was alle Berftanbigen geweiffagt haben; es liegt fo flar am Tage, bag weitere Auseinanderfehung weber nutlich noch rathfam ift. Alls nun aber bas Bert gur Goibe gelangt, und bie Bertmeifter in blinbftolger Selbftaufriebenbeit und frohlicher Sicherheit ber vollbrachten Arbeit fich gefreut, be fprang bie langft gehöhlte und gelabene Mine in Baris, und warf ben Schlugftein aller Gewolbe bes Baues neueurevalider Ordnung in die Lufte, ibn, an ben alle ihre Sicherheit fic tnupfte. Wie bas Erbbeben von Liffabon fich fonell ther ben gangen Welttheil ausgebreitet, fo verbreitete auch biefe Rateftrophe fich fcnell burch alle Reiche; bie Morfcheit bes gamen Wertes vermehrte noch bas Berberbliche ber Birtung. Und um begann ein Bagen und ein Tappen und ein Bogern, ein angle lich Suchen und eine fpate Reue oben; unten aber wurben alle Steine rebend, und es erhob fich ein Tumultuiren und de Wibereinanberftreiten burch alle Stufen hinauf bis gum referben Getümmel; und wenn babei bier wie aberall vieler Rafter Samen fruchtbar fich gemehrt, fo ift boch Gines wenigftens, bie Spotrifie, minder geworben. Gludlich, bag eine grift jur Befinnung geftattet mar; bas Bagen bat einige gaffung gewonnen, bas Tumultuiren ift etwas ftutig worben. Bis bie Ginen fic vollends wieber gefunden und verftanbigt haben, bis bie Anderen wieber gur Befinnung und Gintracht gelangt, balte ba, meh Bolf, oben, unten wie in ber Ditte, wo bu in beinem waften Rerne bich noch geborgen, diese Gintracht feft, und wo fle fic je gestort, fuche eifrig fie wieber berguftellen! 3mmer fcharfer pragen burch gang Europa fich bie Bolfer aus, immer beufenber treten fie bei gunehmenber Gigenfucht einanber fich entgegen; welches unter ihnen fich nicht in feiner gangen Gigenthamile und alles Bufammengehörige in ber Ginheit bes Biberfi fammelt, wirb im Bebrange erbrudt, und unter bie Bille go treten. Go fammle fich benn auch Tentfoland bei menerblines brobenber Befahr wieber in feiner weit vertheilten Rreft, und wenn die formale Ginheit auch nicht zu erreichen ift, fo balle et

fich boch wirklich in Gesinnung, Streben und aller Intention bem gemeinschaftlichen Feinde gegenüber, wie wir oben in solch siegreicher Haltung es bargestellt. Die erste Bedingung solcher Einheit wird aber sein, daß jedes Aeußerste die leiseste Bersehrung des andern Aeußersten also fühle, und fühlend in solcher Weise sie aufnehme, und rückwirkend ihr begegne, als sei sie ihm selbst geschehen, wie solches der Charafter aller höheren lebendigen Organismen ist, während die tiefern stumpffinnig und empsindungslos ganze Glieder sich abschlagen lassen, ohne daß im innern Haushalte der anderen irgend eine Beränderung vor sich geht.

Das zweite Bort ift: fei wachsam ohne Unterlaß, wachsam auf Ales, was fich um bich her begibt, wachsam aber auch auf bich felber. Gben weil fie beine forglose Leichtgläubigkeit gar wohl aus der Erfahrung tennen, barum haben fie, wie feit Sahrhunderten fo oft, so auch jest auf bich wieber ihre absonberliche Aufmerksamkeit bin gerichtet. Bar übel vom fpanischen Rationalgeifte bamale mighandelt und abgewiesen; gurudprallend vor Englande furchtbaren Apparaten; icheuend Ruglands concentrirte Dacht: fteht bas vielgetheilte Teutschland lodend vor ber speculirenden Gigensucht, weil es wohlfeilften Raufes die reichfte Beute ju versprechen fcheint. Darum bliden fie liebäugelnb besonders nach bem von constitutionellen Formen beherrichten Mittelland herüber, und forbern bie Sympathien, beren Dafein fie mit Sicherheit vorausjegen, erft allenfalls gur Begrundung eines neutralen Berhaltniffes, bann baraus hervorgebend gur Abichliegung eines neuen rheinischen Bunbes auf, bamit biefer wie ehemals von ichnober Berrichsucht und habgier ber Saupter, fo jest von bemagogischer Buth ber mittleren Stande getrieben, jum Berrath am eigenen Baterlande fich bewaffnen, und in blutigem Burgertriege mit ben anbern verwandten Stämmen entzweit, ihnen wieder ihre Schlachten fclage,

und jum Lobne bann Berwuffung, Armuth, Spott und Schande Darum hören wir fie wieber mit Bebauern von ber alten Conftitution bes Reiches reben, bie ihr großer Mann bemale mit allerbinge tabelnewerther Gewalttbatigleit gerftoet und ju beren Wieberherstellung fie baber um ben gleichen Breis, ben bie Berftorung gefoftet, bereitwillig fich erbieten. Das find nun freilich biegmal alles eitle Borte, in bie leere Luft binantgerebet, nur im Bergen weniger unverbefferlichen Thoren wiberhallend; aber fie möchten vielleicht beffere erfinnen, und bawiber, wie fie auch tommen mogen , fei bu auf beiner but. In allen Dingen und Berhaltniffen ift nur bieß ohne allen Gutgett bein Eigenthum geworben, was bu bir felbft erworben. Alles aber, was jene bir umfonft, ober boch leichten Raufes bieten, bu mußt es mit beinem Bergblute und bem, was bir fonft bat Theuerfte fein mag, von gierigen Sanben lofen, und wirft bod gulett burch ichlechte, verfalichte ober gar verberbliche Baue betrogen, und zu bem Schaben überbem noch ansgebobnt. Dite bich wohl in gewohnter Beife in leeren hoffnungen bich binguhalten ober hinhalten gu laffen, einem Zag um ben embern immer neue Bormanbe gur Inboleng abzubettein, balb von biefem, balb von jenem Danne, von biefer ober ber anbern Da regel, ohne eigenes Buthun bas Beil und bie Rortbaner bes Kriebens zu erwarten: wenn eine Million Butbenber ben Rrien will, bann ift ein Borwand leicht gefunden, und bie tie and nicht gewollt, laffen fich bernach leicht gewinnen, bat, was jene eigenmachtig verübt, gu Bortheil, Groberung und Beute Himgeführt. Gben fo wenig lag bich burch eitle gurcht gur rechten Zeit aufschrecken, und wolle nicht bem noch baneenben Frieden übereilt icon bie gange Laft bes Rrieges auflaben, mit alfo unnut bie Rraft vergeuben, und zwedlos bie Mittel verfcmenben, bie wohl aufgespart, und gur rechten Beit benn gewenbet, zu fcneller Enticheibung führen. Darum werbe ber

Friedensftand gehegt, ale ob ibm ewige, ungerftorbare Dauer beschieben sei, ber Rrieg aber vorbereitet, als ob bie folgenbe Stunde ibn icon zu bringen bie Bestimmung batte. ruftet werbe Alles, mas jur Ausruftung langer Frift und allmäliger Borbereitung bebarf, Alles mas, unscheinbar unb weniger Ausgaben verursachenb, bie erften Schritte bes losbrechenben Feindes ju bemmen im Stande ift; alles Andere, was beffer bas Losichnellen bes erften Momentes raich vollenbet. bleibe ruben wie im tiefften Frieden, und bann mogen alle teutschen Bolferschaften am Tage ihrem Bewerbe nachgeben, in ber Racht aber bas Schwert unter bem haupte fclafen, unb nur bes Trompetenrufes barren, um fonell aufspringend und geruftet jeber brobenben Befahr fogleich mit gemeinsamer Rraft ju begegnen. Schnell wie ber Blit muß biefe Bewegung von einem Ende Teutschlands bis zum andern, von ber Norbsee bis jum abriatischen Deere laufen; bei ber erften ernften Berührung, bei ber erften unwurdigen und ungerechten Bumuthung, fei es daß fie bort, fei es bag fie bier geschieht, muffen bie Feuer= geichen auf allen Bergen lobern, und eine ber ftammverwandten Bolferichaften ber anbern fogleich zu Gulfe eilen, und eine fur alle und alle fur eine fteben. Allem Tuchtigen werbe fogleich bie rechte Stelle angewiesen, wie es in aller Roth, wenn man bie Inftincte nur gewähren lagt, ja immer fcnell fich finbet. Gin machsames Auge werbe auf ben Berrath gehalten. Berrath aber ift Alles, was, wenn auch fur noch fo scheinbar gute 3wede, Bulfe beim Feinde fucht, ben Muth entfraftet, die Ration in Maffe zersett und in getheilten Intereffen entzweit, nur vereinzelt zum Rampfe läßt, und alfo burch Theilung ber vereinten Rraft in Selbstsucht fie zu verberben unternimmt. Bum Schute bes eigenen Baterlandes werbe bie Baffe aufgenommen, aber im Trute werbe fie geführt, und ber Angriff fcnell in Feindesland hinübergetragen. Biffen fie euch alfo in guter

Baffung vorbereitet, bann wird bald bas Ariegsgeschrei nachlaffen, und in der Ferne verballend, sich verlieren, denn sie find verschlagen und klug, und wenn auch scheindar von einer leidenschaftlichen Bewegung hingerissen, bliden sie boch aufwerksamen Auges um sich her, und versehlt die Grimasse ihre Wirkung, dann mögen sie sich auch nicht länger um sie bemühen. Alle ihre Pläne sind auf die Leichtgläubigkeit, Sorglosigkeit und Uneinigkeit der Teutschen gebaut; sinden sie sich in dieser Borandsehung betrogen, dann lassen sie ohne Jandern ab, benn es ist nicht ihre Liebhaberei, auf unfruchtbare Abentemer andzugehen.

Das britte Bort jum teutschen Bolle spricht ibm alfo m: bleibe unveranberlich bem alten Glauben, bem alten Muthe und ber Treue, ber alten Sitte und Sittlichfeit und jeber eigenthumlich und in gutem herfommen begrundeten Gefinnung getren, und lag bich nicht im noch unberührt gebliebenen Rerne per Rarretheibung ber Beit verführen! Bas guvorberft ben Glanben anbelangt, fo tann fein Buftanb in Teutschland Riemand, ber fich nicht gefliffentlich verblenbet, verborgen fein. Go lange bat Chriftenthum besteht, find alle Geifter, Die verneinen, mit ihm, bem bejahenben, in unverfohnlichem Rrieg verwidelt. Durch alle Sahrhunderte bat fic biefer uneblifffe Rampf gezogen, feit brei Denfchenaltern aber ift er mit met Buth ale je entbrannt. Seit biefer Beit bat sabireicher, als irgend früher ber Fall gewefen, eine Rotte biefer Geifter fic gufammengethan, um ben letten und größten Sturm an wagen. bamit, ehe bas zweite Jahrtaufend ber Bebbe abgelaufen, anti bie verhaßte Lehre, besiegt und ausgetrieben, ihr bas geb raume. Bon Franfreich und England bat biefe Rotte fich fomd über gang Guropa verbreitet, und auch in Tentfchland eine iber hauptwurzeln eingeschlagen, frecher aber nie als in unferer Reit ihr Bert getrieben. Da ber Protestantibund wefentlich dur

Berneinung in fich befaßt, fo haben fie in biefer fich vorzugeweise an ihn gehängt, und von ihr aus nun guvorberft befampft und aufgerieben, was er von feinem Urfprunge ber noch als Bejahung fich erhalten und gerettet. Da er früher ichon ben Faben fletiger Ueberlieferung burchschnitten, und ben grunenben Baum unfern ber Burgel burchgefagt, fanben fie einen Shell ber Arbeit ichon vorgethan, und burften nur auf ihre Bollenbung finnen. Der Reft jener Ueberlieferung wurde baber guerft als bofer Aberglauben und betrüglich Menschenwert vollenbs abgethan; bann gur Burgel ber Lehre in ben beiligen Schriften felber vorgebrungen, burch bie philologische Rritit Buch far Buch verbachtigt und von ber Sammlung ausgefoloffen; bann bie Stepfis bes Berftanbes gegen ben Inhalt bin gerichtet, unb burch ihre freffenbe Scharfe querft Form und gaffung ber 3bee gernagt; biefe enblich im allmäligen Fortfchritte vom Umfange gum Mittelpunfte in allen ihren Ausbreitungen bis in bie inuerfte Seele hinein frech geläugnet und verneint. Unb es bemeifterte fich bie Secte fo vieler Lebrftuble und öffentlichen Blatter, ale fie irgend vermochte; und indem fie von ben einen aus Befchlecht um Befchlecht ihrer troftlofen Lehre gewann, und fle ale Apoftel zur Berfündigung ber neuen freudigen Botichaft, bes Evangeliums ber Berneinung, in allen Gauen des Baterlandes alljährlich ausgesendet, bearbeitete fie burch bie andern immerfort bie Maffen, um ihr Dhr ben Lehren jener Senbboten mehr und mehr ju öffnen. Und Alle, bie im Umfange bes Protestantismus noch irgend auf bie alte Satung bielten, bas Bofitive zu vertheibigen und bie Ibee zu vertreten fich bemubten, fle wurden mit bem giftigften Daß verfolgt und angefeinbet, als Bietiften, Doftifer verläftert, als ftaatsgefährlich angefdwärzt, und wenig fehlte, bag bie tobttalten Fanatifer nicht einen Rrems gug gegen fie ausgeschrieben. Bor Allem aber bat ber unverfohnlichfte Dag gegen bie tatholifche Rirche fich gewendet, weil

biefe, auf ber reinen, vollen, unbebingten Bejahung rubenb, in ihrer ernften rubigen Sicherheit ein fteter Borwurf, ein Geein bes Anftoges und ein nie ablaffenber Stachel für ihren Grimm ihnen gegenüberftanb. Bie bie beulenbe Schlla und Charabbis bort in jenen Deeren, haben fie baber in unablaffigem Bellenfolag ihren wohlbefestigten Rels umbeult, umbranbet, und immer gurudgeworfen und mit immer neuer Buth wiebertebrend, nicht abgelaffen , fich an ibr zu verfuchen. Und zur Bolemit mit ibr haben fie jenes Lugenfuftem gufammengezettelt, fcamlos, wie et früher vielleicht bamals taum bie Belt gefeben, als bas entartete Beibenthum gegen bas noch junge Chriftenthum gereentbrannt aufgestanben, und burch jebes auch noch fo fcanblide Mittel feiner fich zu erwehren und es nieberzuschlagen verfucht. Bwifchen bie Bahrheit und bie bethorte Raffe hat biefe bamenische Bolemit fich eingebrangt; in Dunft und Qualm und Dembf hat fie, die Auftlarerin, jeben bobern Lichtftrabl gu erfliden fic bemüht; mit einem wuthenben Gefchrei, ans allen Thierftimmen componirt, jebes warnenbe, vertheibigenbe Bort wiebergufdwien unternommen. Alle, bie ihrem Grimme gegen Alles, was bem Menfchen von je beilig und ehrwurdig gewesen, entgegengntreten fich nicht gefcheut, bat fie ale Berfinfterer, Sefuiten aufs giftigfte ju verläftern nicht ermubet. Bas irgenb von abgefchmadten Lugen bie Bergangenheit gegen bie Rirche ausgebratet, fe hat es neuerbings wieder hervorgesucht, und mit Renem von Mer eigenen Erfindung vermehrt wieber in Umlauf gefett. Zaufendmal widerlegt, hat fie es jum andernmale immer wieber gu bringen nicht errothet; benn nicht wie fonft wohl wirb jest in ber Berblendung ber Leibenichaften von folden, bie an bie Luge glauben, bie Luge aufgebracht und fortgepflangt, fonbern fie lugen in talter leberlegung, mohl wiffenb, bas fie Unwebebeit reben, aus reiner Luft am Bofen. Aufs Granlichte bat Diefe Polemit zugleich bie Lehre verzerrt beren fie nicht anbers

Meister zu werben gewußt, fie als ein Spftem ber Dummbeit und Rnechtschaft verschrieen, ihre Diener und Betenner als verfclagene, im Finftern fcleichenbe, Tude brutenbe, gegen alles Eble und Beffere verschworene Beloten verrufen. Bunbertmal bedeutet und beschämt, ift fie unverbroffen mit eiserner Stirne immer wieder zu bemselben Thema gurudgefehrt. Rachbem fie in Journalen, Beitungen, fliegenben Blattern ohne Babl fic angefiebelt, nachbem fie in Romanen, Almanachen, Ralenbern, Bolfeschriften aller Art fich eingeniftet, alles Lose, Anruchige, Mattherzige, Richtsnutige, ihr in Gefinnung Berwandte, bas bie angefochtene Rirche in fich befchließen mag, fich jur Gulfe und zum Zeugniß aufgerufen, hat balb, mas bie Bosheit erfunden, bei ber bummen, blobfinnigen Ginfalt als unumftogliche Bahrheit Eingang gefunden, und bas jebige Gefchlecht fieht fic von einem Drachen ber Luge umftrict, ber in taufenb Binbungen und verschlungenen Anoten es untrennbar umschloffen balt, und aus jeber Dafche bes Schlangennetes gifdenbe, fauchenbe, gun= gelnbe Röpfe redt, bag ber Unerschrodenfte vor bem Anblide fich entseten möchte. Sachsen ift ein hauptherb biefer Umtriebe seit lange ber gewesen, bort auch ift es am weiteften mit biefer Fanatifirung bes protestantischen Boltes gebieben. Dort haben fcon feit lange bie Rangeln von jener wuthenben Polemit gebrohnt, und bie wenigen im Lande gerftreuten wie überall friedlichen Ratholiten haben balb als Gegenstände bes giftigften Baffes, ber feinen Berb befonbers in ben mittleren Rlaffen erbaut , fich überall verfolgt, gebrudt, angefeindet und verhöhnt gefunden, und als die Sache endlich zu einem Aufftande gegen bas fatholifche Regentenhaus ausgeschlagen, ba hat man wie bekannt ihre Saufer verbrannt und felbft ihr Leben bebrobt, und viele Familien benten auf Auswanderung aus bem fanatifirten Lanbe.

Aber nicht bloß bort, über ben gangen protestantischen

Rorben hat mit geringerer ober größerer Intenfitat jener fanstifche Schwindel fich verbreitet, überall Drud und Gewalt und Unrecht ausgefaet, und Unwillen, Grbitterung und bas geerntet. Da im Gefolge ber politischen Bewegungen ber jungtvergangenen Beit es fich alfo gefügt, bag beinahe überal bie Maffen tatholifcher Bevöllerung unter protestantifche Regierungen getommen, fo ift jenem Fanatism bie Belegenheit allen verführerisch gemacht, ale bag er es batte über fich gewinnen mogen, biefe Berhaltniffe fur feine Blane unbenntt an laffen. Schnell hat er baber biefe Regierungen mit feinen Lugengemeben aufe engfte eingesponnen, und bie willigen haben nur allenleicht ben Borfpiegelungen Bebor gegeben. Beingftigt burd bie Emforberungen ber Beit im politifchen Gebiete, glaubten fie am wohlfeilsten fich abzulaufen, wenn fie bie Streitfrage in ein m beres hinüberspielten, und bort bie wehrlose Rirche ben flammenben Schreiern preisgaben, mahnenb noch überbin burd theen Fall Gintracht und Ginheit in ben zwietrachtigen Geiftern m befestigen. Seither ift, obgleich nirgenbwo auch nur ein Grund übrig geblieben, auf ben fich eine Theofratie erbanen liefte, bod bas: "Rieber mit ber Theofratie!" bas Lofungewort aller Theren geworben. Ueber alle Lanbe ift ein Gefchrei aber bie lattelifche hierarchie, ihre Blane und ihre Gefährlichteit genennen. Ihr haupt hat man mit aller Schmach bebedt, ihre Glieber verbohnt, geläftert und verleumbet, bewacht, belauert, in allen ihren Bewegungen gehemmt. Die ihrer Ueberzeugung Tremen bat mit verfolgt, bedrangt; bie Mantenben burch jebe Berfahrung vollenbs jum Falle ju bringen fich bemubt, und ben gangen Coand in aller Beife ben Daffen, beren Seelforge fich ibm anvertrant funden, verächtlich ju machen gefucht. Gegen alle felenlichen Angelobniffe, bie Rirche in ihren Freiheiten und ihren Reden ju fcugen und in ihrem Beftande ungefrantt gu erhalten, bet man mit Pragmatiten fie umftridt, in allen ihren Bewegungen

fie gehemmt, wie eine feinbliche Dacht gleichsam unter Boligeis aufficht fie gestellt, an bas herrische Dachtgebot ber Beamten fie gefeffelt, in ihren innerften Lebensorganen fie verfehrt, bie Sandhabung ihrer Disciplin erfcwert, ja beinahe unmöglich gemacht, und ihre Selbsterganzung, wo man gefonnt, zu bintertreiben gefucht. Die Folgen biefer ichmablichen Unterjochung, fle haben in den wenigen Jahren seit ihrem Eintritt aufs furcht barfte fich fundgethan. Die ftrafbare Inboleng ber Saupter bes Rlerus, theils aus abfichtlicher Bahl ber fcwachern Inbividuen, theils aus ber Entmuthigung ber ftarteren im unablaffigen, immer fruchtlofen Rampfe bervorgegangen; bie Degras bation ber Rleriter felber maffenweise immer weiter um fich greifenb, Insubordination, Trot und Ungebundenheit in biesen Daffen fich mehr und mehr verbreitenb; Robbeit, Bugellofigfeit, Gemeinheit auf ber einen Seite, Unglaube, geiftige Flachheit, bochmuthige Unwiffenheit mit wiffenschaftlichem Duntel verbunben, auf ber anbern. Dort bas Standal ganger Seminarien, bie nach Weibern wimmern, hier willfürliches Reuern überall, vom Dogma bis jum außerlichen Rirchengebrauch binab; Raltfinn, handwerksmäßiges Treiben, jammerliches bin= und herüber= schwanten in allen Ueberzeugungen bie hergebrachte Regel; Beharrlichfeit, unerschütterliche Glaubenefestigfeit, Frommigfeit, Gifer und Begeisterung felten, von benen, bie halb dem himmel, halb bem Belial fich verfchrieben, gehaßt, verfpottet, verfolgt und angefeinbet. Und bas Bolt, bem verhaltnigmäßig fo wenige außer ber außern Form noch etwas fein konnen, und einiges gu bieten haben: es ift zu verwundern, wie es trot allebem in feiner Berlaffenheit maffenweise fich noch immer erhalten und bas Berberben von fich abgewehrt; rührend, wie es überall, wo ibm noch ein Brunnquell bes lautern Baffers fließt, berguftromt, um fich in ber allgemeinen Durre einmal wieber zu erquiden, und an jebem noch glimmenben Funten fich zu warmen eilt; erstannlich bie Dacht, mit ber folche, bie ben Geift noch lebenbig fich bewahrt, in feiner Mitte wirten; noch erftaunlicher, bas fo wenige von benen, bie beffen Augenzeugen finb, ihnen nachguthun einige Luft in fich verfpuren. Benn aber in folder Beife bas Bolf im Gangen noch immer in leiblichem Buftante fich bewahrt, fo hat boch biefe gesundheitbewahrenbe, beillraftige Wirksamteit seiner Raturanlage allzugroße Unfechtung gu befteben, als bag fie auf bie Dauer fich fchatenb bewähren tonnte; immer tiefer bringt jene inficirte Atmofphare, bie et nach obenhin umgibt, mit ihren bofen Influengen an ibm bernieber; bie ju feinem Berberben losgelaffenen Geifter wiffen immer mehr bie Wege ju ihm angubahnen; es wird immer aufmertfamer auf jene Brediger, bie in feiner Mitte ibre Lebenitte aufgeschlagen, und bas Befchlecht, bas unter ihren Ginfliffen fich erzieht, wird benen, bie nach ihnen tommen, vollends bie Arbeit leichter machen.

Much hier gilt's Frieben ober Rrieg. Frieben, an bie Bieberherstellung bes Christenthums gefnupft; Rrieg und Bewilberung, wenn fein Untergang möglich ware, und berun, weil er nicht möglich ift, Sturg und gall und Rerberben ider fogenannten legitimen ober revolutionaren Gewalt, bie jemes Begeneration, die bie Borfebung in ihren Rathichluffen befchloffen bat, entgegengutreten und fie gu bemmen magen wollte. Der erfte Strahl ihres Bornes ift auf jenes Saus berabgematt, bas fcon früher mit fcwerer Schulb in ihrem Schulbbuche fich che geschrieben, und Millionen bugen, bamit fic auch bief Gerift vollende. Wo bat mit rudfichteloferer Gewalt bief Guften ber Unterjodung ber Rirche und ber Bewiffen fich bis aum linker ften Ertreme burchgeführt als eben in Belgien. Bie beim nicht bort frevelnbe Beamte aus ber Schule Rapoleons, mit bem Beifall und gum Theil ber Mithulfe bes proteftentifd Europas, ben Rlerus, ber fich ihrer fonoben Gewalt mit Math

erwehrt, mißhanbelt, verfolgt, fo viel fie vermocht, geschändet, wie haben fie burch ihre Anstalten bas innerfte Leben ber Rirche anzutaften und zu vergiften fich nicht gescheut, wie haben fie nicht die Ratholischen aus allen Memtern und beim Beere gu verbrangen gewußt, um fie bann im burgerlichen Belotism in augewandte Unterthanen bes protestantifden Sollands umau= ichaffen. Lange hat der Alte ber Tage in gewohntem Langmuthe bem Treiben zugesehen, ba hat er endlich bie Buchtruthe ber Revolution, jener Revolution, die fie felbft im "Nain jaune" gepredigt, und burch ihr ganges Berfahren felbft praktifch realifirt, über bem haupte ber Sunber bergeschwungen, und in wenigen Stunden ift bas Werf langer Jahre in die Lufte aufgeflogen, und seine Trummer haben ale warnenbe Beichen über alle Rachbarlanber fich ausgestreut. Wie gludlich barf fich England preisen, bag es eben noch im rechten Augenblide von feinem icheuflichen Unterbrudungespfteme, bas es jum ewigen Schanbfled für ben Protefiantism burch fo viele Jahrhunderte in Irland ausgeübt, einigermaßen abgelaffen, und bie emporten Gemuther baburch wenigstens insoweit verfohnt, bag fie, als ber Bergeltungstag gefommen, nicht losgebrochen, und bas Infelreich neuerbings in einen gleich blutigen Burgerfrieg gefturzt. Und auch jest mifchen fich in die zwiespaltigen Bewegungen, die die Reform in Britannien hervorgebracht, bie lauten Accente, bie brobend von ber grunen Infel herübertonen, und in benen eine verzweifelnbe, verhungernbe Bevolterung die hartherzige Ungerechtigfeit fo vieler Menschenalter anflagt, und Emancipation bes Glaubens und ber Rirche, bes öffentlichen Lebens und felbft bes Berbes, ber auf eigenem Boben beimathlos umwanbert, verlangt und ficher erlangen wirb. Franfreich enblich vor allen Anberen ift von jener lentenben, führenben Provibeng auserseben, bag es wiber Billen Zeugniß gebe von ihrer Dacht. Wie haben nicht Jene, bie bort bie lette Bewegung hervorgerufen, icon jest in allen V. 29

ibren hoffnungen und Erwartungen fich getäufdt gefunden; wahrend bas Feuer, bas fie angegundet, fich bor Allem gegen fie felbft gewenbet, ift bie Rirche, bie fie unter ben Tenmern ber gefturgten Berrichaft begraben gu haben glaubten, unter bem Schnhe ber Freiheiten, bie fie ju proclamiren fich genichigt faben, unabhangiger, innerlich ftarter als je and ben Ruinen bervorgegangen, bie 3bee mit ihrer gangen unwiberftelichen, geifterbezwingenben; berggewinnenben Dacht ift auf the Cele binübergetreten, und erftaunt und befturgt baben bie Birafenmacher ibre ungewohnte Sprache eben ba in ihrer allebuieberfturgenben Rraft vernehmen muffen, als fie biefelbe auf tunnebar zum Schweigen gebracht wähnten. Und es fieht in biefen Lanbe bie hohle, leere Berneinung wiber Soffen und Gementen mit bem positiven Glauben fich in einen ungleichen und immer ungleicher werbenben Rampf verwidelt; fdreitet fie angelfonelle, brudenb und verfolgenb, in biefem Streite vor, bann wieb ft. burch bieß Berfahren mit fich felbft im Biberfpruche, aufs I furbe hingetrieben, und bie Entruftung bewaffnet ju Gunften bet Begnere alle Leibenschaften; tritt fie gewährend vor ber Go rufteten gurud, bann entfaltet biefe ungehemmt alle tire Bibit. und bie Wibersagerin fieht von bem rafc vorradenben ginte fich überflügelt und eingeschloffen. Bie lange immer ber be gonnene Streit in biefem Lanbe banern moge, er muß und wird mit ber völligen Emancipation ber Rirde enbigen, fell nicht bie ftart befestigte politische Ginbeit bes Reiches in Selemer geben.

Darum ihr Machthaber im teutschen Bolle! Alle felb ihr vor jenen Stuhl gelaben, geht mit euch zu Rathe, wie ihr vor ihm bestehen möget, und last bieß warnende Wort jeht, wo ab noch Zeit ist, nicht unerwogen an euch vorübergehen. Ruch immer suchen jene Lügner die Thatsachen, die mit Donnerstämmen sprechen, zu überschreien; noch immer geben sie in änglischen

Daft fich alle Dube, die Bahrheit ju vertuschen und jugubeden, aber überall, wo ihr guß hintritt, schlägt fie in Flammen aus bem Boben, und umfonft ift all ihr Bemüben, ihre flegende Bewalt langer gurudzuhalten. Das fortbauernbe Bebeul jener Schafale von Jefuitismus, Ultramontanismus, Theofratie und Fanatismus, es ift enblich ber bethörten Welt ein Spott geworben; so gebt benn auch ihr ber Stimme ber Babrbeit, wenn auch fpat, Bebor. Ihre Lugen von geheimen Um= trieben, fie haben fich alle in ihr Richts aufgeloft, und nachbem ber Dunft, ben fie bethorenb ober bethort euch vorgegautelt. ins Blaue fich gerftreut, ift bie Revolution binter ibm bervor= getreten, und fieht euch grinfend in bobnifchem Spotte an; fie hat bie Tarntappe jest abgenommen, und erzählt euch ohne Debl, wie fie unfichtbar in eurem Rath gefeffen, und euch jum Berberben Meinrath eingeblasen. Go lagt benn enblich ab, ber Trügerischen euch langer jum Spielball hinzugeben; blickt bie Dinge an wie fie in Bahrheit find, und nicht wie jene fie euch vorgelogen, und schreitet nicht langer auf bem falfchen Wege vor, auf ben fie euch geleitet. Richtet endlich ein ernft aufmertfam Auge auf ben mahren Grund bes Uebels bin, auf jenen Rrebs, ber immer weiter um fich freffend bie traftige Ratur bes Boltes unterwühlt, auf bie fittliche Berwilberung, in ber es fortschreitenb mit furchtbarer Schnelle fich mehr und mehr anfloft und gerfett. Ratholifche ganber, protestantifche Lander, es macht wenig Unterschied, überall bat ber Absolutiemus, nur mehr ober weniger, bie Rirche unterjocht, ihre erhaltenbe heilende Rraft gelähmt, und ben außern 3wang ber inneren Sittigung vorziehend, alle boberen moralifchen Rrafte ber menschlichen Ratur ertöbtet und abgelahmt, und baburch bem frechen Frevel, ber überall bin feine Senbboten ausgeschickt, Thor und Thur geoffnet, fo daß Unfegen und Fluch beinabe gleichmäßig von einem Enbe bes Reiches jum anbern fich aus-

gebreitet. Bohl ift es gut und rühmlich, bie Biffenfcheften und bie Runfte zu pflegen, Stragen und Canale zu erbanen, ben Sanbel gu forbern, und bie Gewerbe und ben Miderban gur bobern Bluthe hinaufzutreiben: bas Alles ift Uebung liblider Regententugenb, und bie Gefchichte wirb es benen bod em rechnen, die fich barin ausgezeichnet. Aber es beißt mur einen faulenben Pfuhl mit Beibe und Gras anfaen, bamit eine granenbe Dede lugnerifch ben innern Dober verhalle, wirb babei ber Rern boberer, geiftiger unb fittlicher Ratur im Bolle preifgegeben, und bie geweihte Statte in Mitte feiner nach anfmant gefehrten Gefühle jeber Brofanation ausgefest. Die Gefdichte übt bas Richteramt bei ber Unterlaffung jener außern Regentenpflichten, Gott unmittelbar bei ber Berfaumung jener innern und höhern; vor 3hm muffen bie Pflichtigen Rechenfchaft geben von all ihrem Thun und Laffen, von ihrer band werben bie geforbert, bie fie bem Untergange preisgegeben, und nicht werben jene um ihr Beugniß gefragt, bie ju üblem Rathe fie verleitet; jeben von ihnen wirb fein befonberes Gericht au finben wiffen. Dogen fie baber, icheuenb bie Laft folder Berentmertung, endlich bem Unwefen, bas Teutschland verwiert und af fonellen Schrittes bem Buftaube entgegenführt, ju bem die großer Theil Franfreichs berabgetommen, Grangen feben, und ftatt jene Saat bes Zwiftes, bie ihre Biberfager ausgeflet, fich jum Berberben langer ju begen und ju mehren, vielmete ausreuten, was fich von felber, ober burch ihr Mitwielen and gefaet und ben Ader mit befferer Saat beftellen. Dann mit bie Ratur bes in Daffe immer noch gefunden Bolles Manne gewinnen, burch beiltraftige Begenwirfung wieber ausgufdeiben. was es von bofen Anftedungsftoffen in fich aufgenommen; es wird in Religion, Glauben und jeber fittlichen Gefinnung auf Reue fich befestigen, und bann erft werben bie Berfagimen, bie jest ohne Anhalt und Befestigung allftets unficher fome

und unftat wechfeln und wandeln, auf geficherter Grundlage fich befestigen, und Rube und Friede werben wiederkehren.

Und biefe Berfaffungen: was ift es nicht ein heten und ein Jagen um fie ber, was beulen nicht bie losgelaffenen Winde, wie brangen fich nicht bie fturmgepeitschten Bolfenschemen, wie werben fie nicht aus Form in Form in fteter Alucht binübergeängstet, wie ift fo gar alle Raft unb Rube aus ben Gemuthern hinaus entwichen, bag alle fic nur mehr im Sallob ber wilden Jagb gefallen! Und wer find benn bie wilden Luft= geifter, bie biefen tobenben Streit über unfern Bauptern ftreiten, himmel und Erbe in Aufruhr feten, ben Staub auf allen Strafen in unaufhörlichem Birbel breben, und in ben Binbhofen, bie fie aufgejagt, alles was fie auf ihrem Wege finden, Seffionstifche, Actenftoge, Thronfeffel, Rebnerbuhnen, Staatspapiere, Bechselbante binauf in bie Bolten pumpen unb fcbleubern, und fernab bas Aufgefangte wieber nieberregen? Es ift ber Subwind und ber Rordwind, ber Abfolutismus und bie Revolution, die feinbbrüberlich um die Winbrofe Streites pflegen: balb wie zwei Winbebraute um ben Geliebten oben in ben Luften fich im Rampfe versuchen, balb eine ums andere bie Berrichaft faffen und umeinanber fie fich wieber abjagen. mand weiß, von wo ber webenbe Beift ausgegangen, niemand fennt bie Strafe, bie er gieht, noch bas Biel, bem er entgegeneilt, fo auch wird es um biefe ftreitbaren Rampfer beschaffen fein. Den einen hat indeffen ber Suben ausgeboren; es ift bie lebensftarte, bis zum unterften Grunde ausgetiefte, fcharf faffenbe und eng binbenbe und barum berrifche fubliche Ratur, bie ben einen hervorgetrieben. Es ift bie scharffantige, tropige, explobirenbe, jebem Drud entgegenfebernbe Ratur bes Rorbens, in ber ber anbere feinen Urfprung genommen. Beit und Stunde ber Beburt ift bei beiben eben fo wenig, wie bie Beimath nach= auweisen, fie werben inbeffen wenig junger als bie Geschichte

fein, und haben, mit ihr allmälig großgewachfen, in unfern Tagen nur ein vorzüglich bebeutfames Stufenalter angetreten. Der Abfolutismus, um nur bei neuerem gu verweilen, ift ben Saliern und ben hobenftaufen fcon gar wohl befannt gewefen. Italien bat ihn gehegt, Spanien unter feinem Philipp ihn ger wohl gepflegt, Altfrantreich unter feinem Lubwig bat am einer gewiffen Glegang ihn ausgebilbet, Friebrich von Breugen, Jofest von Defterreich und Ratharina von Rufland haben ihn mit bem Seibenbau im Rorben angepflangt. Bleichzeitig bat auch bie Revolution ihren verheerenben Lauf burch bie Beiten und bie Bolfer abgehalten; in ben großen Bewegungen, bie bas Mittelalter erfcuttert haben, bat fie verlartt gelegen, jum buffitenfriege bat fie eine bebeutenbe Aber bingefenbet, eine andere gur Lodreigung ber Schweig, eine britte noch reichere gur Reformation und jum Bauernfriege. 3m Aufftanbe ber Englimber hat fie vom religiösen Elemente zuerft fich losgewunden, und in bem ber fpanischen Rieberlanbe fich völlig von ibm abgefchieben. In ber Lobreigung ber englischen Colonien bat fie ben menen Belttheil zuerft betreten, und ibn fich auf lange zum Sibe anderfeben. Franfreich aber ale Lanbichaft aus Rorb und Gab, in felnen Bewohnern aus galifchlateinifdem und germanifdem Binte gemifcht, hat auch eben barum beibe recht in ihren Extremen in fic aufgenommen, und indem bie beiben Begenfite untereinander fich gefcharft und angetrieben, haben beibe in bem gunftigen Glemente bis zur Spite hinauf aufs entschiebenfte fich ausgebilbet. Da haben benn bie Jacobiner ihre fcone Blutbrant in einer Derrlichfeit, wie fie feither auf Erben taum gefeben worben, im Triumphe in die europaifche Gefellichaft eingeführt, bem inbifden Schima gleich, berauscht in Opium, auf ber Tigerbede fibend. mit bem roth entzundeten einen Auge auf ber Stirne, Alles was fie ergriffen zu Afche nieberbrennenb, bas Schlangenbaar aufgeftraubt, mit Schabeln umhangen, bie vielen Arme Doid

und Mordart führend; in ihrem Gefolge bann die Seils = und Sicherheitsansschuffe, die Glubs, die bewaffneten Borftabte, die fanatisirten heere, Guillotinen in langem unabsehbarem Zuge, Mitrailladen als friegerisch rauschende Musit, Rojaden als Wasserztunste, dazu republikanische Hochzeiten mit ihrer fröhlichen Lust.

Rachdem biefe in folder Beise mit ihrer herrlichkeit bie Welt aus ihren Angeln gehoben, ift ber Mann bes Jahrbunberte im gunftigen Augenblide eingetroffen, um mit feinem Abfolutismus bie aus allen ihren Fugen Bewichene wieber eingurichten. Der, nachdem er burch bie Bunft ber Belegenheit in bie Mitte fich gefchwungen, ift fogleich jum Wert geschritten, und hat, eine große Riefenspinne, bie ermattenbe Feindin mit ben taufend gaben seines Reges eng umwoben. Da die Baffen ihm die Macht erworben, fo hat er auch fie vor Allem gu Schutern ber Erworbenen gemacht, inbem er bas Beer burch Rubm an feine Berfon gefnüpft, jur Leibgarbe erhoben, und gum Bertzeuge feines Billens umgefchaffen. Andere gaben bat er in ben Schaaren feiner Beamten ausgeworfen , bie, an alles fich ansegend, was irgend einen Anhalt bot, burcheinanber in vielen Maschen fich verwebend und verfilgend, haben ein anberes Ret gebilbet, in bem alles fich in Dienftbarteit verfangen, mas irgend felbftftanbig fich ruhren mochte. Ginen neugeschaffenen Abel hat er burch bie beiben Bewebe gur engeren Befestigung ausgebreitet, ben Reft ber Bewiffen hat er burch ein wieberhergeftelltes Briefterthum gebunben. Grundmacht, Gelbmacht, Baffenmacht, Beiftesmacht, Alles bat jum Lentfeil in feinen Banben fich jufammengebreht. Damit ber Allmacht bie Allwiffenbeit fich beigefelle, hat die geheime Bolizei ihm bas Dhr gelieben, bie Schule aber in ber Universitat, bie er gegrundet, mar berufen, auf taufenb Jahre ju befestigen, was er fich alfo eingerichtet. Darauf wie er Alles nach Gebuhr beschickt, bat er, begleitet von vielen hunderttaufenden, auf Indras weißen Glephanten ben Umgug um bie Erbe angetreten , bie alten Balber brachen vor bem Thiere, alle Quellen febenbigen Baffers mun ben von feinem frampfenben Gufie gertreten; obnfern bes Urale bat ber Biebenbe fein Biel gefunden, nabe wo bie Bebeine ber alten Dammuthe und Greife liegen, baben bie feines herrgefelart ihre Lagerstätte gefunden, bie eigenen bie ihre fernab auf ber Relfeninfel. Darauf ift im Sterbebaufe von bem verfammelten Guropa bie folenne Leichenfeier ber beiben Buiffancen mit greber Frende begangen worben, und es mar gemeine hoffnung, ba bie beiben Winbebraute nun untereinanber fich aufgefreffen und in bemfelben gemeinfamen Grabe rubten, et werbe fortan fille Beit beginnen. Aber bie Dachtigen batten Befallen an bem foftbaren Apparate bes Raiferreiche gefunden, biefe fauberen Inftrumente und Bebezeuge, Diefe Compreffionemaidinen und Rechenstäbe, ichienen ihnen ungemein brauchbar, um fie auch beim eigenen Regimente anguwenben, und fie toablten fich aus und eigneten fich an, mas ihnen wohl gefiel, und fugten es bem bingu, toas fie icon früher aus ber gleichen Wertfratte fich befdrieben, ober wohl auch felbft erbacht. Die aber unter ibrem Beleite ben weiten heerzug mitgemacht, batten ihrerfeite theilweife bie afte Bernunfigottin liebgewonnen, und batten Anficnien und altromtiche Marimen, bie gangbarften 3been und Gefinnungen und gubem bad gange einstweilen berrenlofe Muffrene ber ftreitbaren Mmagone fich beigelegt, und ju funftigem Gebrauche in bie Beimath mitgenemmen. Und wie nun bort feiner hat wollen auf bie Lange mußig liegen laffen, was er fo fernber mitgebracht, ba bat langfam und allmalig neues Unwetter fic gebraut, Recht an Recht, Trot an Tres, Gewalt an Gewalt: fo bat es allmalig fich gefteigert; man bat ber verichlucten Maus bie Rate, ber wieber ben Sunt, biefem gulett ben Bolf nachgefenbet. Bielmal find in funfgebn Jahren bie ftreitenben Lifte umgesprungen. Balb bat im Sandgemenge ber Duller, balb

ber Bader obgelegen, endlich haben bie Reuerwerter in Baris ihre große Birandola losgelaffen, und ihre Rateten und Feuertugeln find burch gang Europa auf bie ausgeborrten Strobbacher berabgeregnet, und haben manche hutte und manchen Balaft in Brand gesett. Seither hat die Jakobinerbraut wieder frohlich und aller guten Dinge voll bort an ber Seine fich bliden laffen; im Berhaltniß wie die Brunft fich weiter um fich breitet, taucht fie weiter und welter aus ben Baffern auf; Eritonen blafen um fie herauf Dufchelhörnern die alten Freiheitshymnen, vor ibr auf den Bellen fraufeln fich wieder die wohlbekannten Borterschnipel; die alten, seit balb vierzig Jahren vertrochneten Phrafen haben wie die Raberthierchen am aufgegoffenen Tropfen fich wieber neu erquidt, und fcnurren luftig mit allen Rabchen. Alles was im Ohre langft verklungen, es tehrt gespenfterartig gurud, um in berfelben Ordnung noch einmal im andern Menschenalter wie an einem Echo grauenvoll nachautonen. Und abermals sammelt eine neue Beneration von Anbetern fich bort um bie Sirene ber, um hundert Ropfe und um taufend Ropfe wird die beifallnickende gur Brautgabe angegangen, die Jugend por allen hat ber reigenben Erscheinung mit bem Schlangenbaar ibre brennenbe Reigung zugewenbet.

Bur unverbesserlichen mit Borbebacht sich selbst verblenbeten Thorheit reben, heißt Saat in ben treisenben Wasserwirbel faen; aber zum gesunden Berstande im Bolte will ich die Worte richten, fragend, was benn ihm mit all biesem Wahnsinn gedient sein möge, und was es mit biesem Gankelspiel zu schaffen habe? Absolutismus und Revolution haben bas Bolk wechselweise gebrückt, geplackt, geplagt, und einer um den andern zur Dülse aufgerufen, und es ist nur immer ärmer, unglückseliger und elender geworden. Billig, daß es endlich auf beibe mit gleichem Widerwillen blickt. Wie dem Leben, bas, in allen seinen Gegensfähen eng an eine Mitte geknüpft, um biese in begränztem

Umtreis und gemeffenen Gleichungen bin- und berfberfdwant. nur bas nahrhaft und gebeihlich ift, was auch in feinem außeren Bestande nicht in allgu weiter Andweichung von einer folden Ditte befeftigt fteht, eben fo ift es auch um bie geiftige Bat befchaffen, wo ebenfalls nur bas Gemäßigte, Gebaftene, Umfcriebene auf die Dauer beilfam fich erweift, und nur was in geiftigen Dage fteht auch bas Beiftige forbert. Birb aber in bem einen wie im anderen Rreife bas Birffame and Mefen fillen Dage bes Bleichgewichts berausgeriffen, und einem Menferften im Ueberfcwange entgegengetrieben, bann loft fic von fin. wahrend es gegen bie eine Seite ausweichend anfchwillt, gegen bie entgegengesette ein anderes Menferfte in gleichgewagener Begenwucht ab; beibe aus ihrer Sattigung herausgeriffen, engunben fich alebann im Grimm, und jebes wirtt für fich all freffenbes Bift, gleich verberblich auf Geift und Leben ein, belle aber verzehren in Bechfelwirfung als Gift und Gegengft fo gegenseitig. Daffelbe ift nun vom Urfprunge berein bas Debaltnig bee Absolutiemus zur revolutionaren Anardie genefing beibe find gleichzeitig burch eine innere, franthafte Berfebung bel öffentlichen Lebens hervorgegangen, und find bater mur vofchiebene, gleich ungefunde gormen, in benen bas burd ben eingebrungenen Tob gefpaltene Leben berborgetreten ; beibe mielle gleich giftig, gerftorenb und verberblich, und wenn fie thee geftorenben Rrafte gegeneinanber richten, beben fie fich gegenfelt aber nicht jum leben, fonbern jum Tobe auf. Cial hat bie erhaltenbe Dacht fie ju ewig unverföhnlichen Buladen fich entgegengefest; bamit eine immer bas verleste Das vide an ber anbern, geben fie gleichzeitig miteinanber hervor, ober folgen wechselnb fich einander, und fo lange fconungeliefe @ walt alle Rechte unter bie guße ju treten unternimmt, fann of nicht an Revolutionen fehlen, und fo lange bie Angrable in Laufe ber Dinge fich wieberholt, barf ber Abfolntidums nicht

ausgeben, weil nur er bie in Berwilberung aufgeloften Rrafte wieder zu binben vermag. Richt bas Gine alfo, noch auch bas Anbere fann bem Bebeihen bes Bolles zufagen, und weil beibe fich nicht jum Leben, sonbern jum Tobe mifchen, tann es auch nicht bas Dritte aus ihnen alfo Busammengefette, wie es uns ber neueste frangofifche Liberalismus bietet. Bahrlich, bie Orbnung, die biefer Liberalismus neuerbings in bem Lande feines Ursprunge eingeführt, fie hat ein beneibenewerthes Glud bort bervorgerufen, taum weiß bas Leben, bas er in feine Schöpfung bineingelegt, fich zu faffen und zu halten. 3weimalhunbert= taufenbe find es, bie in biefer Orbnung über bie breifig Millionen berrichen, bie Deift besteuerten namlich, die ausschließlich bas Bahlrecht üben, und wieber in bobere Stabtifoc, in ber Isle de France anfaffig, und niebere, bie in ihren Curien fich im übrigen Lanbe vertheilt, gerfallen, und benen alle Andern als hinterfaffen und Rother fich anfügen und unter-Sie haben bas Land und ihre Dacht nicht von ihren Urvatern aus uralter Beit ererbt, benn es ift ihnen erft von geftern ber zugetommen; fie haben es nicht mit bem Schwert erobert, fie haben es mit ihrem Reichthum fich ertauft, es hat als fo viel werth fich angeschlagen, und fie haben es um biefen Preis erftanben. Diefer Gelbabel, er befteht baber aus Raufleuten, bie aus bem weltumfreisenben Strom ber Buter eine bebentenbe Aber in ihren Brunnen abgeleitet, Fabritanten, bie in ihren Anftalten bie Rraft von Taufenben in ber furchtbarften Sclaverei zu ihren Zwecken in eins verbunden, und biefe nun bis zur tiefften moralifden und phyfifchen Bertrappelung ausgebeutet; aus alten Burbentragern bes Raiferreichs und ber fruberen politischen Bestaltungen, bie bie Beute aller Bolter buten, Domanentaufern, bie, inbem fie ben Befit ber alten Rirche und bes alten Staates angetreten, jugleich ihre Doctrinen und Daximen größtentheils aufgegeben, gulest noch aus einer fleinen Bahl antebiluvianifcher Befiter, bie bas Ihre mit feltenem Glade burd bie Aluthen binburch gerettet. Alle, wie fie fich in einen großen Theil bes Gesammtbefites ber Ration getheilt, fo baben fle auch für ben Betrag bes größten Theiles ber Staatsfculb noch eine Supothet auf ben Befit ber Uebrigen gewonnen, und biefe find ihnen ale Proletarier bafür ginebar. Bu ihrer Bertvetung und jum Schute ihrer Intereffen aber haben fie eine Rammer fic geordnet, baju gewandte, fluge, gewitigte Manner wallend; Manner wie bie Belt fie bilbet unb braucht, über alle Bourtheile hinaus, in allen Dingen bem Goliben, Greifberen pe gewenbet, von 3been nur felten geplagt; bafur aber bereit und por Allem febr gefchicht, jebem feine galte anzuglätten, fane Rarbe anguftreichen und feinen gut in bie Angen fallenben Gall au geben. Sie beforgen bas Beil ihrer Committenten und bach ift bas Beil bes übrigen Frankreiche als Aubebor wieber de gefchloffen. Bu biefem Brede baben fie turglich einen Binge tonig über fich gefest, ber alljährlich gleich ben Meretolingen. nicht zwar auf bem Ochsenfarren, fonbern in reich beframbe Saroffe, bie Berfammlung feiner Getreuen eröffnet, Gent und Sulbigung und ihre Baben in ber Civillifte empfängt, im Bib gen Berlaufe bes Jahres aber gleich bem Gotte Epienes in weicher Rube fich auf feinem Boltenfite wiegt. Dem bie Reichegeschäfte, fie find feinem Major domus übergeben, ber en ber Spite bes Beerbanns, fie burch bie befannte große Boles mafchine von Gefeten, Ebicten, Orbonnangen, Infrenctionen und Circularien auf bem Papiermeg führt. In achtig und einige Baue ift zu biefem 3mede bas gange Land getfeilt ; den fo viele missi regil beherrichen es burch andere Gefenbate mo beschränft, fo bag ber conftitutionelle Staat aus achtele inconftitutionellen Monarchen gusammenwächft. Alles bas, ben Majer domus ausgenommen, ift nun ungefahr wie im Raiferriffer ber Telegraph vertheilt wie bamals bie Barole, bas Bubast fangt,

bie Beamten fcreiben, bie Confcriptionen werben einstweilen gur fünftigen Confumtion aufgespeichert, die Univerfitat erzieht nach porgelegtem Schnitt und Mufter und im Tacte ber Trommel. Bon Freiheit ift in Allem biefem wenig zu verspuren: bie Rirche ift vor wie nach ecclesia pressa, bas hauerecht nicht geachtet, bie Corporation zerftort, die Gemeinde, die Proving gefeffelt, bie große Maffe als matière brute nur jum Berpaden gebraucht. Statt ber mangelnben Freiheit ift bafur ein reichliches Element aus ber Revolution, in die Zusammensetzung ein= gegangen: nach innen bie bobnifche Berachtung alles boberen, bie falte Frivolität ber Weltanschauung, bie grobfinnliche, materialiftifche Berfteinerung, ber berechnete Calcul; nach außen jenes periobifch wiedertehrenbe anarchifche Erheben ber Boltsmaffen, vergleichbar ber Lava, bie in bestimmten Zwischenraumen aus ihrem Rrater übertocht, und alle bie gewaltthatigen Ausbrüche, wie fie ber Reihe nach ber vorige Aufftanb hervorgerufen. Saltbar mag biefe Orbnung werben, wenn ihr gutes Glad fie noch ein Denschenalter friftet, wie ja fo manches Biberfinnige fich oft in ber Tragbeit ber Dinge befestigt bat; aber fie hat nichts, was fie wefentlich auszeichnete vor einer folden, wie fie fich bie Zwerge, die Bure und die Gnomen geben wurben, bie ausgeschieben von ber Sonne und ihrem Lichte, unbefannt mit Gott und einer boberen Welt, in ihren Bergestlüften hausen, und nichts tennen als ihre Goldflumpen, ibre Stufen und Besteine, die beim Scheine ihres Grubenlichtes fie trub anglangen, und bie, wie fie ihre Gigener gu fich binabgezogen, fo fie auch festhalten in ruhmlofer geiftiger Sclaveret als folche, bie ba unerlosbar an bie Scholle fich gebunden.

Und eine solche plutonische Ordnung, ursprünglich im Schattenreiche unterirbischer Mächte heimisch, auf Gold und buntle Triebe und eigensuchtige Interessen und Auge Berschlagensheit im Rampfe bloß mechanischer Arafte in ber Schwebe auf-

gebant, fie follte bem tentichen Bolle gufagen, bad, viewell d ebenfalls feine Burgeln in biefe Regionen binunterfenbet, bes mit feinem eigentlichen Leben ron je in einem gang andern Go biete fich angefiebelt! Es follte feinen bobern Gatern entjagen. um bafür biefe blog materiellen einzutaufchen, mit benen es wenig angufangen weiß! Es follte felber bie Bauf fruman. bie all feinen mabren Reichthum in fic befchlieft, um, nachbut es bieß fein Gigenthum verpraßt, als Bettler und Sanbfreifer in jenem ibm fremben Bebiete umberguftreifen! Dies Boff, mie febr ed auch, Dant feinen Berberbern und Berführern, bie son obm berunter und von unten berauf in alle Beife es in feinem Mein au gerfeben und gu gerftoren nicht abgelaffen, feit Menfdenalten heruntergefommen, hat es immer noch nicht fo weit gebendt, bil es blog im Berfolgen ber gröbften materiellen Interellen ich gefalle, und all fein Sinnen und fein Trachten blot en Diage fete, bie es mit Sanben greifen und mit bem Macen nechant fann. Roch ift es nicht fo tief gefunten, bag all feine Gebunden blog auf die enge Gegenwart gerichtet Reben, und in ber leman Brivolität ben füchtigen Augenblid umgautein: es bat men die Bergangenheit, noch Rachwirfung in Erinnerungen, Inflitationen. Sitten, herfommen und Bewohnheiten fich aufbehalten, und auch in eine Bufunft reicht fein Blid binuber, und es Ith noch burch fie in seinen Sandlungen fich beftimmen. Dergus & es bei thm noch nicht zu bem Ertreme gefommen, obgfeich feine Regierungen es nabe genug berbeigeführt, bag, wie es in Bund reich nun geschehen, bie Berftanbigen in feiner Witte, ..... Rirche gu retten, auf eine gangliche Scheibung berfelben ben bem Staate bringen muffen; benn ber innere Biberfprent, bie Abfurbitat und bie Lethalitat einer folden Erennung bringt fich noch allgu lebhaft ben Gemuthern auf. Darum, abgleich in Dynaftien alles Erfinnliche gethan, um fich felber in ibm F entwurzeln, haben fie boch immer noch nicht ube-

banglichfeit gang Meifter m werben vermitte. und bie Beit alle Breibeinstriebe mitgenates, bie de bas imme un neben ihnen ben Geborian nitt au erfitten vermann. bie Sprace ber reine, volle finterne er bellienen me vifc ber Convenieng und bem bieben Deliertung ber im fich gefügt, fondern immer ein boeren, mas antwere meine Clement unperfing und unperfinment un bemain. aud Runft und Biffenftaft tier beier werine im und im Berbiltnif wir fie bei ben Radium wu allen mitten und Ueberirbifden gefondert, bie ummeuer Manneller um Sausgebrauch fich bingegeben, baben fe nemmen in mit enger und enger mit ibm verbunden, mit be Benetung, in beibe einander entgegenführt, fit und immer im Martin in griffen. Bei einer is fief benrinteren Beritmeternen un ber Beftrebungen und Angerichen faun, was fer migrantireit under und gestalten, nur in ber engen, beidrinttem Entiere, nur ibe es berechnet ift, für Tentitilmit, best rech mit eine gunt finbered überhin Angrend madt, bunuduter fein, und wir Monten füglich in biefem Gebiete, wenn wir ju beoftenten verftunten, burch bie Erfahrungen, bie fie bort gemante, und manches menute Experiment ersporen. Wer ibre conventionelle Freiheit, über bie bie jebesmaligen Burtrien burch gegenfeitige Uebereinfunft fich einverfteben, die alfo wie ber Dont ftets menfeit, und in beren lange fortgefesten Webung fie bort ganglich allen Sinn fur bie einfache, natürliche, wirflich lebendige Freiheit verloren, alfo gwar, bag fie bagegen wuthen, mo fie fich bliden last: fie tann und eben fo wenig wie ihre conventioneile Boeffe mit ihren brei bramatifden Ginbeiten und bem übrigen Bubebor nuten und forbern, und was man von ihr nach Teutschland binuber verpflangt, es hat feine Burgel getrieben, ober mag boch nur fcmer gebeiben. Die mabre Freiheit ift wie febe anere 3ber ale folde in ihrer Gelbstgenuge beichtoffen rubenb, bewegt aber öffnet fie fich und theilt fich ben Geiftern mit, und wird nun Princip ihrer hanblungeweife, und in biefem Principe handelnd und wirfend, befreien biefe Beifter guerft fich von fich felber, und gewinnen fich alfo bie Suchtigfeit und ben Duth und bie Unabhangigfeit, ohne bie feine außere Uebung ber Freiheit bestehen mag. Alle mahre Freiheit tommt affo von innen beraus, fie beginnt mit ber Gelbftbefreiung im Gingeinen wie im Bolte, und bann erft, nach außen in threr Ueberfalle fich ergiegenb, raumt fie leicht bie hinberniffe weg, Die fich ihr entgegenftellen, wenn biefe nicht von felber vor ihr fallen. Gie läßt fich baber nicht von angen mittheilen, nicht an beftimmte Rormen als ihre Trager binben und frenzigen, beibes wied mit ihr fo wenig, wie mit bem Genie gelingen, bas weber an Brund = noch Belbbefit, weber an bie Geburt, noch an bat Dienstalter, felbft nicht einmal an Berftanb und Rechtichaffenbeit fich bleibend tnupft. Acufiere Formen, wie fie ben freien Billen innerlich nicht zu binben vermögen, fo vermögen fie iffen and nicht mabrhaft zu befreien; thre Beftimmung ift. Die umtere thierifche Ratur im Menfchen gu bezwingen und ju meiftern, und fie ber hüberen gur Gelbftbeberrichung untertwerfen an halten. Bebe unzeitige lofung jener beilfamen Beffel wird beber, ftatt ben Beloften mabrhaft ju befreien, ibn vielmebe feiner eigenen untergeordneten Ratur preisgeben, und biefe wieb mit ibrer reigenben Rraft balb jebes außere, ihr gebotene Das per ftoren. Formen alfo tonnen bie Freiheit nur geftalten, fie fetter fann nicht gegeben, fie muß verbient werben in Mufbrengung und Muhe wie alles Bohere feit bem galle; fie ift baber at nichte, was außerlich bleibend auf alle Beit befestigt werben fonnte; fie machft und fleigt, fteht eine Beile fchwebenb, meint bann jum Untergange, flammt auch wohl wieber einmel mild auf, Alles nach Daggabe ber innern Burbigfeit. Das Miss hat bas Alterthum gar wohl gewußt, und berum im Comm bie Freiheit ungleich beffer verstanden und befeffen, als die jetige Beit, ber in ihrem hastigen Streben nach ihrem Schatten die Sache in der Wirklichkeit beinahe gang abhanden gekommen.

Darum wolle bu, mein Bolt, fortan nach jener mahren und wesenhaften Freiheit ftreben, und laffe bich nicht länger mehr von ber bloß formalen, gang abstracten und barum vollig leeren Freiheit affen, von ber bie Thoren ber Beit bir unaufborlich vorzureben nicht ermuben. Sieh nur wie biefe Berblenbeten seit vierzig Jahren ohne Unterlag ihrem Bolfenbild nach= jagen. Durch Sumpfe und Moore, über Steine und Rlippen, burch bie mufte Saibe, über ber Berge Gipfel, burch bie Lufte und bie Abgrunde haben fie unablaffig bas Fliebenbe verfolgt; bundertmal, ja taufendmal ift es ihnen nabe gewesen, daß fie, um es zu greifen, nur bie band ausftreden burften; immer ift es bie Schulb balb von biefem, balb von jenem, balb bieg, balb bas andere Berfeben gewesen, wenn bas beig Erftrebte ihnen wieber entschlüpft. Alles Wiberftrebende in ber Ratur ber Dinge, es hat fie nicht geirrt, fie haben es fur reinen Bufall angefeben; alles Unheil, alles Bertehrte, bas aus ben wieberholten Berfuchen hervorgegangen, fie haben ce blog für vorübergebenbe Erubung gehalten. Go haben fie immer neuen Duthes ben Lauf aufe Reue angetreten, und werben noch andere vierzig Jahre laufen, ohne bag es auch ihnen nur einmal einfällt, ju fragen, ob es Sput ober Birflichteit fei, bem fie fo erpicht nachfeten, und ob ihr ganges Treiben und ihre Unficht von ben Dingen auf einem irgend haltbaren Grunbe rube.

So zu Diefem und zu Diefen!

Nun aber auch noch

Gin Wort an Bayern.

Seit ber Aufstand ber Liberalen in Paris ber bortigen immer fortgährenden Revolution einen neuen Schwung mit-V.

getheilt, wollen bie, bie ihres Beichens zu ihren Grundfiten fich befennen, auch und in Teutschland und in Bavern im eige nen Saufe weber ben Frieben noch bie Rube mehr ferner gounen, und bee Gefchreis und Larmens will fein Enbe werben. Bruber noch wohl burch eine gewiffe forgliche Borfict einigermaßen in Schranten gehalten, baben fie feit jenem Greigniffe ganglich alle Raffung verloren; trunten im fußen Beine, ben ihre Glaubendbrüber ihnen im Potale bargereicht, tennen fie fich tamm felber mehr, taumeln auf ben Strafen umber, rufen, balb jubeinb, balb icheltenb, die Borübergebenben an, larmen an allen Tharen, und wollen mit Bewalt erbrechen, was ihnen aufzuthun fic weigert, um bie Infaffen bes Saufes nach ihrer Beife mit Gewaft gludlich zu machen. Seit Jahren fcon haben fie fo lange und fo oft fich angelogen, bis endlich jeber, obgleich ber eigenen Bige wohl bewußt, boch mit einer gewiffen Aufrichtigfeit bem anbern bie feinige geglaubt, und fie in Kormeln und Bbrafen and gemungt, im Umlaufe als gultig angenommen, und fo haben fie balb mit ihrem fictiven Reichthum fich viel gewußt, und als 300 haber foliber Baufer gegenseitig fich gegrußt, verebrt. Da aber Die Daffen bes Bolfes fich überall in ihrem gefunden Ginn geweigert, in ihre Illufionen einzugeben, und ihr falfches Geb als gute, aufrichtige Dunge angunehmen, fo baben fie ibre Louisit ale Menfchenverftanb erflart, ben Menfchenverftanb bes Bottes aber ale Ginfalt, Dummheit, Blobfinn und befchrantte Minbleslichfeit am Alten verrufen, und haben in Beitungen, Journalen, fliegenden Blattern und einer ginth von Schriften in allen Bormen überall Lehrstühle aufgerichtet, um ben alten Berftand in ihren neuen umgucuriren. Da fie nicht abgelaffen in ihrem beilbringenben Bemuben, und immer ber Rachtommenbe beftligt, was ber Borbergebenbe über bie Tobtenblaffe und die Abgefchlagenbeit ber Borübergebenten weißgemacht, fo haben mande von biefen ernftlich zu glauben angefangen, fie feien wirfild atfine

frant und haben nach ben gebotenen Beilmitteln angftlich fich umgesehen. Wie fie auf folche Weise burch biese Batienten fich einigermaßen an Bahl verstärft, ba haben fie fich fur bas Bolt und ihre eigene Meinung fur bie öffentliche Meinung erklart, Da nun in jenem Parifer Aufftanbe bie Souverainetat bes Bolfes aufe feierlichfte fich ausgerufen, fo haben fie bemgemäß feither ale Souveraine fich gerirt, und legen Sand an, um bas auszuführen, mas fie in ihrem Willen befchloffen haben. fie aber wollen, es ift in Frankreich, obgleich gur Beit noch unvolltommen, ausgeführt. Noch bekennt bei uns fich ber Staat jum Christenthume, und bas Bolf ift fogar in vorherrichenber Bahl und Befinnung altfatholifch. Das fann, meinen fie, bei und im Bayerlande fo wenig, wie bort jenfeits bes Rheins, fernerhin alfo besteben: ber Staat hat nichts zu glauben, er hat nur zu befehlen; bas Befet aber muß feiner Ratur nach wefentlich atheistisch sein. Roch fteben Rreuze auf unsern Rirchen, noch haben einige an ben Strafen von fruberem Sturme fich gerettet: es ift ein Mergerniß fur eine aufgetlarte Beit, Reft frühern Aberglaubens. Roch erzieht fich in unfern Seminarien, unter ber Leitung ber Bifchofe, ber junge Rlerus: biefer Unfug fann nicht langer gebulbet werben. Dem Staate tommt ausfolieflich bas Lehramt ju, feinem 3mede muß jeber anbere weichen; er bulbet teinen Staat im Staate in feinem gangen Bereiche, und sprengt und gertritt, was fich nicht fugen und ohne Anspruch auf Selbstständigfeit unterordnen will. noch herrschen Fürsten von Bottes Onaben in perfonlicher Anbanglichkeit über bie teutschen Bolker: beibes ift Aberglauben, wir beburfen nur Burgertonige, bie aus ber Delegation von unten berauf ihre Bollmacht ableiten, und contractmäßig um bebingten Lohn ju regieren fich verpflichten. Die Dajeftat, barum ein eitel inhaltleeres Bort, will fortan wenig paffen für ben, ber nur als ber Erfte an ber Spige ber einzig gulaffigen 30\*

hierarchie ber Beamten fteht, bie Alle nicht ihm und Gott. fonbern mit ihm ausschließlich bem Bolte, beffen Brod fie Alle miteinanber effen, verpflichtet fteben. 3mmer uoch fteben einige Trummer ber Bergangenheit wie jum Spott und hofn ber jetigen Banbelbarteit aller Dinge, immer will eine ferne 3mtunft fich bestimment in bas Leben mengen: bas foll und berf nicht ferner fein, jene Ruinen, fle follen gefchleift, biefe Samfcungen, fie follen gerftreut werben; benn bie Bergangenheit ift fcon vorüber, bie Butunft ift noch nicht geworben, Die Genenwart allein ift alfo wahrhaft ba, um fie foll man andfchlieblich fich befummern. Thoricht baber ift aller Glaube, ber rudwarts. thoricht alle hoffnung, bie vorwarts blidt, thoricht aber aud alle Liebe, die etwas Anderes als fich felber will. Bas alle noch von einem frühern, tiefer begrunbeten Beben in Riede, Staat und im Saushalte übrig ift, Mues, was von freier, lebenbiger Blieberung in Stanben und Corporationen fich erfeiten. es muß Alles gertrummert, gerfcblagen, gerftanbt fich in feine Atome lofen, und baraus wollen bann bie Thoren nach ein paar armfeligen burftigen Gebanten und nach Gefeten, bie einem tiefern gang mechanischen Gebiete angeboren, Alles wieber in ihrem Sinne aufs Reue erbauen. Db alle anbern, Die im Brrenhause nicht ale Eingeseffene wohnhaft finb, foweigenb migbilligen ober rebend ber Rarrheit fich erwehren: bas bille alles nicht; fie erflaren bie erften fur munbtobt und burd the Schweigen einwilligenb, bie anbern fur fanatifc und barum unter ihre Curatel gefett, und fahren fort mitten im alten bifferischen Guropa ihr Amerika anzupflangen.

Rur allzu lange hat Bapern zu bem Unwefen gefchwiegen, bas wie alle Lander so auch seine Ganen überzogen, und frecher immer wird bas Treiben, je mehr die bewiesene Langmuth ihm Raum gibt, sich auszubreiten. Da bie Berflindigen im Etel und im Abichen vor der Erbarnlichkeit von landen

Martte, auf bem bie Schreier ihre Bauflerbube aufgeschlagen, fich jurudgezogen, fo haben biefe, ba fie fich nur allein gebort, fich bald überrebet, all ihre Gebanten feien vortreffliche Gebanten, all ihr Thun fet recht gethan, und bie gange Belt, mit Ausnahme einiger wenigen Sonberlinge, fet ganglich ihrer Deinung beifallig, und murbe, fo wie fie gur Ausführung gu fcreiten fich entschlöffen, ihnen hulfreiche Sand barreichen. biefer Junfion ift, was fich ohnlängst in Spanien und Italien jugetragen, was eben in Dresben fich begeben, hervorgegangen; es tonnte auch bei une jum Berberben ber Urheber und manches andern einzelne Rachahmer finden. Degwegen will Schweigen nicht langer benen geziemen, die reben fonnen, noch aus Theilnahmlofigfeit benen, um beren bochfte Buter es fich hanbelt. So lange bie Thorheiten einzeln nur graffiren, und nur ba ober bort einen vorzüglich Begunftigten ergreifen, barf man ohne Bebenken bie Ratur und bas Leben gewähren laffen; wenn bas Berfehrte aber ineinanderfliegend epidemifch und enbemifc Maffe zu bilben angefangen, und fo eine Landplage zu werben brobt: bann muß ichon jeber zugreifen, um, wenn es noch Beit ift, ber Seuche Meifter ju werben, wie jeber bie fcmachen Stellen ber Damme in Zeiten mit Schaufel und Spaten ju verftarten eilt, wenn bie Baffer anzusteigen beginnen. Es ift aber bas Bort, burch bas bie Anftedung fich weiter und weiter verbreitet; bas Bort allein, ba fie ausschließlich im geiftigen Gebiete um fich greift, tann ihr auch Schranten feten. Straffic alfo ware es von benen, die baffelbe zu handhaben im Stande find, wollten fie langer faumen, all feine Dacht im Dienfte ber guten Sache aufzubieten und benen entgegenzutreten, bie es feither mit fo unermubeter Emfigfeit im Dienfte ber Luge unb bes Trugs gebraucht. Rimmer wirb es ihnen an horern fehlen, und an folden, bie in empfänglichen Bergen es aufnehmen und bewahren. Denn, Dant fei es jenen frevelhaften Bemuhungen, bie Gemüther sind aufs Allerbeste vorbereitet; Tanfende und Tausende, ja Tausendmaltausende find mit Unwillen und Jorn über die schanlose Frechheit erfüllt, die das Schnödeste zu bieten sich nicht scheut, und überall sich vordrängend in ihrem Ramen Unfug übt und Lüge redet, und wie die Pflanze dem lang vermißten Lichte sich entgegenrankt, so werden sie der Bahrbeit freudig sich zuwenden, wenn biese unverfälscht und frisch von der Quelle weg zu ihnen redet.

3d habe biefe Pflicht, bie ich jest Anbern nabelege, meet mir felber vorgehalten, und bin mit mir Rathe geworben, mes auch meine Reigung einwenden mochte, ihr Rolge an leiften. Es ift nicht bas erftemal, bag ich verberblicher Thorbeit entgegentrete; unter verschiebenen Formen immer biefelbe, ift fie vielfaltig auf meinen Wegen mir begegnet; ich habe fie nicht aufgefudt, ich bin ihr nicht ausgewichen, ba wo Anebengen Reigheit es wefen mare; ich habe gethan, was ich mit Shre und Gewiffen nicht unterlaffen burfte, und fo ift mein Bemuben nie erfolgiel und ohne Segen geblieben. Go gebente ich es benn auch muter ben jegigen Bortommenheiten zu halten, und es ergebt mein Inf binaus ins alte mir junachft gelegene Stammlanb Bavern guerft. bann in die fernern ihm jugewandten Lanber, und bas Bert, es lautet: Bu mir alle ihr wadern Bayern, bie bas Unwefen, bas fie allerwarts jest treiben, mit Gfel und mit Abichen erfallt; ju mir Alle, bie ben alten Glauben, bas alte Dans, bas alte Bapern nicht aufgegeben, und von ber alten Trene gegen Get. Fürft und Baterland und feine Ordnung nicht abgelaffen, noch auch bas Alles, wie und wiefern es noch wirklich aber euren Boben grunt, gegen leere Abstractionen einzutaufden gefounen feib! Diefe Blatter, bie ich mit biefem Burufe beginne, Ge follen ein Bereinigungepunft werben für Alle, bie biefer Gofinnung find, Sprechenbe und borenbe, fie follen fich beet me fammenfinben, und gegenseitig miteinanber fich verftlinbigen.

Jene Daffe vertehrter Begriffe, bie fo viele Falfchmunger auf allen Wegen in Umlauf zu feten fich bemuben, wollen fie, fo 'viel fie vermögen, aus bem Bertehr verbrangen; jene inhalt= leeren Phrasen, die wie Runen und Zauberformeln fo viele Beifter bannen und bethoren, wollen fie burch ein fraftigeres Befprechen untraftig machen. Religion und Blauben und Rirche, por Allem am meiften burch muthenbe Angriffe gefährbet, haben fie mit allen Rraften zu vertheibigen fich vorgenommen. Thron, Berfaffung und burgerliche Ordnung und Befetlichfeit, von entgegengefetten Seiten in ihren Grundveften ericuttert, haben fie nach bestem Bermogen ju schirmen fich vorgesett. Aber nicht Menfchen biefer Farbe find es, bie fie vertreten, ober folche anbern Beichens, bie fie anfeinden wollen. Die Menfchen, fluchtige Schemen, tommen und geben, nur bie Brunbfate find ewig und bleiben baber immerbar biefelben, und nur mit ihnen haben wir es zu thun; mit jenen nur, in wiefern fie felber mit ben Grundfagen fich ibentificirt, und burchaus mit ihren Berfonen fie beden und verbeden und vertreten wollen. Sie wollen barum keineswegs, weil fie fich von ber Anarchie lossagen, bem Absolutismus zuschwören; auch nicht etwa wie die Superflugen biefer Zeit schaufelnd zwischen beibe fich in die leere Mitte feten. Richt also auf die eine ober die andere Seite wollen diese neugegrundeten Blatter binten; fie laffen die, die ale bienftbare Beifter ber heilenben Natur in jenen Ertremen fich gefallen, auf ihren Bahnen geben, und ihre vorbestimmte Aufreibung voll= gieben, fie halten fich an jene bobere Mitte, wo bas frifche, gefunde, innerlich ungerriffene Leben in Glaubenstraft, Babrbeitefinn, Rechtsgefühl und allen erhaltenben Inftincten wohl= befestigt ruht, und von ber aus, wenn die Rrifen vorüber, die wie es scheint in ben Delirien ber Beit auf bie bochfte Spite fic porgetrieben, allein bie Wieberherftellung ber tobtfranten europai= fchen Gefellschaft erfolgen tann. Bon biefen ewigen Grundveften,

die, was man auch immer feit? :hunderten gethan, um fie m gerftoren und in bie Lufte aufzusprengen, noch immer unberwuftlich in ber Erbe ruben, und über benen noch immer in ben Daffen Orbnung, Friede und Bietat fic erbauen, foll and bier ausgegangen werben, bamit in Ditte bes Taumeins und bes Schwantene wieber ein fester Buntt gewonnen werbe, und im Rafen ber Minbergahl ber gefunde Menichenverftanb und ber Inftinct ber Debrzahl wieber zu feinem Rechte gelange. Rides mahrhaft Gutes alfo, von welcher Seite und von welcher ber Parteien es fommen moge, foll gefliffentlich verlaunt, midt Schlechtes vertreten ober auch nur beschönigt werben; jebe Shopbeit foll ihre Buchtigung, jeber gute Billen aber auch feine erfennung finben, beibes nach beftem Biffen und Gewiffen: erften freilich nach Art alles Menfchlichen bem Jrrthume m worfen, im anbern aber auf gewie enem Bege, ofine gur Bad ober Linten auszuweichen, festgebalten.

Ltud ren 3. P. Dim mer in Ragificty.

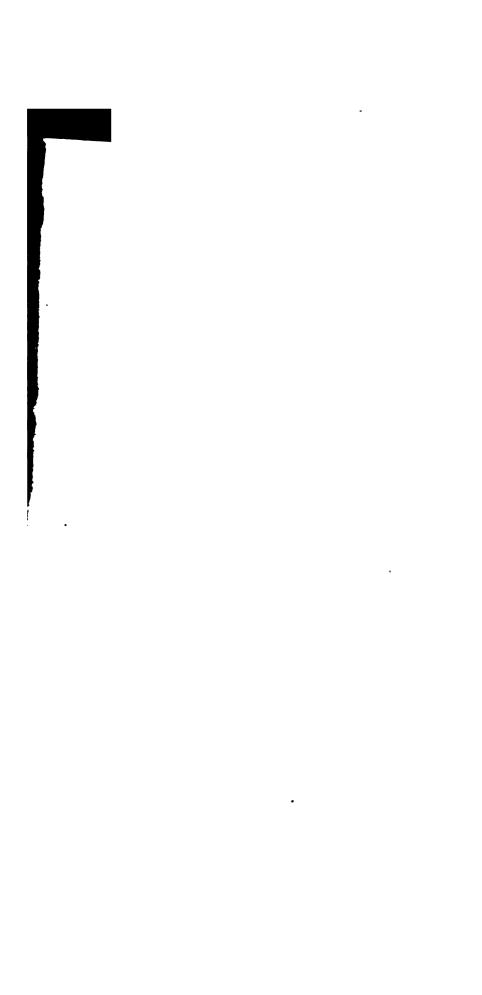



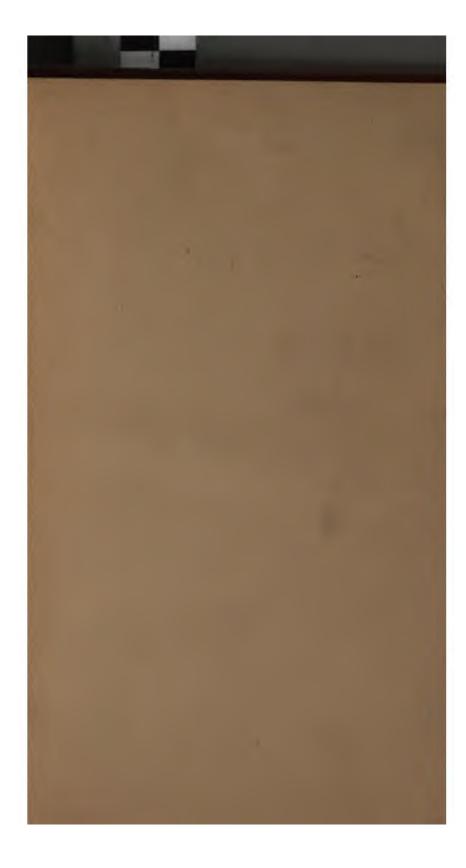

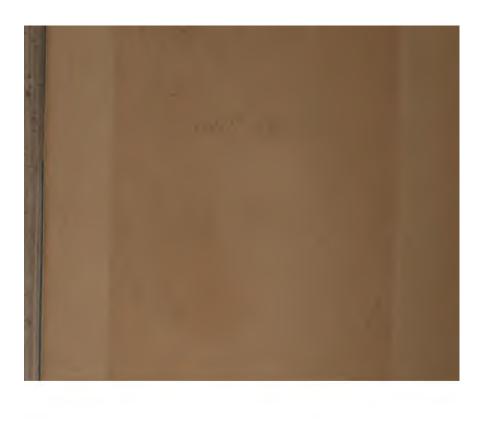



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified

time.

Please return promptly.

